

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



150 RBS





Ė

3.1.2

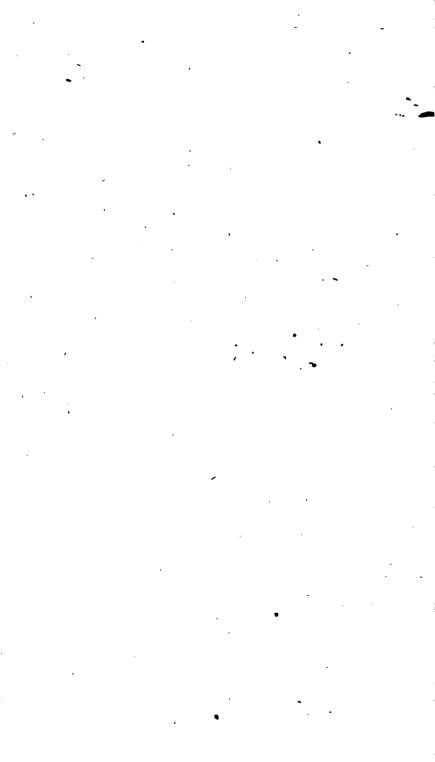

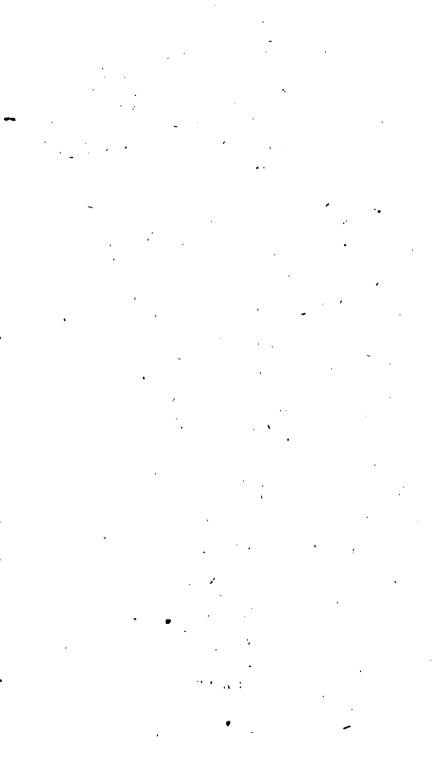

# Geographie

ber

## Griechen und Romer.

Indien und die Persische Monarchie bis zum Euphrat.

Aus ben Quellen bearbeitet

b o n

### Konrad Mannert,

Königl. Baierischem Hofrathe und Professor ber Seschächte in München, orbentlichem Mitgliebe ber Königl. Baierischen Atabemie ber Wissenschaften 2c. 2c.

> Fünfter Theil in zwey Abtheilungen.

Zwente verbefferte und vermehrte Auflage.

Mit zwen Karten.

Leipzig, in ber Pahn'ichen Berlage-Buchhanblung. 1829.

# Geographie

n o d

Indien und der Persischen Monarchie bis zum Euphrat

Aus ben Quellen bearbeit

0 0 t

### Konrad Mannert,

Königl. Baierischen hofrathe und Professor ber Geschichte in München, ordentlichem Mitgliebe ber Königl. Baierischen Akademie ber Wissenschaften 2c. 2c.

In zwen Abtheilungen.

Bwepte verbefferte und vermehrte Auflage.

Mit zwen Karten.

Leipzig, in ber hahn'ichen Berlage-Buchhanblung. 1829. OF THISTORY

APR. - 1925

## Borrebe zurzwenten Auflage.

Reue, hoffentlich richtige Entwickelungen wird der Leser in der gegenwärtigen Ausgade sinden über die gesammten Kusten Ostindiens dis an die Gränzen der damals bekannten Erde. Er wird sie sinden in den ehehin so ganz dunkeln Gegenden des süddstlichen Perssens, oder in Gedrosia und den angränzenden Prosdinzen, weil die Reisen englischer Gelehrten neue Aufklärungen übet diese Striche verbreitet haben. Soen so verdanke ich andern englischen Reisenden manche Berichtigung in den westlichen Theilen der persischen Monarchie, besonders über den südlichsten Lauf des Euphrat und seiner dstlichen Nebenslüsse. In den meissten Strichen aber durfte ich dep meinen frühern Unstersuchungen stehen bleiben.

Ungleich' umfassender ist meine beynahe ganzliche Umarbeitung ben dem gegenwärtig im Abdrucke befinds lichen Ersten Theile dieser Geographie. Nach meis ner innigen Ueberzeugung wird sie neues Licht in den allgemeinen Zusammenhang der alten Erdbeschreibung bringen, auch in der bergefügten Beschreibung Hispaniens Genausgkeit und Bollständigkeit nicht vermissen lassen.

Minchen, 19. DR. 1828.

Hofr. Conr. Mannert, Prof. ber Geschichte.

## Inhalt. Erste Abtheilung.

### Inbien.

## Die alteften Radrichten von Inbien.

| andens Kriegstuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite 1       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>—</b> 17   |
| 8weyt <6 Rapit el. Alexandere Bug bis jum Indus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 11          |
| Dritte & Rapitel. Mepanbere Borbeingen im Pan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| fchab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Z</b> ü    |
| Biertes Rapitel. Unternehmung gegen bie Lialli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>—</b> 89   |
| Fünftes Rapitel. Alexanders Abfagei bis ju ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Mandungen bes Indus und Rudzug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44            |
| Sedftes Rapitel. Der Indus : Strom und feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Rebenfluffe. Uebertriebene Begriffe ber Alten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| a manife to the same market manifest the same state of the same st | 52            |
| Der Große ber Indichen Rinfle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.0           |
| Das zweyte Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Spatere Renntnis von Inbien bis jur Beit bes Ptolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nåu <b>s.</b> |
| Erft . Sapifel Indias Groffe und Figur nach ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             |
| Begriffen ber Schriftsteller por Ptolemans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59            |
| 3meptes Rapitel. Indiens Gluffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 66          |
| Drittes Kapitel. Sichte und Bolleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 72          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12            |
| Biertes Rapitel. Wenig hetanate und fabelhafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Willette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84            |
| Fünftes Rapitel. Spatere Rachrichten von ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Ramen und ber Lage Indischer Bolter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>—</b> 88   |

## Das dritte Buch.

| Das bieffeitige Inbien (Borberinbien) nach Ptolemaus.                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erftes Rapitel. Ginleitung. Gebirge Geite 98                                                  |
| 3 mentes Rapitel. Fluffe, Bolfer, Derter bes in-                                              |
| nern Candes                                                                                   |
| Drittes Rapitel. Seefahrten von Aegopten nach                                                 |
| Indien. Die Araber waren eine beträchtliche San-                                              |
| belonation. Untersuchung uber Arrians Periplus ber oftlichen Meere                            |
| Biertes Rapitel. Inbiens Beftfufte vom Sind.                                                  |
| Fluffe bis Barpgaja. Das Reig Larica — 124                                                    |
| Funftes Rapitel. Fernere Lanber ber Beftfufte                                                 |
| Dadinababes, Ariafa, Die Rufte ber Seerauber 137                                              |
| Sechstes Rapitel. Limprifa. Das Land ber Mii                                                  |
| bis Cap Comorin. Befchaffenheit ber gangen Beft-                                              |
| fuste Indiene im sechsten Jahrhumberte — 149                                                  |
| Siebentes Rapitel. Oftufte ber Inbifchen Salbs infel. Der Roldische und Argarifche Meetbufen. |
| Das Reich des Pandion 2c                                                                      |
| Achtes Rapitel. Majolia. Die Mundungen bes                                                    |
| Sanges                                                                                        |
| to an interest that                                                                           |
| Das vierte Buch.                                                                              |
| Indien jenfeit bes Ganges (Pinterindien). Laprobane.                                          |
| Erftes Rapitel. Dfteufte bes Bengatifchen Meer-                                               |
| bufens. Cherfonefus Aurea                                                                     |
| 3 mentes Kapitel. Sinus Magnus. Fernere Dft=<br>fufte bis an bas Ende ber bekannten Erbe. Die |
| östlichsten Inseln                                                                            |
| Dritte & Rapitel. Indien jenfeit bes Banges, im                                               |
| innern ganbe, nebft ben noch offlichern Gegenben 198                                          |
| Biertes Rapitel. Zaprobane 204                                                                |
| Funftes Rapitel. Ueberficht ber alteften betann-                                              |
| ten Staatsveranderungen in Indien — 217                                                       |
| Sechstes Rapitel. Sitten und Gewohnheiten ber                                                 |
| Tabler Thiere Drabulte                                                                        |

### 3 wente Abtheilung. Perfien.

### Das erfte Buch. Ariana.

| Einleitung                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Erftes Rapitel. Die Seefufte von ber Dun-                                   |
| bung bes Indus bis zu ben Schthpophagi. —                                   |
| Arabita. Orita                                                              |
| 3 weytes Rapitel. Rufte ber Schthpophagi — 16                               |
| Drittes Rapitel, Gebroffa 29                                                |
| Biertes Kapitel. Karmania                                                   |
| Fünftes Rapitel. Drangiana. Arachofia — . 48                                |
| Sech ftes Rapitel. Die Paropamisaba — 57                                    |
| Siebentes Rapitel. Aria 62                                                  |
| Achtes Rapitel. Parthia 69                                                  |
| Das zweyte Buch.                                                            |
| Mebien. Arme'nien,                                                          |
| Erftes Rapitel. Medien. Beschaffenheit, Gebir-<br>ge, Eintheilung           |
| 3mentes Kapitel. Rord. Mebien. Die Sige eingemanderter, unabhängiger Bolfer |
| Drittes Rapitet. Atropatene                                                 |
| Biertes Rapitel. Das fubliche Debien, ober                                  |
| Sroß = Mebien                                                               |
| Funftes Rapitel. Armenien. Große, Lage, Schick-                             |
| fale bes Lanbes                                                             |
| Sechftes Rapitel. Armenien. Fluffe und Seen 142                             |
| Siebentes Rapitel. Armenien. Banbichaften 155                               |
| Achtes Kapitel. Armenien. Stabte                                            |
| Das dritte Buch.                                                            |
| Affyrien.                                                                   |
| Einleitung                                                                  |

| Erftes Rapitek Desopotamien.       | Grangen , Gin=     |  |  |
|------------------------------------|--------------------|--|--|
| theilung, Gebirge                  |                    |  |  |
| 3wentes Rapitel. Morbliches        |                    |  |  |
|                                    | 196                |  |  |
| Drittes Rapitel. Norboftliches M   |                    |  |  |
| Mogdonia. Stadte                   |                    |  |  |
| Biertes Rapitel. Gabliches De      | Sopotamien ober    |  |  |
| bie Wifte.                         |                    |  |  |
| Fünftes Kapitel. Babplonien unb    |                    |  |  |
| zen, Randle                        |                    |  |  |
| Sechftes Rapitel. Der Euphrat      |                    |  |  |
| Siebentes Rapitel. Mefene.         |                    |  |  |
| Achtes Rapitel. Größe bes Euph     |                    |  |  |
| Schifffahrt, Fruchtbarteit Babplor |                    |  |  |
| Reuntes Rapitel. Derter in B       |                    |  |  |
| Behntes Rapitel. Seleucia. Ro      |                    |  |  |
| Eilftes Rapitel. Babylon           |                    |  |  |
| 3molftes Rapitel. Stabtein Chal    |                    |  |  |
| Drengehntes Rapitel. Afforien.     |                    |  |  |
| Biergebntes Rapitel. Affprien.     |                    |  |  |
| ria. Rinive.                       |                    |  |  |
| Funfgehntes Rapitel. Affprien.     |                    |  |  |
| bene, Apolloniatie, Chalonitie, C  | Auarme — 530       |  |  |
| Das vierte Buch.                   |                    |  |  |
| Suffana unb Perfis. Der Pe         | rfifche Meerhufen. |  |  |
| Erftes Rapitel. Suffana. Gran      | gen , Fluffe 343   |  |  |
| 3mentes Rapitel. Suffana. St       | abte, Bolfer 851   |  |  |
| Drittes Rapitel. Perfis. Grang     | gen, Beschaffens   |  |  |
| heit. Rurge Befdichte ber Ginmo    | hnet — 362         |  |  |
| Biertes Rapitel. Perfis. Bluff     | e, Stäbte. Per-    |  |  |
| Tepolis                            | · · · · · - 874    |  |  |
| Fünftes Rapitel- Rufte von Pe      | rsis und Susiana   |  |  |
| nad Reardus. Der Perfifche M       | leerbusen — 388    |  |  |

## In dien.

### Daserste Buch.

Die alteften Nachrichten von Inbien.

### Erstes Kapitel.

Renniniffe ber Griechen, vor Alexanders Rriegszuge.

Da wohl nie ein Europäer dieses Zeitraums auch nur in die Nähe des entlegenen Indiens gekommen ist, und die Griechen ihre Nachrichten vom östlichen Wunderlande aus dem Nunde der Perser erhielten, welche selbst nie das Innere desselben gesehen hatten; so schließt man leicht auf die Dürstigkeit der Kenntnisse, auf den Anstrich, welchen die Fabel neuen Entdeckungen zu geben pflegt.

Herodot ist auch hier der erste, dessen nüglicher Neugierde wir wenigstens die Kenntniß von Indiens Eristenz verdenken. Bon den Persern holte er alles, was er zu geben weiß; er versichert es selbst. Und versicherte er es nicht, so wurde schon die Natur der Sache mit Gewisheit auf diese Quelle zurücksuhren, da von den Phoniciern, den einzigen, bey welchen sich die Möglichkeit

a) Heroda. III, 106. Mannerk Geogr. V. 1.

befferer Ginfichten, wenigstens von ber Seefeite benten

laßt, so gar gar nichts zu erforschen mar.

Selbst die Bekanntschaft der Perser erstreckte sich nur im Halbdunkel über einige an den nördlichen Theilen des Indus gelegene Striche. Zwar reichten schon die Befstungen des Cyrus die an oder nahe an den westlichen Hauptstrom des unbekannten Landes, und Darius eroberte ohne Zweisel einige Theile des Panschab, vielleicht auch der südlichern Gegenden: der unternommene Feldzug konnte vom fernern Lande manche Nachrichten in die geheime Chronik des Wonarchen liefern, aber unmöglich über die Masse eines noch wenig aufgeklärten Bolkes verbreiten, den dem der Grieche seine Kenntnisse zu bereischern suchte.

Nach diesem gegebenen Maasstabe berechnet, wird uns der Forschungsgeist des Alten verehrungswürdig scheinen, wir werden nicht mehr von ihm verlangen, als sein Zeitaleter zu liesern fähig war, wir werden vielleicht mehr in ihm sinden, als er selbst wußte; er, der ohne alle Kennteniß des Landes mündliche, nicht immer zusammenhanz gende, Ueberlieserungen niederschreiben mußte; wir wereden ihm verzeihen, wenn er irrt, wenn er, wiewohl seleten und mit Bezug auf seine Quelle, eine Fabel sur

Bahrheit giebt.

"Die Indier sind das detlichste Volk der Erde, in noch fernern Gegenden vertragen unermeßliche Butteneven den Wohnsis des Menschen nicht. Anders zeigt sich uns der nördliche Indier, und wieder anders der sutsiche. Iener ist Nomade, lebt bevnahe ganz wie der on ihn gränzende Bewohner von Baktria, und ihm geger Osten verschließen die Busten jede weitere Kenntniß. Dieser Theil des Volks heißt Padäi (Hadaioc), st robes Fleisch und alle Kranke seiner Nation ohne Bamherzigsteit. Die Padäi zeichnen sich durch Tapferkeit vor allen übrigen Stämmen aus, und treiben desweger auch die

Sobjagd gegen die großen Ameisen. Andere wohnen westlicher am Flusse, in Sumpsen und Hohlen, und nahren sich vom Fischsange. Sie alle sind Unterthanen des Perssischen Monarchen b)."

"Nicht so die südlichen Indier; sie leben ferne von ben Persern und in völliger Unabhängigkeit von ihnen, gränzen in der Schwärze des Körpers nahe an die Aesthiopier, essen nichts, was Leben hat, sondern erhalten sich blos von einer Art Hirsen, und vermischen sich öffentslich ohne Schen"). Alle diese Stämme haben verschies dene Sprachen."

So weit reichten im Gangen Berobots geographische Reuntniffe bes Landes: boch versichert er noch an einer gang andern Stelle, bag teine Nation ben Indiern an Menschenzahl gleich komme ); und biese Versicherung kann besto mehr auffallen, ba bie bisherige Befchreibung von keiner großen Ausbehnung zeigt. Seine nordlichen Indier, die Padai, find teine Bewohner Indiens, fonbern ber nordlichsten Theile des Indus Al und ber ans grangenben Striche bis jur Bufte Cobn. Die Benennung kam ohne 3weifel von ben Perfern, Die alles, mas ihrem Reiche offlich lag, Indien nannten, und biese Be= nennung auf unfere Tage gebracht haben. ablt fie felbst Berobot mehr zu ben Baktriern, und bestimmt ihre Gibe noch naher burch bie Behauptung, bag Fe an bas Land Paktpila gegen Rorden gransten.

Dieses Land Paktyika (yn naurving) und die demseben benachbarte Stadt Kaspatyrus (Kasnarvos)
mus man für die Gegend zwischen dem Choaspes und Indus Flusse, so wie die Stadt für das-heutige Kabul, oder
in der Rahe, erklaren. Nicht nur fanden Alexanders

b) Heridot. III, 98 tt. 102. c) Her. III, 101.

d) Her. 111, 94.

Buge eben baselbst unter bem Namen Peukalaotis noch einige Aehnlichkeit mit ber alten Benennung; fonbern bie bekannte Entdeckungereise bes Skylar ) bestimmt bie Sache ungleich naber. Darius ließ etliche Fahrzeuge auf bem nordlichen Indus bauen, um ben Lauf biefes Aluffes und die Lage ber Gubtufte zu erforschen. Bur Beman= nung ber Schiffe gehorte auch Stylar, ein Miatischer Grieche und Unterthan bes großen Konigs. Durch ihn erfuhr man, daß die kleine Flotte von der Stadt Raspa= thrus gegen Sonnenaufgang fahren mußte, und bag man zur Bollenbung ber ganzen Reise bis in ben Arabischen Meerbusen 30 Monate brauchte. Berodot fügt hinzu, erst nach ben Untersuchungen bieser Flotte habe Darius es

gewagt, auf Eroberungen in Indien zu benten.

Die Stadt und Gegend befand sich also am Indus ober an einem seiner Rebenfluffe, weil er eine Flotte bafelbst errichten konnte; mahrscheinlich nicht am Indus felbst, weil die noch unbezwungenen Indier Gegenanftal= ten und Binberniffe murben in ben Beg gelegt haben. Mio an einem westlichen Nebenfluffe, am Rilab, ober Attof Al. (bem Choaspes) ben ber alten Stabt Babul. Will man ben noch westlichern Cow Fl. (Kophen ber 211= ten) bafür annehmen, so habe ich blos einzuwenden, baß ber Name ber Gegend auf biefe westlichern Striche nicht ausgebehnt werden kaun, daß man hingegen in ber Rabe bes Andus nicht nur den Namen bes Landes Pebkeln. fondern außer Kabul auch eine Stadt Polita noch findet. Daburch erklart sich auch bas oftliche Seegeln auf bem Aluffe, welches blos von bem Anfange ber Reise barf ver= standen werden, von Herodot aber auf den ganzen Lauf bes Indus gedeutet wurde. Es erklart sich ferner bie Lage ber nordlichern Indier, Die über ber Stadt theils

e) Harodot, IV, 44.

am Aluffe wohnten, theils offlicher von ber großen Bufte bearanat wurden, und die Baktrier zu westlichen Nachbarn batten.

Die westlichen Striche vom Indus standen also schon langer unter ben Perfern und wurden nicht zu Indien ge-Es wohnten baselbst, in dem namlichen Lande Valtrita und in bem angranzenden weftlichern Striche, bie Gandarii. Dabila mit einigen andern fleinen Boltericaften. Denn Berobot stellt biefe Bolter benm Beere bes Terres mit ben Chorasmii, Parthi 2c. (lauter Bewohnern bes Gebirgs Paropamisus.) zu einerlen Haufen und giebt ihnen einerlen Art ber Bewaffnung !). Durch biefe Stelle wird frenlich blos bewiesen, bag die Gandarii in ben nordostlichen Theilen ber Monarchie ihre Siee hatten; aber ber Name bes Bolks und mit ihm bie zuverlasfigere Bestimmung ihrer Wohnungen hat sich burch viel spatere Zahrhunderte erhalten. Strabos) nennt unter ber Autorität von Alexanders Begleitern, ben nämlichen Strich zwischen dem Indus und Attok Fl., der gewöhnlich Penkalaotis hieß, auch die Gegend Gandaritis; und wollte man annehmen, daß etwa biefe nur Berobots alte Ramen eigenmachtig hieher gezogen batten, fo tommen bie Bandara bes Ptolemaus, benen er genau bie nam= liche Stelle anweist, zur Verstartung ber Unnahme, ba biefer Schriftsteller alle alte, aus Alexanders Bugen entlebate Ramen verwirft, und nur bie in feinem Beitalter gewöhnlichen ansett. Schon Hetataus wußte, baß Baspatyra zum Lande ber Gandarii gehorte, bag bie Stadt in ber außersten Ede gegen bie Stythen bin liege h).

Die Croberungen bes Darius reichten über die nord=

f) Herodos. VII, 66.

g) Strabo XV. p. 1031. h) Steph. Byzant, Kaszárvoga zólig Tavdagiuj Zuvböv áurj.

lichen Segenben bes Sebirgs gegen Rein = Libet und bis jur Bufte Coby, fie reichten auch über einen Theil Des Panfchab, ober bie Gegend ber Fluffe, welche ber Indus von ber Oftseite ber aufnimmt. Daß man bie entferntern und fublichern Theile Indiens nicht hieher rechnen burfe. liegt schon in ber Bersicherung Herobots von biefen schwargen entlegenen Inbierni); blos bes Stylar Entbedungsreise hatte wahrscheinlich von ihnen einige wenige Kennt-Die nordöstlichen Romaden zieht Berobot niß verschafft. ausbrucklich zur Berrschaft ber Perfer mit bem Ramen als Indier und mit ber Indischen (baumwollenen) Rleidung benm Beere bes Xerres. Daß auch ein Theil bes Panschabs unter bie Perfische Hohelt kam, zeigt sich schon badurch, bas alle Ampohner bes Stroms in seinem norblichen Laufe für Unterthanen bes großen Königs ausgege= ben werben, und weil man unter ben Sumpfen, Die fie bewohnten, taum etwas anders als die jahrlichen anhaltenden Ueberschwemmungen der Rebenfluffe versteben kann; es beweist es vielleicht auch folgende halb wahre balb fabelhafte Unetoote.

"In Afien liegt eine von allen Seiten vom Gebirge umschlossene Ebene. Diefes Gebirg hat nur funf Ginschnitte ober Bugange. Die Ebene mar einst bas Eigen= thum bes Theils ber Chorasmii, bie fo wie bie Hyrkanii, Parthi, Saranga und Thamanai im Gebirge figen't). Seitbem aber die Perfer die Oberhand gewonnen haben. gehort sie bem Konige. Aus bem umschließenben Berge nun fallt ein großer Aluf, sein Rame ift Ales. Diefer

i) Diese entlegenen schwarzen Indier nennt Berobot III, 97. Ra=

<sup>1)</sup> πετε entigenen jamarzen indust nennt Herodot 111, 97. Katantiā, und leitet ihre und ber Aethiopier bunkle Leibesfarbe
von dem schwarzen Samen her, der sich aus ihnen ergispet.
k) Herodot. III, 117. τούτο το πεδίον ήν μέν ποτε Χορασμίων, έν ούρεσι ξόντων Χορασμίων τε αντών, καὶ Τοκανίων, καὶ Πάρθων, καὶ Σαραγγέων, καὶ Θαμαναίων. Diese
Stelle, die man sür verdorden hält, dat keine Verdesserung nös
thie, mehl oder kind für derdonden halt. thia; wohl aber leibet fie eine geboppelte Ausleauna.

bewässerte ehemals, burch mehrere Kanale pertheilt, Die Landerenen ber besaaten Bolfer. Seitbem fie aber unter bem Perfer ftehen, hat sie folgender Unfall getroffen. Der Konia ließ die Deffnungen des Gebirgs durch angelegte Damme verschließen; baburch wurde die Ebene zum Sec. und die umliegenden Bewohner hatten tein Waffer gur Rultur ibres Birsen und Sesam. In ber bringenben Roth tommen fie also immer jum Bofe bes Ronigs, bitten Ber am ichonften bitten tann, ber erund wehklagen. balt burch Eroffnung bes Thors auf feiner Seite bas benothigte Baffer, und so immer eine Strecke um bie andere. Aber nicht umfonst. Wie ich gehört habe, zieht ber Ronig fur fein Eroffnen eine betrachtliche Summe Gelbes außer ber gewöhnlichen Abgabe."

Herodot sollte in große Verlegenheit kommen, wenn er gestau die Stelle bezeichnen mußte, den seine eingesschlossene Ebene und der Fluß auf dem Erdballe einnahm. Er bestimmt schlechterdings nichts Näheres und mischt die Nachricht zwischen Dinge, die ohne allen weitern Jusamsmenhang mit ihr stehen. Es war eine abgerissene Erzähslung, die er gehört hatte, und nicht gern untergehen lassen wollte. Man wird mich also zu großer Anmaßung beschuldigen, wenn ich geradezu behaupte, daß die von Bergen umschlossene Ebene das Land Caschmir im nordswesslichen Indien, und der Fluß Ales der heutige Cschunab ist, welcher durch die Berge dieses Landes hervordringt; aber hier sind die Beweggründe.

Die Ebene muß in den Gebirgen liegen, welche von dem Kaspischen Meere an dis über Indien hin Asien trennen, und welche die spätern Alten ofters unter dem allgemeinen Namen Paropamisus begreifen; denn die Namen der bekannten Bolker der Parthi, Hyrkanii, Chorasmii ic. saßen alle zu benden Seiten dieser Gebirge; und wenn die letztern wenigstens zum Theil sich nach und nach mehr gegen Nordwesten an den Drus hinzogen, so kummert dies den Herodot nicht. Ferner die Saranga 2c., beren Felder durch den ausströmenden Fluß befruchtet wursden, musten an den südlichen Abhängen der Berge wohsnen, denn diese Volker baueten eine Art Kirsen und Sessam, welche Frucht nur in den heißen Strichen zur Reise kommt. Dadurch fällt also die gewöhnlichere Reinung weg, nach welcher man den Fluß im nördlichern Bakstriana oder auch in Sogdiana suchte. — Der Fluß kann nicht in den westlichern Theilen dieses Gedirgs, in Parthia, Aria 2c. seinen Lauf gehabt haben, weil es daselbstkeinen giebt, auf den die Erzählung paßte; er muß in Indien in einem der Nebenslüsse des Indus gesucht wersden, und hier tressen alle Umstände mit der Erzählung überein.

Die Bewohner baueten außer bem Sesamum noch eine Art Birfen. Berodot bezeugt felbst in seinen gufam= menbangenben Nachrichten von Indien, daß bie Indier im ftrengern Berftanbe, und in bem fublichern Theile, fast ganz allein von biefem Gewächse leben; bas namliche be= Fraftigten bie fpatern Erfahrungen. Unter ben Bewohnern ber Bergtette werben hyrtanier und Parther genannt, von biefen wiffen wir, baß fie viel weiter westlich wohnten, aber es kommen auch die Gandarii vor, und biefe fagen im Panichab; waren Indier, ohne daß Berobot es wußte, ob er fie gleich felbst gefeben hat. allein unter allen Bolfern benm großen Beere bes Zerres tru= gen schon gemalte Rleider. 1) Es ift bekannt, bag alle Alten die Kleidung der Indier entweder von weißer ober gemalter Baumwolle angeben, und daß nur biefes Bolk allein im Befige ber Kunft mar, Figuren mit unvertilgbaren Karben auf ihre Baumwolle zu tragen. Die nam= lichen Gandarii waren bei ber Schatzung des Reichs mit ben Utii, Myti und ben Bewohnern ber Inseln bes Erne

<sup>1)</sup> Herodot. VII, 67.

thraifchen Meeres, wohin man die Berbanneten schickte, au einer Proving gefchlagen "). Die Infeln im Perfifchen Reerbufen tonnen bier nicht verftanben fenn, biefe maren von allen öftlichen Boltern, von benen im gangen Bufam= menhange bie Rebe ift, ju weit entfernt, um mit ihnen vereinigt zu werden; also waren es Inseln in ber Nahe bes Indus, oder ba man, aus ber Reife bes Stylar zu fchließen, gar nicht annehmen barf, bag Darius feine herrichaft bis bahin verbreitete, Infeln im nordlichern Andus felbit, welche ber Konig aus Staatsklugheit mit Unterthanen aus entlegenen Theilen feines Reichs befeste. Und bie Saranga, Thamanai, Utii, Myli, nebft ben Bewohnern ber Infeln, befehten gufammen genommen ben Theil des wirklichen Indiens, der unter Persischer Berfchaft stand; so bag man im Gegentheil bie notblichern Indier mehr fur Bewohner von Rlein = Tibet balten muß.

Bu diesem allen kommt die Lage der Gegend selbst. Caschmir ist eine große und fruchtbare von allen Seiten mit hohen Alpen umkettete Ebene, die nur an wenig Drzten den Zugang erlaubt. Aus ihren südlichen Theilen strömt der Behat hervor, der sich hierauf mit dem Achunad oder Aschinad vereinigt. Der letztere ist groß, wie ihn Herobot beschreibt, und hat den Namen Ales durch viele Jahrhunderte erhalten; Alexanders Begleiter lernten ihn mit einiger Verlängerung als Akesines kennen.

Sollten alle diese aus Herodot selbst geführten Gründe noch nicht für entscheibend gelten, so kommt ihnen die Erzählung der Indier zu Husse, welche die nämliche Sache nur mit andern Umständen angeben. "Die Braminen versichern, daß diese ganze mit Bergen und Felsen umgebene Provinz ehemals ein See gewesen sen, der aber endlich mit Gewalt sich eine Dessnung gebahnt und das

m) Herod. III, 95.

Land bewohnbar gemacht habe ")." So erzählt Tieffenthaler und auch Rennell aus bem Munbe ber Indier und ben Geschichtsbuchern von Caschmir; und ohne Zweifel ist ihre Erzählung die natürlichere. Denn wer wird es für möglich halten, daß man einen beträchtlichen Aluß burch Thore und Damme auf lange Beit zuruchalten tonne? — Unterbeffen hat fich boch ein Theil ber Berobotschen Kabel ben ben Mohamedanischen Ginwohnern ber Proving ethalten. Gie versichern, Salomon habe hier feinen Sig gehabt und zwenen feiner Knechte, bem Rafchaf und Mir, befohlen, ben Aluf aus biefer Gegend in eine andere abzuleiten°).

Sonst weiß Berobot noch von Indien P), daß alle Thiere und Bogel baselbst ebler und schoner sind, als in antern Landern, daß man Gold aus der Erbe und den Fluffen grabt, bag auf ben Baumen eine ungleich schonere und beffere Wolle machfe, als die Bolle unferer Schafe ift. und baß die Indier aus derfelben ihre Kleibung verfer= tigen, daß es dafelbst gunde ") von sehr vorzüglicher Art giebt, die beswegen an dem hofe des Persischen Monarchen mit großer Sorgfalt gezogen werben, baß ber Indus Brokobile nabrt. 1)

Auch einige Erbichtungen hat er uns nachgelassen, so wie er fie bekam. Er glaubt, bag bie Sonne in ber Bormittageheit unertragliche Sige über biefe Gegenden verbreite. Nachmittags aber erträglich werbe 2c. ") Diese Ibee entstand aus homers Begriffe von ber Gestalt ber

o) Tieffenth. p. 55. p) Herodos. III, 106.

n) Tieffenthalers Befdreib. von hinduftan p. ga. Rennell memoir etc. p. 104.

q) Herodos, I, 199. Diefe außerorbentlich tapfern unb farten Gun: be, welche ben Rampf mit Lowen nicht icheuten, fanb Alexander im Panfchab wieber.

r) Herodot. IV, 44. s) Herodot. III, 102. Rach thm Kteeias, Indica c. 3. mit Bers fconerungen.

Erbe, welcher nut einigen Umanderungen auch ber seinige und der Begriff seiner Zeitgenossen war. Bormittags stand die Gonne senkrecht und nahe über dem Scheitel die= ser Ostbewohner, mußte also den gewaltigsten Eindruck machen, zur Zeit des Mittags sing sie schon an, sich von ihnen gegen Besten zu entfernen, und erhob sich in ungleich größern Abstand. — Herodot versichert, der Indus erzeuge so großes Rohr, daß ein Sprößling zur Verfertigung eines Indischen Kanots hinreiche; Ktessas ist so gefällig das Bild auszumalen, der Stamm, sagt er, erreiche die Höhe eines Mastdaums, zwey Manner können ihn mit Mühe umklastern be.

"In ber Bufte, welche an die nordlichen Indier grangt, giebt es Ameisen; sie haben bie Geskalt unferer Ameisen, graben sich Haufen wie biese, aber ihre Große erreicht die Große des Fuchses, ihre Starke und ihre Geschwindigkeit übertrifft alle Borftellung. Aus bem Sande wühlen sie die in der Tiefe verborgenen Goldkorner hervor, und diefe ftehlen ihnen die norblichen Indier, die Padai, aber mit Rube und Lebensgefahr. Sie binben bren Ra= meele aufammen, in die Mitte ein weibliches, bas feinen Saugling zu Saufe an der Krippe laffen muß. Bormittagestunden fallen fie über bie Saufen ber, fammeln Sand, soviel fie in ber Geschwindigkeit tonnen, und eilen auf ben Rlugeln bes Windes bavon; benn nur um biese Tageszeit stedt das gefährliche Thier wegen unerträglicher Hise im Innern ber Erde. Und boch wittert bie Ameise ben Geruch ber Rauber, und fie find verlo= ren, wenn fie nicht, wahrend ihre Gegner fich fammeln, einen ansehnlichen Vorsprung gewonnen haben. verhilft ihnen bas weibliche Kameel, welches aus Gehn= fucht nach feinem Rleinen an ber Rrippe in unaufhaltbarer Gile die Bohnung zu erreichen sucht und die benden übri-

t) Herodot. III, 98. Ktesias, Ind. 6.

gen mit sich fortreißt. So erzählen es die Perfer, sagt Herodot"). — Der Ursprung der Fabel schreibt sich aus der Menge Goldes her, die man den den Indiern fand, und sich nicht aus natürlichern Ursachen erklären konnte; sie allein lieferten dem großen Könige als jährlichen Tribut 360 Talente Goldstaub, und waren wohl klug genug, die wahren Quellen ihrer Schäße nicht anzugeden. Das Gold aus der entfernten Wüste zu holen, mochte dem entfernten Perfer keine Lust der Nachahmung einslößen.

"Rtefias hat über Indiens Mertwurbigfeiten nichts als Dinge niedergeschrieben, die er weder selbst jemals gesehen, noch von andern gehort hat." Dieses Urtheil Lucians unterschreibe ich mit vollem Bergen. war leichtglaubig genug, manche Erbichtung als Bahr= heit aufzuzeichnen; aber er fügt hinzu: fo habe iche gebort, und giebt zugleich gute Nachrichten. Ben Steffas findet fich nicht eine neue Aufflarung "), bafur unermeß= liche Lugen, mit ber heiligen Berficherung, er habe bies alles felbst gefehen, ober von Augenzeugen gehort 3). Bum . Beweise meiner Behauptung find gewiß ein Paar Ben-"Aus einer Quelle in Indien wird spiele hinlanglich. Eisen gezogen, welches allen hagel, alle Ungewitter ver-Die Erzählung möchte vielleicht blos auf Rechtreibt." nung feiner Leichtglaubigfeit gefest werben konnen; aber er fügt hinzu, daß er vom Konige felbst zwen aus biefem Gifen verfertigte Gabel gum Gefchent erhalten und bie gemachte Probe mit angesehen habe "). Die Indischen Schafe und Ziegen find nach feiner Berficherung großer, als in andern Gegenden bie Efel.). In Indien machft ein Solg. Rimmt man von biefem ein unbedeutenbes Stud-

u) Herodot. UI, 105.

x) Die einzige Angabe ift neu, bag nicht ber Regen, sonbern bie Erzgiebungen bes Flusses, Fruchtbarkeit über die Felber verbreite. c. 1.

y) Ktes. Ind. c. 55. 2) Ktes. Ind. c. 5.

a) Ktesias C. 13.

den in die Hand, so wird Gold, Silber, Steine dadurch angezogen. Nimmt man ein beträchtlicheres Stud, so zieht es unwiderstehlich die Bögel aus der Luft herben b). Und ben dem allen giebt er sich die bescheibene Miene, daß er die größten Merkwürdigkeiten des Landes gar nicht niederschreiben möge, weil man sie zu unglaublich sinden wurde.).

Ben folden muthwilligen Aufschneiderenen konnte Rtefias teine Stelle in einer erklarenben Geographie finden wenn nicht einige feiner Erbichtungen fich auf spatere Bei= ten fortgepflanzt hatten, und ohne Anzeige ber veranlaf= fenden Quelle auffallender wurden. Die Zeitgenoffen glaubten ben weitem bem Ktefias nicht alles, was er fagte, und bie Spatern erklarten ihn geradezu für einen Lugner; boch konnten fie unmöglich benten, baß ein Mann, ber lange am Persischen Sofe gelebt hatte, ber siche zum Beschäfte machte, Herodots Angaben zu berichtigen, alles und iedes fo gang aus feiner Einbildungsfraft geschopft habe. Man fing an, sich bas neu bekannte Indien als ein Bunderland zu benken; und da man ben wirklichen Er= fahrungen zwar nichts von bes Atefias Behauptungen. aber boch vieles anders als in andern Gegenden fand, fo fuchte man einen Theil berfelben baburch zu retten, baß man entweder die gegebene Erzählung immer in etwas entferntere, noch nicht untersuchte Striche gurud ichob. ober wohl auch geradezu behauptete, gefunden zu haben. was man nicht gefunden hatte.

Bur lettern Klaffe gehort außer bem bicken Rohre, bas er mit Herobot gemein hat, die Erzählung von einer Quelle, die alles von sich wirft d), und die Versicherung, daß der Indus in seinen engsten Stellen 40 Stadien, in seiner größten Breite 200 Stad. = 5 geogr. Meilen

b) Ktesias C. 18.

c) Ktesias C. 33. d) Ktesias C. 30.

habe "). Rur mit Muhe entschließen sich einige ber spåtern Schriftsteller von biesem Maase etwas nachzulassen. Bur ersten Klasse muß man die Leute mit Jundsköpfen")

und die Erzählung von ben Pygmaen 5) rechnen.

"Mitten in Indien giebt es fcmarze Menschen, fie beißen Pygmai, und fprechen mit den übrigen Indiern eis nerlen Sprache, find aber gar febr flein. Die fchlantften unter ihnen erreichen die Bobe von bren Ruf, Die meiften nur etwas über zwen guß. Gie haben febr langes Baar, es reicht bis an bie Kniee und noch weiter, und ben arößten Bart unter allen Menschen. Ift all ihr Haar im volligen Buchfe, fo vertritt es ihnen bie Stelle ber Rleidung, benn fie tonnen fich gang bamit bebeden. Ihr Schamglied ift außerorbentlich groß und bid, es reicht bis an bie Rnochel; ihr Geficht haflich und affenformig. Ihre Schafe haben bie Große unferer Lammer, und fo alle übrige Thiere nach Proportion. Der Konig in Indien halt immer 3000 Pygmaen unter feiner Garbe, weil fie fich ale treffliche Bogenschützen auszeichnen. Die spatern Schriftsteller laffen diese Pygmaen nie wieder verschwinden. fie verfeben fie aus ber Mitte Indiens in die entferntern Gebirge, und bichten vieles von dem nie unterbrochenen Kriege amischen biesem Bolkden und ben Kranichen ber Gegend, nach homers Borgange.

Bielleicht wundert man sich, das ich Indiens Beschreibung nicht mit den Zügen des Dionnsus und Herkules nach diesem Lande anfange. Die Ursache ist, weil
sie nie einen Kriegszug nach Indien gemacht haben, weil
die altere Wythologie der Griechen gar nie auf den Gedanken kam, ihnen denselben anzudichten. Keiner der
ersten noch vorhandenen Dichter kennt auch nur den Ramen Indien, vielweniger eine Unternehmung ihrer Geroen

e) Ktesias, Ind. c. 1.

f) Ktesias C. 20.

g) Ktesias C. 11.

gegen bas öfflichste Volk ber Erbe. Selbst Euripides noch nicht, ob er gleich bie entferntesten ber bamals bekannten Segenben, namentlich Arabien und die Battrifchen Rauern, burch bie Gegenwart bes Dionnsus bealucken last 1). Er sowohl als Sophofles sprechen von Tysa 1), bem geheiligten Erziehungsorte ihres Gotterfohns, buten fich aber wohl, ihn nach Indien zu verpflanzen; und Berobot giebt uns ben Aufschluß, in welchem entfernten Bintel man bamals bie Pflegstabt bes Dionnsus suchte. Sie heißt ben ihm Myffa b) und liegt zunachft über Aeappten, nicht fern von ben lange lebenben Methiopiern. In ber namlichen Gegend fuchten fie icon bie bem homer zugeschriebnen Hymnen 1), und zwar nicht als eine Stabt. fonbern als einen Berg.

Die Erfinder der spätern Kabel waren Alexanders Begleiter. Bergebens hatten sie in Baktriana nach Spuren von ber ehemaligen Gegenwart bes Halbbrubers ihres Sebieters geforscht, hatten felbst auf bem Gebirge nichts als die Stelle auffinden tonnen, wo einft ber ungluckliche Prometheus feine Gingeweibe bem unerfattlichen Gener preis geben mußte, bis fie bem Indus naber, und bafelbft auf einen Ort tamen, ber etwas ahnliches mit bem Ramen Roffus, in feiner Rabe einen Berg und auf bem Berge Epheu und Beinreben hatte. Dies tonnte unmoglich etwas anders als die Zöglingsftabt bes Dionnfus fenn; es verficherten es bie geangsteten Ginwohner felbft. als man sie barum befragte. — Man eroberte ben Kortfesung bes Bugs bie berühmte Relfenhohle Aornon, bie einst ein berühmter Beld nicht hatte einnehmen konnen.

h) Euripid. Bacchae v. 15.
i) Euripid. Cyelops v. 67. Die Stelle bes Copholies citit Stra-

bo XV. p. 1008.
k) Harodot. III. 97.
l) Diodor. I, 15.
"Est di tig Num, vautor ögog, dedior üly, Τηλού φοινίκης, εχεδόν Λίγύπτοιο δοάων.

Man stieß auf ein Bolt, bas zwar von ber griechischen Sprache teine Sylbe verstand, aber Thierhaute zur Kleibung nahm und ben feinem übrigen Gewehr auch bie Reule gebrauchte. Zener alte Beld war unstreitig Berkules, und bas Bolf mit ber Pelzkleidung die von ihm zurückgelaffene Ber hatte es magen follen, an einer Sache au ameifeln, die gum Beweise der Gotterschaft ihres Anführers biente, und ben Schmeichlern fo reichen Stoff gur Bergleichung und Erhebung Alexanders über seine verehr= ten Vorganger barbot? Die Geschichte ber Indier sprach awar etwas abweichend, ließ die alten Eroberer ihres Landes aus dem nordlichen Asien kommen, und rückte bie Beit ihrer Einwanderungen auf mehrere Sahrtaufenbe gurud; aber folde Kleinigkeiten konnten ben ben Macebonischen Höflingen wenig Gewicht in die andere Schale legen.

Die Züge bes Dionysus und Herkules haben ihr Dafenn blos der kunstlichen Auslegungsgabe späterer Grieschen zu danken "); blos Herodot verschaffte einige dunkle Begriffe über Indien, und auch diese würden ohne Alexanders Unternehmungen wahrscheinlich in ihr altes Nichts zurück gesunken seyn. Dieser Eroberer hielt ohne Indiens Bezwingung seinen Ruhm nur schwach gegründet; er wagte den Bersuch und würde ihn ohne die gerechte Weigerung seiner Macedonier wohl auch ausgesühret haben. Durch ihn erhielt die Nachwelt die ersten Ersaherungen eines Europäers über Indien; ich halte es für

nothig, ihnen Fuß vor Fuß zu folgen.

m) Auch bie Büge bes Sesoftris und ber Semiramis gehören wahrscheinlich unter die Bahl alter Dichtungen; wenigstens läßt sich nichts bestimmtes davon sagen. Derobot übergeht sie mit völligem Stillschweigen; erst die späcera Schriftkeller wußten ihre Ahasten bis nach Indien zu verbreiten. Wer indessen näher unterrichstel sien will, sehe Diodor. I, 55. II, 16. 14. Justin. I, 2. Strabo AV. verwirst die gange Sage.

### Zweptes Kapitel.

### Alexanders Bug bis jum Indus.

Alexanders Straße auf dem Zuge nach Indien, folglich auch die Lage ber meiften Stadte und Wolfer biefer Gegenben, wurde fich meift mit Gewißheit, fast immer mit vieler Babricheinlichkeit bestimmen laffen, wenn unfere neuern Kenntniffe nicht noch ungleich mangelhafter waren, als bie Renntniffe bes Alterthums. Ginige Reisebeschrei= bungen, febr unguverlaffige Breiten = und gangen = Be= flimmungen Arabischer Schriftsteller, auf bas bochste noch von einzelnen Strichen ber robe Entwurf eines Inlanbers; bies find bie Bulfsmittel alle, welche d'Unville und Rennel ben ber Zeichnung ihrer Charten, ber beften bie wir besigen, anwenden fonnten. Wie wenig man also auf ihre Buverlaffigteit rechnen burfe, fallt ohne Erinnerung in die Augen. Alles mas biefe Ungewißheit zu leisten erlaubt, ift eine moglichst genaue Darstellung ber Rachrichten, welche mehrere Alte, am genauesten aber Arrian, nach ben gleichzeitigen Zagebuchern auf unfere Beiten gebracht haben. Darf gleich bie Erklarung nur fparfam auf hinlangliche Gewißheit Anspruch machen, so wird fie boch bie Quelle zur hinwegschaffung mehrerer Frrthumer, und ber Begweiser zu richtigern Bestimmungen vielleicht fur ben Mann werben, ber in funftigen Beiten abn= liche Untersuchungen mit beffern Sulfemitteln anzustellen bermag.

Alexander kam aus Baktria über das hohe Gebirg, welches die Flußgebiete des Indus und Orus trennt, die Griechen nannten es Kaukasus, mit dem lange gefaßten

Mannerts Geogr. V. 1.

Borfate gurud, in bas Fabelland biefer Beiten, nach Indien, zu bringen, und wo möglich die öftlichen nicht febr fern geglaubten Granzen ber Erde mit siegendem Buge zu erreichen. Alexandria, von ihm ichon fruber am füblichen Gingange bes namlichen Gebirgs angelegt, wurde ber Standpunkt zur fernern Unternehmung. Diefe Stadt war nicht bas heutige Randabar, welches viel au füblich liegt, und in teinem galle als ber Schluffel au ben Daffen über bas nordlichere Gebirg angesehen werben kann. Die alte Stadt muß in ber Gegend von Bamian, viels leicht noch öftlicher ben Sindutefch gefucht werben; benn' ber Macedonier war schon benm erften Bordringen bis an Indiens Grangen gekommen "), und hatte fich bann erft nach Rorben gewendet, wie er glaubte, fich bes Beffus in Baktria fcnell bemachtigen zu konnen: fie lag alfo weit ostlich. Der Zug über bas Gebirg burch mehrere Umwege mahrte 16 Tage, ber Rudmarich burch bie nabere Strafe, bie aber nach bem namlichen Paffe, zur namlichen Stabt führte, nur 10 Lage "). Diefe reichen unmöglich bin, um aus ben ebnern Strichen Baftriens nach Ranbahar gu bringen; sie führen in die Gegend ber vorhin genannten Alexandria lag am Hauptpaffe, ber Baktrien mit Medien P), ober mit ben fublichen Theilen ber Perf. Monarchie in Berbindung fette. Diefe Angaben murben ben ber Bulfe einer guten Charte hinreichend gur festen Beftimmung ber Lage fenn; und weifen fie blos bie ungefähre Gegend an, wo fich nahere Untersuchungen machen laffen.

Det Bufall hatte ben fremben Eroberer in bie einzige Gegend geführt, auf welcher Indien von der Bestseite ! angegriffen werben tann; benn weiter fublich hinbern fcblechterbings bie Buftenenen bes Perf. Reichs felbft, bie Große bes Indus = Stroms, und bann bas ungeheure

n) Strabo XV. p. 1021.
o) Diod. Sic. XVII, 85. Arrian. IV, 22.
p) Diodor. XVII, 85.

Sandmeer, welches langs seines ganzen Laufs in einiger bstlicher Entfernung hingestreckt liegt, jede Unternehmung. Merander ersuhr, schon als Sieger Indiens, nur benm blosen Rückzuge durch die Wüstenehen am Pers. Reiche, diese Bahrheit durch den Untergang des größten Theils seines machtigen, reich versehenen Geers.

Bon der Nordwestseite ist zwar Indien auch durch viele Gebirge und eine Menge Flusse gedeckt, welche sich alle in den Indus vereinigen; aber diese Flusse werden leichter durchwadet, als der vereinigte Hauptstrom; das dazwischen liegende Land hat wenige Busteneyen, einen fruchtbaren, gut bedauten Boden, der auch die größte Armee ohne Anstrengung nährt, und vertheilt sich seit als len bekannten Zeiten unter eine Menge Kleiner von einans der unabhängiger Bölker und Fürsten, die der vortheils haften Lage ungeachtet, einer eindringenden Armee den gehörigen Widerstand nicht leisten können, und von ihren kleinen Nachdarn oft mehr zu fürchten haben, als von dem fremden Sieger.

Diesen letten Umstand benutte vorzüglich Alexander. Dem Anscheine und ben gewöhnlichen Erzählungen nach brang er pormars auf gut Glud, ohne bie geringfte Rennts niß von allen bem, mas vor ihm lag. Gin folder Bug vergrößert die Gefahren, folglich bas Bild von Alexan= bers tuhnem Geifte, welches feine mit ihm wandernben Schriftfteller nie versaumten, ben Augen ihrer entfernten Beitgenoffen und ber erstaunten Nachwelt im glanzenbsten Lichte vorzulegen. Alexander sagen sie, zog aus dem ho= ben Gebirge herunter bis an ben Fluß Rophen, und befahl ben Inbischen Rurften, sogleich zu ihm zu kommen und fich zu ergeben. Es tamen auch, nicht bie benachbarten Dynasten, biese mußte ber Macedonier alle ein= zeln bekampfen, fonbern Tariles, ein kleiner Ronig, beffen Land an das jenseitige Ufer bes Indus granzte, und mit ihm noch einige andere aus ber namlichen Gegenb.

unter ihnen ber Rurst ber Gegend Veukalaotis. Ihr Land lag wenigstens 60 geogr. Reilen von Alexanders Stellung; fie tonnten von ihm noch lange nichts zu fürchten haben, ba bie vorliegenden Bergketten von ihren Landsleuten sich beset fanden, da es noch ungewiß war, ob Aler. ben gefährlichen Bug wirklich magen murbe, welchen fie durch Bereinigung ihrer Krafte bennahe unmöglich hatten machen konnen. Auf alle Ralle blieb ihnen ber Schritt, ben fie jest thaten, ohne alle Gefahr immer

noch bei ber Unnaberung bes Siegers übrig.

Aber die ganze Sache war Blendwerk. Taxiles wunschte nichts mehr als bie Untunft ber Macebonier, weil er schon lange mit einem benachbarten machtigern Könige, bem Porus, in Feindschaft und Kriege stand und sich zu schwach fühlte, ihm langer zu widersteben. wählte lieber eine Regierung unter frember Dberherrichaft, als den ganglichen Berluft berfelben. Nicht jest erft folgte er bem geschehenen Aufruse zur Erscheinung; er hatte schon im vorigen Sahre eine Gesanbtschaft nach bem fernen Sog= biana geschickt, und ben Sohn Philipps bringenb zur Unternehmung gegen Often eingelaben 1). Also war sie so unvorbereitet und verwegen nicht, als vielleicht felbst bet gemeine Macebonier glaubte.

Alexander schickte sogleich den Taxiles in sein Reich jurud und mit ihm einen Theil ber Urmee, unter Bephastions Anführung, welcher geradezu an den Indus marschiren und baselbst eine Brucke über ben Fluß nebst allem Nothwendigen, bis zur Ankunft bes Monarchen selbst vor-Der ganze Weg wurde fast ohne hinder= bereiten follte. niffe zurudgelegt, alles Befohlne gefchab in kurzer Beit, und Bephaftion hatte blos ben Fürsten von Peutalaotis ju bekampfen, welcher ju fpat ben ungludlichen Gebanten bereuete, ber ihn in die Bande eines fremden Bolts ge-

q) Diodor. Sic. XVII, 86.

worfen hatte, und absiel; aber er wurde in seiner Haupts

fabt 30 Tage belagert und endlich getobtet ).

Die nämliche Leichtigkeit bes Jugs wurde sich bem Hauptheere dargeboten haben, und doch machte ihn Alex. nicht; er konnte ihn nicht machen. Die ganze höhere Gezgend war mit Bergen, oder Seitenketten des nördlichen Sebirgs besächt, in benselben kämpften kleine, aber tapfere Bölkerschaften für ihre Frenheit, die in ihren Pässen zwar den Jug eines großen Geers nicht völlig hindern, aber doch erschweren, und dem weiter vorgerückten Keinde allen Jusammenhang mit den westlichern Ländern, aus welchen er gekommen war, alle fernere Unterstützungen, abschneiden konnten. Diese mußten also zur rechten und zur linken, so weit die zusammenhängenden Gedirge fortzliefen, bezwungen, und aus ihren Städten an schicklichen Orten Festungen gebildet und mit Macedonischer Mannsschaft besetzt werden.

In den Indus fällt von der Westseite her ein besträchtlicher Fluß, der in d'Anville's Charte Nilgb heißt, und in seinem höhern Lause aus zwen Armen, Semil Fl. dem dstlichern, Dilen Fl. dem westsichern, besteht. Diesser Fluß ist der Rophen oder Rophes (Kwonv, Kw-1976) der Alten, dessen dstlichern Arm sie Choes' (Xons) heißen. Für die Wahrheit der Annahme zeugt Alexanders Zug selbst, und der Türkische Geograph, welcher ihn nach d'Anvilles Zeugniß Cow nennt. Zwischen diesen benden Armen begann die Unternehmung gegen die Indier; es wurden einige kleine Volkerschaften in der Nahe des Flusses Choes, die Aspii, Thyråi, Arasaki, bezwungen, des ren Name alles ist, was man von ihnen und einigen ihrer

T) Arrian. IV, 22.
 Strabo betiinkt Κωφης, ου. Plinius Cophes, etos. Artian. Κωφήν, ήνος.
 t) Ptolem. Κώας. Arrian. IV. 25. Χόης.

Stabte weiß. Graterus mit einem Corps blieb anruck. um völlige Ordnung zu machen und vorzüglich bie gelegenften Orte zu befestigen und zu besegen'); Alexander aber 30g vormarts bis zum Klusse Evaspla (Evagada Arrian), ber in ben Kophes fallt, auf neuen Charten aber nicht wieder erkannt werden kann. Er besiegt ben Dynasten ber Uspier, brangt bie Barbaren auf bem Gebirge gurud, bemachtigt fich ber Paffe, und giebt bem Graterus, ber nach Bollziehung feines Auftrages eben wieder benm Beere angetommen mar, ben Befehl, Die Stadt Arigaum ('Aperaior), beren Ginmohner entfloben waren, wegen ihrer vortheilhaften Lage zu befestigen und Alexander felbst verlor teinen Augenblick, au beseten. weiter offlich gegen bie Affaleni, ober Aftaleni"), bas erfte Bolk von einiger Bebeutung auf Dieser Seite, vorzubringen; benn er erhielt Nachricht, daß sie schon 30,000 Bugganger, 2000 Reiter, 30 Glephanten, gegen ibn aufgestellt hatten. Da fie nun meift im Gebirge fagen, einige ausehnliche Festungen im Besite hatten, und mit einem angrangenden tleinen Konige Uffatenus in Berbinbung waren, auch von ben Indiern jenseit bes Indus Miethfolbaten für fie tampften: fo mar bie größte Gile nothia, um ihre weitern Borbereitungen zu vernichten. Um an fie zu gelangen, mußte man burch bas Land ber Guraix) (Tovoaioc) und ben Flug Guraus, ber megen feiner Diefe, feines reißenden Laufs und ber lofen Steine auf dem Grunde außerst schwer zu passurm mar ).

t) 3. 28. Anbrar ben Arrian.

schreibt ihnen beswegen die Stadt Massala zu.

3) Die nämliche Gegend heißt beym Cureius VIII, 10. Dabala; er nennt auch daselbk eine Stadt Acabera. Strado 1022, sest

noch in biefe Gegenben bie Sippafii (Innaeso.).

y) Artian. IV, 25.

u) Sirabo 1022. Astauoiros, Aftakoni. Arrian. Ind. c. 1. uns terscheibet Astauppol und Assauppoi; unter ben legtern versteht er ohne Sweisel die Unterthanen des Fürsten Affatenus, und schreibt ihnen beswegen die Stadt Massala gu a

Diefe Bestimmung giebt und bie Lage ber Aftalent unb ibrer Bunbestgenossen sehr beutlich im heutigen Bischore an der Oftseite bes Alusses Attol an, ber von Rabul as gen Guben und ben Attof in ben Indus fließt, und Diefer Aluf ist Arrians Guraus. Denn er ift ber einzige ansehnliche, ber zwischen bem Kophen und Indus liegt, wie benn auch bie Alten feinen anbern anseben. dem kennt Ptol. die Gurdi (ben ihm Goryaa als Land) in der namlichen Lage und fogar bie Stadt Gorya am Fluffe, bem er aber nicht gleichen Ramen giebt, fonbern ibn Suaftus") (Dovagrog) nennt. Dhne 3meifel tann= ten Meranbers Begleiter, und unter ihnen Ptolemaus Lagi, aus bem Arrian feine Angaben vorzüglich entlehnt, benm eilenden Buge den mabren Ramen bes Fluffes nicht, fonbern gaben ibm bie Benennung von bem nachft anliegenben Bolke, burch welches sie gekommen waren. Daher kennt tein anderer Schriftsteller biefen Ramen; ber namliche Alus beißt ben Strabo und Curtius Choaspes 1) (Xoaongs), woraus benn Ptolem., ich weiß nicht burch welche Aufklarungen geleitet, seinen Suaftus bilbete. Schreibfehler kann es wohl schwerlich fenn, weil er bober gegen bie Quellen bes Aluffes, in ber Gegend von Rabul, Die Landschaft Suaftene ansett. Gewiß bleibt es immer, bas die bren Benennungen, Buraus, Choaspes, Sua= Rus, einen und eben benfelben Bluß, ben Attot, bezeich-Einen gehler hat Ptolem. felbit mit ben Aeltern gemein; er lagt ben Blug, fo wie jene, in ben Rophen fallen, ba er sich boch unmittelbar mit bem Inbus vereinigt b).

<sup>2)</sup> Doch nennt Arrian, Ind. c. 4. ben Coaffus (Zousvog) als einen vom Cardas (l'agosag) verschiedenen Flus. In seiner Erzählung aber weiß er von dem erftern nichte.

a) Asraho XV. p. 1021. Cursius VIII, 10.
b) Serabo XV. p. 1021. Bon den zwen Städten Sorphale und

Plegerion (Coprocity, Manyiquor), welche lange bes Laus

Die Indier waren zu wenig gerüftet, um ein offenes Ereffen wagen zu burfen, fie vertheilten fich in bie festeften Stabte und auf bas norblichere Gebirg. Raum war also Meranber über ben Aluf, so griff er bie gang nabe an bemfelben gelegene Bauptftabt bes Affatenus an. Er glaubte Massaga (Massaga) ), so hieß ber Ort, besto ficherer im ersten Anfalle bezwingen zu konnen, ba bie Gegner, welche einen Angriff gewagt hatten, fehr leicht zuruck getrieben worben waren; aber er bezahlte feine Kuhnheit burch eine am Fuße empfangene Wunde und burch ben Verluft mehrerer Krieger. Also wurden Ma= fcinen auft regelmäßigen Belagerung errichtet; auch biese blieben ohne Wirtung, fo wie ber große holzerne Thurm, ber bie Sache entscheiben follte. Dieser hartnäckige Bi= berftand war bas Wert ber Soldner von jenseit bes Inbus her, welche endlich bes Streits mube wurden, vor= auglich weil ihr Anführer burch ben Pfeilschuß aus einer Kriegsmaschine gefallen war, und frenen Abzug aus ber Stadt verlangten. Man bentt mohl, daß bie Macedonier den Vorschlag mit Freuden annahmen, benn an ih= rem Abzuge hing die Uebergabe ber Stadt, und bie Golbner gaben noch überbies Hoffnung unter Weranders Fahne Sie zogen aus, lagerten fich bem Beere ber Macebonier gegen über; in ber Nacht wurden sie um= ringt, und nach ber tapferften Gegenwehr, alle mit ben meisten Weibern ermorbet, benn auch diefe fochten nicht weniger muthvoll als ihre Manner. Der Bormand

fes bieses Flusses liegen sollen, rebet außer Strado tein Schriftssteller, so wenig als von ber Landschaft Bandobene (Bardosport): Aber bas Land bes Aftacanus nennt Strado, so wie lange nach ihm Ptolem. Gandaritis (Pardagleig).

c) India. c. 1. nennt sie Arrian Massa (Massana). — Sie lag nabe am Flusse Guräus. Arrian. exped. Alex. IV, 25.

Strado Masoga, Curius VIII, 10. Mazagae,

arum.

d) Arrian. IV, 25. Diodor. XVII, 84.

zu diesem häßlichsten Schanbstecke in Alexanders Leben war bas Gerücht, die Indier hatten beschlossen nach Hause zu kehren, welches, wenn es auch Wahrheit gewesen ware, noch lange nicht zu der Niederträchtigkeit berechtigte; Privatrache für die empfangene Wunde und den erlittenen Verlust werden wohl allgemein als die wirkliche Triedseder erkannt. Curtius übergeht mit klugem Stillsschweigen die ganze Geschichte, weil er eine kleine Liedesgeschichte zwischen seinem Helden und der Konigin der des zwungenen Stadt anzubringen hat, die durch keinen unansgenehmen Eindruck unterbrochen werden soll.

Die Eroberung einiger andern Stadte, unter benen bie wichtigften Bazira und Ora (Baziea, 'Apa) waren, machte weniger Schwierigkeit. Bon ber erften ift vielleicht noch heute biefer Gegend, welche Bifchore heißt, ber Rame geblieben. Die meisten zerstreueten Bewohner. bes Landes retteten sich auf einen füblicher abgelegenen Berg, Aornon') ("Aogrov) genannt, ber mit Recht für unüberwindlich gehalten wurde, weil er von allen Seiten fteil abgeriffen, nur auf einem engen Bege Bugang erlaubte, eine Renge Menfchen faffen tonnte, mit Lebensmitteln reich= lich versehen war und hinlangliche Quellen hatte. ander beschloß auch biefen anzugreifen, unter bem Borwande, ein Bert zu bestehen, bas felbst bem Bertules nicht gelungen war; ohne Zweifel aber, weil er einen fo wichtigen Posten von zahlreichen Feinden besett, nicht mitten in seiner Strafe laffen burfte. Doch machte er vorher alle Anstalten, die nordlichern eroberten Studte und einen gang nabe am Felfen gelegenen Ort Embolima, ber zum Sauptmagazin für seine Armee bienen sollte, zu befestigen, die Bugange jum Felsen zu schließen, und bie nahe gelegenen Ufer bes Indus burch einen schnellen Bug

e) Arrian. IV, 27. Curt. VIII, 11.

langs bestelben und burch bie Befasung in ber Stadt Peuteliotis ju fichern; und jest erft, ba alles ans bem Bege geraumt war, was die Unternehmung von außen bindern tonnte, versuchte er fie mit ber ihm eignen Rlugbeit und Rubnheit. Durch Anleitung ber Gingebornen wußte er einen Theil feines Beeres auf eine Erhobung au bringen, bie mit zum Ganzen bes Berges gehorte, aber von bem eigentlichen Felfen burch eine unüberfteigliche Rluft getrennt mar; es glucte ihm biefe großtentheils mit Baumstammen auszufüllen, und boch mare noch wenig gewonnen gewesen, wenn nicht bas Schauspiel einer mehr als menschlichen Anstrengung Aurcht und Glauben an bas Unmögliche in die Seelen ber Indier gebracht hatte. Unter bem Scheine von Unterhandlungen fuchten sie ben Nacht ihren Bufluchtsort zu verlaffen, und Aler. beforberte die Ausführung ihres Vorsates burch die angenom= mene Diene ber Leichtglaubigfeit. Er hatte lange feine Maabregeln genommen; kaum waren bie Indier aus ber Soble, als er fich fcon berfelben bemachtigte; bie Fliebenben fielen meift in bie Banbe ber Truppen, welche in biefer Absicht an die Ausgange postirt waren.

Die Festung hatte er gewonnen, nichts kounte seine weitern Unternehmungen im Rucken storen, die ganze Gegend zwischen dem Choaspes und Indus Fl. war bezwungen, die sernern Stricke, durch welche er hergekommen war, mit einer Reihe von Festungen besetz, und die umliegenden kleinen Volker, wenn gleich nicht vollig unterjocht, doch geschwächt und zerstreut; er konnte nun mit sicherm Muthe den sublichern Usern des Indus zueilen, wo Hephastion und die geschlagene Brücke die weitern Unternehmungen seines Chrzeizes erwarteten. Nur einen, obgleich schwachen Stein des Anstoses, wollte er nicht im Rücken lassen. Man versicherte ihm, daß der Bruder des Assachen in dem nördlichen Gedirge die zerstreueten Bewohner sammle und 30 Elephanten ben

sich habe. Ein schneller Zug zerstreute die Indier, die Elephanten wurden irrend in den Waldern aufgesucht und gefangen, und Alex. zog nun ruhig langs des Flusses nach dem Orte der Brude ().

Die ganze bisherige Erzählung beweist, daß man den Beg, welchen Aler. die zum Uebergange des Indus hielt, auf Rennels Charte ziemlich genau nachweisen kann, ohne daß jedoch die wirkliche Lage der einzelnen Städte dadurch bezeichnet würde. Sein Zug vom Nordgebirge die an den Indus, die an den Hotzebes, hielt nach Strabos Dersicherung meist südliche Richtung, so wie weiter sort eine dstliche; und so zeigt es auch die Sache selbst. Bom hohen Gedirge die in die Gegend zwischen den benden Armen des Nilad oder Cow Fl. war sie bennahe ganz südzelich; von da die an den Guraus (Choaspes, Suastus), den Attok, meist dstlich mit weniger Neigung gegen Südden; von den Astakeni, im heutigen Bischor, die zur Brücke gerade gegen Süden.

Noch sprechen alle Alte von einem Orte dieser Gegenden, der in ihren Augen zu viel merkwürdiges hat, als daß er auch hier durfte übergangen werden, von der Stadt Aysa oder Ayssa, und dem daben liegenden Berge Meron. Arriani), ohne die Sache selbst zu glauben, erzählt nach seinen Borgangern, Alexander sen kann in der Nahe der Stadt gewesen, als Gesandte aus derselben ihn bewillkommneten, und versicherten, daß sie die Abkommlinge einer vom Dionysus angelegten Kolonie wären. Zum Beweise führten sie den Namen ihrer Stadt an, der von der Pslegamme des Bacchus, der Nyssa, entelehnt sen, und den Namen des benachbarten Bergs Mese

f) Arrian. exped. Alex. IV, 50.

g) Strado XV. p. 1025. h) Arrian und Strado Nússa, bie fibrigen Rysa. — Die Einwohner Nussacot.

i) Arrian, V. I. Strobe XV. p. 1008.

ron, zum Andenken an Jupiters Sufte, in welcher Bacdus zur Geburt reif geworben fen. Die Macedonier fanben Epheu und Beinreben in ber Gegend, bie fie auf bem bisherigen Buge noch nicht gesehen hatten, und bie ganze Lage war reizend. Wie konnte man ba lange zweifeln! Der Konig nahm bie Erzählung für erwiesene Wahrheit; bie Solbaten noch leichter, benn es wurde ein großer Schmaus gehalten, und 10 Tage in Freude und Bohlle-Dag man auf eine Stadt tam, bie ben bingebracht. Roffa hieß, bag Epheu und Beinreben nebst ber ichonen Gegend ben Gebanten an bie alte Religionssage ben Leuten erweckte, bie in biesen entfernten Gegenden nichts als bie alten Bunber ihrer Fabellehre fuchten, und folglich im Kaukasus und überall fanden, barf man gern als ent= schiedene Bahrheit aufnehmen; auch wohl, daß bie Bewohner ber Stadt, welche ihren Bortheil baben fanden, Daß aber bie Gefanbten ber ben Glauben bestärften. Stadt icon mit ber Nachricht bem Macedonier entgegen gekommen sind, wird wohl niemand glauben, wenn es auch gleichzeitige Schriftsteller verfichern. Selbst Cur= tius, ber boch bas Wunderbare nicht leicht unbenutt aus ben Banben lagt', und fich auf bie Untersuchung ber Bahrheit einer Erzählung, Die in feinen Plan taugt, gar nicht einläßt, versichert, bag Merander erft bie Stadt feindlich angegriffen habe, und bag bie schonen Erzählungen erst nach ber Uebergabe ihre Ausbildung erbielten. Schon Eratofthenes verweift bie Geschichte von Myffa in bas Reich ber übrigen Fabeln, bie man zur Ehre bes Siegers auf allen Bugen bichtete, und welche vieser, wenn gleich nicht selbst glaubte, boch als Zupiters Sohn von anbern geglaubt wiffen wollte.

Die Lage dieses Apssa sucht man mit vieler Zuverssicht in Naggar ober Nagaz am Nilab ober Cow, wahrsscheinlich, weil Arrian die Geschichte erst erzählt, als Alexander schon am Indus angekommen war, und einis

ger Aehnlichkeit bes Ramens wegen. Die Sache ift unmoglich. Was follte Aler., ber schon an ber Brucke mar, und beffen Gebanten nach Often ftrebten, fo weit weftwarts zu schaffen haben, und über ben Fluß Rilab von neuem feten? Auch war er nicht ausgegangen, um Moffa aufzusuchen, er fand es auf feinem Buge, und von jenen Gegenden war sein Bug weit entfernt. Arrian bringt die Erzählung blos beswegen zulett an, weil er nicht ge= nau wußte, welche Stelle er ihr anweifen follte; er verfichert, fie lage zwischen bem Kophen und Indus 1). Schon biese Angabe spricht wider Naggar, welches an bem westlichen Ufer bes Kopben liegt. Richtiger lernen wir bie Lage aus dem Curtius tennen1); er fest fie zwie ichen ben Kophen und Choaspes; in die Gegend, mo Graterus nach ber befohlnen Befestigung ber mestlichern Stabte bas hauptheer wieber erreicht hatte, bahin, mo Arrian den Fluß Evaspla und die Aspier mit mehrern Bleinern Boltern angiebt. — Die Erfahrungen ber fpatern Sahrh. fanden bas alte Myssa nicht mehr, aber sie fanben Magara, das heutige Maggar, und erhoben es aur alten Stadt bes Dionnsus. S. Magara.

## Prittes Kapitel.

Alexanders Bordringen im Panfchab.

Die Segend, in welcher die Brude geschlagen war, hieß Peutalaotis =), wahrscheinlich nach der Stadt gleiches

k) Arrian. V, 1. I) Cursius VIII, 10.

m) Arrian. IV, 22. Nevnalusses, die Stadt aber c. 27. Nevnalusses. — Strado p. 1022. Nevnalusses. — Plin. VI, 17. Pencolalis. Doch neunt Arrian. Ind. c. 1. die Stadt Nevnsla.

Mamens, und noch jest hat sie die Benemung Pehlely. Aber die nämliche Gegend hieß auch Gandaritis, und die Bewohner Gandara, nicht blos nach dem Ptolemaus, der zu seiner Zeit manches anders kennen lernte, als es Mer. Begleiter bekannt gemacht hatten, sondern auch ben Strado ), wenn er Mer. Zug beschreibt. Dieser letzere Name ist aber wohl mehr ein Appellativ gewesen, und hat soviel bedeutet, als heutzutage in Indien der Name Duad, ein Strich Landes zwischen zwen Mussen eingeschlossen, der Griechen Mesopotamia; denn auch die Bestigungen des entferntern Porus, zwischen dem Akesines und Hydraotes, nennt der nämliche Strado Gandaris).

Die Brude, auf welcher bas heer ben Inbus paffirte, war eine Schiffbrude, obgleich bie Alten nach Arrians Berfichetung keine Rachricht bavon geben; ohne Broeifel, weil man an eine fefte, fteinerne ober holzerne, in wenigen Monaten über einen fo großen, tiefen Fluß au erbauende gar nicht benten tann; benn ichon in biefer Gegend beträgt nach Forsters Berficherung bie Breite bes Stroms & Engl. Meilen, ungefahr 8 Sta-Rach bem Gangen ber vorhergebenben Erzählung geschah ber Uebergang in ber Rabe von Bazoar, einige Meilen nordlich von Arrot. Man nimmt gewöhnlich Attof felbst fur ben Ort ber Brude, und bie Stadt fur Carila an; aber benden Behauptungen widersprechen bie porhandenen Rachrichten. Bare die Brucke ben Attot gewesen, so hatten sicher bie gleichzeitigen Schriftsteller ben Zusammenfluß bes Guraus ober Choaspes (Attok Fl.) mit bem Indus bemerkt, ber fich ben biefer Stadt Beit entfernt, Diese Bemerkung zu machen, versichern sie, daß der Choaspes in den Kophen falle. Naturlich fuchte man auch zur Brucke ben bequemften

n) Strabo XV. p. 1021. Tardnoiris.

Strabo XV. p. 1024. Καλοῦδι δε Γανδαρίδα την ὑπὸ τούτφο χώραν.

Det, und bet tann fich an einer Stelle nicht finben, mo das Baffer bes Hauptstroms burch bas Einbringen bes betrachtlichen Rebenfluffes gestemmt und unruhig ge= macht wirb.

Carila (Tagila), ben Ptolemaus burch Berfchreis bung Cariala, war bie Refidenz bes Tariles, ber Merans bers Aug nach Indien beforbert hatte. Gie gehörte unter bie größten, reichften und gefegnetften Stabte bes Candes, lag aber nicht am Indus, fondern ungefahr eine Zagreise gegen Guboften bavon entfernt. als Meranber bie Armee gludlich über bie Brude gesest hatte, brachte er wie gewohnlich ben Gottern fein Dufer. und zog alsbann weiter zur Stadt Tarila ). Auch Strabo versichert, bag es eine große Stabt zwischen bem Indus und Sybaspes fen 1). — Das gange Land, weldes ju ber Bauptftadt gehorte, hieß ebenfalls Lapila ") (ra Tagila) und war ichon meiftens ebnes Land, welches außer biefer Stelle bes Strabo auch ber vollzogene Befehl beweist, die Schiffe im Indus in zwen, die gro-Bern in bren Stude zu gerfagen und auf Wagen bis an ben Fluß Sybaspes zu bringen 1). Es fanden fich meh= rere Schiffe mit 30 und einige mit 50 Rubern unter ber Annahl. — Die nordlichere Berggegend war im Besige eines gewiffen Ambifarus 1); ber vermuthlich, wie bie meiften ber bisherigen gurften, feinen Ramen von bem Lande hatte, das er beherrschte. Wahrscheinlich bruckt

p) Arrian. V, 8. "Apag δὶ ἀπὸ τοῦ 'Ινδοῦ, ἐς Τάβιλα ἀφίπετα πόλιν μεγάλην καὶ ἐνδαίμονα, τὴν μεγίζην τῶν μεταξὺ 'Ιν-δοῦ τε ποταμοῦ καὶ 'Τδάσκου.

q) Strabo XV. p. 1028. - Die Stabt Salfra, Zaliga, zó-Lie dupayion, welche er p. 1018. nennt, bezeichnet wohl ben näms lichen Ort.

<sup>11</sup> Serado XV. p. 1012.

2) Arrian. V, 8.

Crft nach ber Schlacht mit bem Porus ergab er Edilacht mit bem Porus ergab er Edilacht mit bem Porus ergab er fich V, so. In ber letten Stelle wirb er Abiffares genannt. Strabo p. 1022. neunt the Abiofares, Cursius Abiafares; Embifares, verborben im Diodor.

dieses Ptolemans durch die Gegend Varsa aus, die er-an

Die namliche Stelle fest.

Den Fluß bybaspes ('Tdaonne) erreichte Alexanber zur Beit ber Sommer-Sonnenwende "). Seine bisberigen Buge, die immer gegen Suboften fich richteten, hatten ihm also nicht mehr als bren Monate Zeit geko= Der Bybaspes felbit, ber fleinste unter ben 5 gro-Bern Rluffen, welche auf ber Oftfeite in ben Indus fallen, (benn er konnte burchwabet werben) "), war boch um biefe Beit burch bie tropischen Regen, welche in ber Gegend von Tarila zuerst bas Beer getroffen hatten und auf bem ganzen fernern oftlichen Buge nicht wieber auf= borten, zu einer beträchtlichen Große angewachsen, und konnte besto schwerer auch mit Schiffen paffirt werben, weil Porus mit seinem Beere die jenseitigen Ufer be= feste, und alle mögliche Anstalten gemacht hatte, ben Uebergang zu wehren. Alexander bewirkte ihn boch burch Bertheilung feines großen Beers in viele Baufen. rus konnte unmöglich von allen Seiten die gehörige Mannschaft entgegenstellen, also batte Alexander in einer ungestumen Nacht blos die Schwierigkeit zu bekampfen. welche ber Fluß verursachte. Er kam mit bem auserle= sensten Theile seiner Truppen an bas jenseitige Ufer und folug ben Porus, beffen gange hoffnung in ben Glephanten und in feinem eignen Ruthe hatte bestehen muf-Es war wirklich mehr als gewagt, mit 30,000 Mann, seinen Glephanten, 4000 Reitern und 300 Ba= gen fich einem immer fiegenben Seere von 120,000 DR. entgegen zu ftellen 3).

hier errichtete Mer. zwen Stabte, bie eine, Mitaa an ber Stelle bes Bahlplages zum Anbenten bes errun-

u) Arrian. V, g. Er war von ber Stadt Aarila 120 Milliar.

24 geogr. Mellen entfernt. Plin.

x) Arrian. V, 9.
y) Arrian. V, 8. etc.

genen Siegs; bie andere, Butephala "), einige Meilen bober an bem Orte, wo er mit seinen Truppen über ben hybaspes gegangen mar, zum Namensgebachtniffe feines Lieblingepferbes Butephalus, welches hier vor Alter Da ber Marsch vom Indus aus immer noch füb= oftlich gegangen war, fo last fich bie Lage benber Stabte, folglich auch bes Schlachtfelbes, ziemlich genau anzeigen, in ber Rahe ber gewohnlichen Strafe, Die von Attot über ben Kluß Cichelum (Hndaspes) gegen Lahor führt, offlich von dem Orte Rotas. An einer andern Stelle lag bas Butephala bes Ptolemaus und aller fpatern Seograpben. S. unten.

Die ganze umliegenbe Gegenb gehörte mahrschein= lich bem Porus bis nahe an ben folgenden Aluf Acesi= nes; aber nordlicher faß ein anderes Bolt, bie Blautanita obet Glaufa a) (Thauxavixai, Thausai), wenn anders ber Rame in ber Geschwindigkeit richtig gehort wurde. Diese nothigte Alexander mit einem auserlesenen Rorps pur Uebergabe, und vereinigte ihr Gebiet mit bem Reiche bes Porus. Gine große Menge Fleden und 37 Stabte. von benen keine weniger als 5000, manche wohl 10,000 Renfchen faßte b), wurden ben biefem eilenden Buge eingenommen, si fabula vera est. Die Macedonier konnten nicht von wenigern fprechen, wenn fie bie Berfiches rung glaubbar machen wollten, baß ber gange Strich awischen ben 5 Fluffen (heutzutage Panschab), über welche Alexanders Bug ging, mehr als 5000 Stadte ent= balten babe .). Ein Land, bas in seiner größten Ausbeh-

<sup>2)</sup> Arrian. exp. Al. V, 19. Bounépala, wv. Strabo p. 1025. Bufephalia (Bovnegalla) Suidas, und Hesychius mit bem Diphthong (Bornspalesa) Curtius IX, 3. Bufephalos.
a) Arrian. V, 20.
b) Arrian. V, 20.

e) Pin. VI. 17. nimmt 5000, für die Bahl aller Stäbte, welche Alexanders Bug traf. Strabo XV. p. 1026. sest 5000 Stäbte nur zwifden ben Onbaspes und Onpanis. Arrian. VI, a. vers fichert, bas bie Gegend, über welche Alerander ben feinem Abgugs Mannerts Geogr. V. 1.

nung in die Lange und Breite keine 50 geogr. Meilen beträgt, einen Theil seines Raums durch die Menge von austretenden Flussen und rauhe Gebirge verliert, kann ben der bestmöglichsten Bevölkerung die Menge von Städten nicht fassen, welche das bevölkerte Deutschland und Frankreich, in Bereinigung genommen, nicht aufzuweisen hat.

Bon ba rudte ber eilende Sieger an ben Acefines (Tichunab), um einen anbern Fürsten Porus aufzusuchen, ber lange vorher fein gand in bie Sande ber Macedonier au legen versprochen hatte, aber anderes Sinnes wurde, als er horte, ber erftere Porus, fein Feind, fen nach bet Beffegung nicht nur entlaffen, fonbern burch bie Berrichaft größerer ganber noch verstärkt worben. 'Alexander sette mit tleinen Sahrzeugen und Rahnen über biefen reißenben und größten Nebenfluß bes Indus, ber an bem Orte bes Ueberganges 15 Stadien breit war d); verstebt sich, in ber gegenwartigen Jahreszeit. Porus hatte fein Mittel als die Flucht aus seinem Lande, welches zwischen bem Afesines und bydraotes (Bawi) gelegen war. Merander ließ einen Theil der Truppen guruck und übergab bas gand bem erftern Porus; er felbst aber fest über ben awar ebenfalls großen, boch weniger reißenden Rluß, ohne feinen Gegner, ber in ber Folge nicht weiter gum Borfcheine kommt, finden zu konnen, und wendet fich fogleich von bem bisherigen Bege ab, gegen Feinde, von benen man ihm fagte, daß fie bereit fenen feinen Anfall mit gewaffneter Sand zuruck zu weisen. Rathai (Ka-Daior) nannte man ihm biefes Bolt, mit bem Benfage, baß sie mit andern, ben Malli und Ornbraka, in enger Berbindung standen. Da wir nun die beyden lettern

ben Porus als Gebieter hinterließ, 7 Bollerschaften und über 2000 Stäbte faste. Anfangs exstrectte sich feine Derrschaft nur über 500 Stäbte. Serabo p. 1023.

d) Arrian. V, 20.

bald wieder in den sudwestlichern Theilen des Landes finden werben, so ist es gewiß, bag auch bie Kathai ber Straße Alexanders füblich lagen. Gine folche Erklarung galt ibm für eine Ausforderung, und, ohne fich weiter au bebenten , richtete fich fein Marich nach Sangala , eis ner großen wichtigen Stadt, wo bie Indier ihre Truppen sammelten. Um zu ihnen zu kommen, burchwanderte er Die Granzen eines andern kleinen Bolks, ber Abraifta ('Adpaisat), beren Hauptftabt Pimprama (Піштраца) nur eine Tagreise vom Hybraotes entlegen war, und sich sogleich ergab. Ben Sangala fand er bie vereinigten Arnoven mit einer Bagenburg verschanzt; er trieb sie burd bie Phalant aus berfelben und eroberte auch endlich mit Gewalt die Stadt, auf beren Große man schon bieraus schließen kann, weil in ber Einnahme 17.000 M. erfchlagen und 70,000 gefangen wurden "); es gehort ein betrachtlicher Raum bagu, biefe Menge gu faffen. Sangala wurde geschleift, ju noch mehrerm Beweise, bag fie bem Macebonier nicht bequem, nicht auf seiner geraben Strafe lag. In ben Raum zwischen ben Kathat und bem Hyphafis = Fluffe ftellen Curtius IX, 1. und Diodor. XVII, 91. noch bas Reich bes Sopithes ( Swzeidens), wo die mannbare Jugend blos nach bem Grabe ber großern und mindern Schonheit verheirathet wird und m Chrenftellen tommt. hier fand Alexander auch bie vortrefflichsten hunde, bie fich nicht vor bem Rampfe mit bem Lowen fürchten. Arrian übergeht ben Sopithes an biefer Stelle gang, und rebet weiter unten (VI, 2.) von bem Reiche beffelben nur mit wenig Worten. Strabo p. 1024. bemerkt die streitige Lage bes Landes, spricht aber ichon baburch, baß er es einen Theil von Kathaa nennt, für bie hier angegebene oftliche Stellung.

e) Arrian. V, 24.

Meranber lentte sogleich wieber auf, seine öftliche Strafe, erreichte ben Syphasis ) (ben Banah Fluß), und wollte eben fo fcmell gegen ben fernern Often fortzieben, weil er borte, bag reiche gander, ein machtiges Bolt entgegenftanben, nach beffen Beffegung er feinen Eroberungen auf biefer Seite bie Krone auffeten, bas beißt im Rurgen bas Enbe ber Erbe erreichen tonnte. eben biefe unendliche Entfernung vom Baterlande, bie bis= herigen Strapagen, bas uble Better und bie mit Anftrengung und Blut erkauften Siege, Die eilftagige Bufte, welche nach einigen Erzählungen ber Indier burchwandert werben mußte, und mehr als alles, ber Ronig ber Ganga= rida und Pharrafii, ber mit 20,000 Reitern, 200,000 Aufgangern, 2000 Bagen und 3000 Elephanten, ober nach der Berlicherung anderer mit noch größerer Menge ihre Ankunft erwartete, schreckten feine alten Kriegsge= fährten, die bisher jedes Ungemach willig mit ihm ertra= gen hatten, fo febr ab, baß fie, anfange in einzelnen Unterredungen, und endlich offentlich erklarten, fie murben ihrem Felbheren nicht weiter folgen. Bergebens ftellte thnen Alexander alle Vortheile vor, die sie und ihn erwarteten, die Schande ben kleinen Rest ber Gefahren mit Schrecken anzustaunen; vergebens schmeichelte er ihrem Chrgeize, ihrer Gelbbegierbe, er pochte, gurnte, entzog fich zwen Tage ihrem Anblice: mit Thranen in ben Augen hielten fich bie Macebonier im Lager, machten teinen Aufruhr, aber unerschutterlich blieb ihr Entschluß, nicht weiter zu gehen. Ben biefer Lage ber Sachen blieb nichts übrig als nachzugeben. Alexander ließ sich bereits willig zur Erfüllung bes allgemeinen Buniches finden, unter bem Bormanbe, baß auch bie gebrachten Opfer ben Uebergang bes Fluffes unterfagten, und machte Un-

f) Ben Strabo 1025. heißt ber Fins Oppanis ("Tnavis, 106). Arrian. Opphasis ("Topasis).

flatten zum Ruckzuge. Doch befahl er noch an der Stelle des Lagers 12 ungeheure Alkare! mit mehrern Gerathschaften, die nur zum Gebrauche eines Riesenvolkes dies nen konnten, zurück zu lassen; nach seiner Reinung als Denkmal der Bewunderung für die spätesten Kachkommen, in der That als Beweis, daß auch Alexander klein denken konnte.

Der Ruckzug erfolgte gegen bas Ende des Monats August ') geraden Wegs vom Hyphasis, der außersten Granze, zum Hydraotes, zum Aresines, zum Hydraspes, an die Stelle, wo die neuen Städte, Bukephala und Niska, angelegt, aber auch durch die Regenzeit schon sehr beschädigt worden waren. Er stellte das Verdordene wieder her, sammelte die Menge der vorhandenen Fahrsenge und ließ noch viele neue versertigen, wozu der nördslichere große Wald das nöthige Holzwerk lieferte '). Auf dieser großen Flotte wurde ein Theil der Armee und Alexander selbst eingeschisst, ein anderer marschirte in drey abgesonderten Hausen längs den Ufern '). Am 5 ten

g) In Philoserati vita Apollomii L. II. am Ende, tonn man die Aufschriften dieser Altare lesen; sie tragen aber das Zeichen der uns geschickten Erdichtung so offendar an der Stirne, als seine übrigen Erzählungen von Indien. — Diese Altare woren nach aller Erzählung und der Wahrheit der Sache auf der Westseite des Flusses, über den die Armee nicht gehen wollte. Nur Phin. VI, 17. sest sie an das jenseitige User, und führt als Beweis die Briese Alexanders an.

h) Arrian. V, 29. Curt. IX, 2. Diodor. XVII, 95. Plutarch. Alex. p. 1285.

<sup>1)</sup> Diodor. XVII, 94. 70 Tage bauerte ber beftänbige Regen; er hatte angefangen im Gebiete von Taxila etwas vor ber Soms mersonnenwenbe, und hatte vor bem Rudmarsche noch nicht aufges hört; benn eben bie bestänbigen Regen erregten vorzäglich ben Unsmuth ber Goldaten.

k) Strabo XV. p. 1023.

1) Längs bet linken Ufers fant sich ein Boll, bas bie meisten Sibä, einige Sibi, und Curtius IX, 4. Sobii nennt. Ein Prügel wer ihr Gewehr, eine Thierhaut häusig ihre Kleidung, und das her galten sie sogleich für Abtömmlinge von-herbules heere. S. drian. Ind. c. 5. Strabo p. 1008. Diodor. XVII, 96. — Arrian. VI, 2. iert wahrscheinlich, wenn er an die Stelle bieser

Tage erreichte man ben Zusammenfluß bes Hybaspes und Acefines =), wo bie Fahrzeuge burch die engen Ufer und bas Gebrange ber Bellen in große Berlegenheit tamen. Diese Entfernung lehrt uns einigermaßen bie Lage von Butephala bestimmen. Denn wenn man gleich nicht ge= , nau angeben kann, wie viel Bege bie Alotte jeben Tag zurud legte, und obgleich Arrian versichert, daß die Kahet beschleunigt worden sey, so barf man boch wegen ber Krummungen und der Hindernisse, die fich eine auch noch fo gut geordnete Flotte von mehrern taufend Fahrzeugen felbst in ben Weg legt, unmöglich mehr als 5 geogr. Meilen bes Tags annehmen, folglich die Entfernung ber 2 Stabte von bem Busammenfluffe bochftens zu 25 Deis len berechnen. Einige Umstande bestärken noch die An= nahme; Alexander hatte erfahren, daß die Bereinigung ber Aluffe nicht fern von bem Orte ber Ginschiffung fen "); bie Landarmee tam immer eben so schnell an ben Ort ber Bestimmung, als bie Flotte; und erft baburch erklart fich bie Berficherung ber Alten vollig, daß ber Bug ber Macedonier von bem Baktrischen Gebirge bis an ben Hybaspes immer fubwarts gegangen fen. Also lagen benbe Orte am Behat, zwischen Beberat und Curtpur, und der ganze vorhergehende Bug war in diefer Parallele gegen Often gegangen, hatte bie Stadt Cabor ziemlich weit gegen Rorben liegen laffen.

Siba im Drange ber zusammenhängenben Erzählung bas Reich bes Sopithes sest. Doch spricht von der ungewissen Lage des lettern auch Strabo p. 1084.

m) Arrian. VI, 4.
n) Arrian. VI, 5.

## Biertes Kapitel.

Unternehmung gegen bie Malli.

Die Motte landete am rechten Ufer des Acesines, um bie beschädigten Schiffe wieder in Ordnung zu bringen; und Philipps Sohn benutte ben fleinen Zeitraum, um einiae unbedeutende Saufen Barbaren auf dieser Seite zu zerftreuen, von benen er furchtete, baf fie fich mit ben Mallt ) und Orydrafa vereinigen mochten, welchen ei= gentlich fein Bug galt, weil man fie als die tapferfte Ration unter den Indiern gerühmt, und versichert hatte, daß fie ihm mit gewaffneter Sand begegnen murben. Diele Absicht suchte er burch Ueberraschung zu vereiteln. feste bas Beer an bas entgegengefeste fübliche Ufer bes Aluffes, theilte es in bren Theile, befahl bem erften Saufen ber Alotte bis an bie Mundung des Hydraotes in den Acefines nachzuziehen; ein anderes Korps mußte um etliche Tage spater folgen; er felbst nahm ben außerlesen= ften britten Theil, viele leichte Truppen und Reiteren und entfernte fich mit fcnellen Marfchen von bem Bluffe. Seine Absicht war, die unvorbereiteten Reinde zu zerftreuen und durch den schon vorangegangenen und erst folgenden Saufen, benen fie auf ber Mucht in Die Banbe tommen wurden, vollig zu vernichten. Die lette Abficht blieb unerreicht, besto beffer gelang bie erfte. Alexander tam am erften Tage bis zu einem tleinen Aluffe 100 Stab. vom Acefines entfernt; hier gab er ben Golbaten einige Stunben Rube und ben Befehl, alle leere Gefage mit Baffer zu fallen; ben noch übrigen Theil bes Tags und bie gange folgende Racht burchwabete er 400 Stabien weit eine

o) Strabe. XV. p. 1026. schreibt Mali (Malei).

Sandwuste, und mit Tagesanbruch stand er im Angesichte einer Stadt, deren Einwohner und andere dahin gestüchtete Malli nichts weniger als der Macedonier Ankunft durch die Buste erwarteten, folglich theils zerstreut auf dem Felde, theils durch den Angriff auf die Stadt selbst erwürgt wurden. Die Einwohner der benachbarten Orte stüchteten über den Hydraotes, und sobald die Macedonier nur etwas geruhet hatten, verfolgte sie Alexander, machte die ganze Nacht hindurch einen starken Zug und erzeichte am Morgen den Fluß Hydraotes.

Der Marsch, welchen bie Macedonier vom Acesines bis zum Sydraotes zuruck gelegt hatten, beträgt nach diesser Rechnung wenigstens 20 geographische Meilen, und eine Sandwüste 10 Meilen breit liegt dazwischen. Bum Beweise, wie wenig wir und selbst auf Rennels Charte in diesen Gegenden verlassen können, der den ganzen Abstand zwischen beyden Flussen kaum auf 5 Meilen bezeichnet.

Alexander fand, daß schon viele Malli sich über den Fluß gerettet hatten, aber auch viele andere, bie eben im Begriff maren ihn zu burchwaben. Diese lettern maren verloren, benn die Armee feste ohne Schwierigkeiten über ben Fluß und erwürgte bie Berftreueten. Einige fleine Orte jenseit bes Kluffes wurden erobert, unter andern auch eine Stadt ber Brachmanen, wohin sich fluchtige Malli gerettet hatten. Sie wehrte fich so verzweifelt, daß sie die Macedonier, die schon in das Castell mit ihnen eingebrungen maren, mit Berluft gurud jagten und endlich alle bis auf fehr wenige fechtend umkamen, ober sich selbst in ihren Hausern verbrannten P). Die ganze übrige Gegend wurde menschenleer, benn die Einwohner ber umliegenden Orte flohen in die Wuste, wo sie un-

p) Arrian, VI, 7.

möglich verfolgt werben konnten; und Alexander, ber feine Sauptabsicht, die Bereinigung biefer tapfern Bolter zu hindern, ichon größtentheils erreicht hatte. verlangte es auch nicht, fonbern schickte ein Korps leichter Truppen an ben Sporgotes gurud, um bie in ben anliegenden Balbern zerstreueten Fluchtlinge aufzufangen, ober zu tobten. Er felbst naherte fich ber hauptstadt ber Malli, weil er mußte, baß fich bafelbft eine Menge Menfchen aus ber Nachbarschaft gesammelt hatte. Auch biele fand er leer; benn die Indier waren über ben Sybraotes gurude gegangen, um bafelbit noch mehrere ihrer Bruber an fich au ziehen und fich bem fremben Eroberer benm Uebergange bes Aluffes zu widerseben. Diefer benubt mit Schnelliateit die allgemeine Besturzung, folgt ihnen auf ber Spur, und magt es blos mit ber Reiteren über ben Alug ju waben, an beffen jenfeitigem Ufer ihn bas Treffen erwartete. Die Indier entfernten sich etwas vom Ufer, wie fie aber faben, daß ihre Gegner von teinem Zufvolke unterflut waren, fingen fie ein hisiges Gefecht an, und Merander mußte weichen, bis anfangs bie Leichtbewaff= neten und endlich auch bie Phalanr zur Stelle tam. Nun glaubten die Malli ihren Untergang vor Augen zu seben. gerftreueten fich und fluchteten größtentheils in eine benachbarte feste Stadt, welche bie Macedonier ben folgenben Tag eroberten und sogleich die Citabelle angriffen, wo Mexander burch zu rasches Vordringen sich allein auf ber Matter und endlich burch einen gewagten Sprung in ber Reftung fab, ohne baß ihn die Seinigen fo fchnell, als als es nothig gewesen mare, unterftugen konnten. gefährliche Bunde, welche er hier betam, die mahrschein= lich übertriebene Gegenwehr, Die er nur mit einigen wenis gen Bertheibigern gegen ben Saufen ber Indier machte, bie Cinnahme bes Kastells und bie große Wirtung, welche bie Nachricht von seinem Tobe auf bas Heer ber Macebonier und ber umliegenden Barbaren maden mußte, ift bekannt genug 1). Alexander erholte sich wieder, fuhr auf bem Hydraotes bis zur wahrscheinlich nicht fernen Mundung 1), und nicht nur die Malli, sonbern auch bie angranzenden Ornbrata ichickten Gefandte und ergaben fich.

Die ganze Erzählung beweist, daß die Malli ihre Hauptsite an den benden Ufern bes Hybraotes hatten, daß ihre Berbundeten, die Rathai, weiter nordoftlich in der Nabe bes namlichen Aluffes und bis an die Beugung bes Banah wohnten, daß man mahrscheinlich bie Orydraka, ben britten Zweig ihres Bunbes, westlich neben ben Malli bis gegen ben Indus hin suchen barf. Denn die bisheri= gen Kriege trafen sie nicht, und als sie ihr Land überga= ben, erhielten sie nebst ben übrigen Malli zum Satrapen einen gewiffen Philipp \*); von bem es weiter unten heißt, baß sich feine Satrapie mit bem Ginfluffe bes Acefines in den Indus endiate. Sie wohnten also wohl nicht auf ber Mordfeite bes Acefines und am Indus, wo man fie wegen einiger Ramensahnlichkeit ber heutigen Stadt Auf ber Rordfeite bes Acefines fagen an= Utsch hinsest. bere kleine frene Bolker, welche fich ebenfalls ergaben und Schiffe gur Flotte ichieten, Die Abaftana, Cathri, Offabii 1), ('Aβασταναί, Ξάθροι, 'Oσσάδιαι). Ptolem. kennt in seiner Charte weder Malli noch Ornbraka, aber aber an die Stelle berfelben fest er ein ziemlich ausge= dehntes Bolt, die Raspirai (Kaonepaios), welche mahrscheinlich die Kathai ber Meltern bezeichnen follen, aber ju gleicher Zeit in viel größerer Ausbehnung gegen Guben fich erstrecken.

q) Arrian. VI, 9. etc. Curtius IX, 4. Plutarch. Alex. Dio-dor. XVII, 98. — Diobor und Curtius verfeten bie Malli und Alexanders gefährliche Bunde durch einen Fehler viel weiter gegen Guben an ben Inbus.

r) Arrian. VI, 15.
 Arrian. VI, 15.
 Arrian. VI, 15.

Als ben tapfersten Stamm unter ben Ginwohnern von Hindostan, kennt man jeder Zeit und noch hente bie Razputen, welche ihre Hauptsite in ben westlichen gebiraiaen Theilen ber Proving Azmer haben, und felbst burch bie Einfalle ber Mongolen und burch ihr machtiges Reich in Hindostan nie unterjocht worden sind. Ihre frühern Site fanden fich in ben fublichen Theilen ber Proving Labor und in Multan, eben ba, wo Alexander auf fie Roch Thevenot kennt einen Theil berselben unter bem Ramen Cutry bafelbit, welches ben alten Namen Bathai (ober nach Diodor ") Rathari), vielleicht auch bes Ptolem. Baspirai zu verrathen scheint. Man barf also wohl für gewiß annehmen, daß bendes einerlen Bolt ift, auch wohl noch, daß schon damals, wie noch jest, ihre Sibe weiter gegen Guben reichten, als es bie Macebonier ben ihrem blosen Durchmarsche bemerken konnten. wohl auch Arrian schon einen Wink durch die Versicherung giebt, bag bie auf ber Gubfeite bes Opbraotes gerfpreng= ten Malli aus allen ihren Stabten fich meistens in Die Wifte flüchteten, wo ihre weitere Berfolgung unmöglich war"). Bon ihrer Tapferkeit gilt wohl als bas beste Zeugniß die Erzählung der Landesbewohner, welche dem Alexander versicherten, daß Porus, ber machtigste Konig Dieser Gegenden, in Berbindung mit dem nordlichern Aurften Ambifares und vielen benachbarten Indiern einige Beit vor der Macedonier Ankunft biese Bolker mit voller Macht betriegt habe, ohne etwas gegen sie auszurichten 3). Ta= pfere Krieger waren sie also, und dies bezeichnet schon der Rame Cutry, aber ber Ariegsftamm ber Indier maren sie nicht. Dieser konnte keine eigne Ration bilben. sondern befand sich unter jedem einzelnen Bolfe.

u) Diodor. XVII, 92. Kadagos, aber Beffeting anbert bie Ertart in Kadalos.

<sup>2)</sup> Arrian. VI, 8. 3) Arrian. V, 22.

An dem Zusammenstusse des Acesines und Indus ließ Alexander eine neue Stadt anlegen \*), deren Namen und die Alten nicht bezeichnen. Eben dahin setzt nun wohl auch Ptolemaus eine Stadt Jamusa, aber er hatte sicher serschiedene Nachrichten vor sich, wir dursen nicht darz auf rechnen, daß es die Nacedonische Stadt sep.

## Fünftes Kapitel.

Alexanders Abfahrt bis zu ben Mundungen bes Indus und Rudzug.

Die Fahrt auf dem Hauptstrome geschah in der bisheris gen Ordnung; ein Theil des Beers war eingeschifft, Die übrigen folgten an benben Ufern. Man fließ auf verschie= bene Boller, Die jum Theil von ber Ankunft ber Fremdlinge nicht eber horten, bis fie in ihren Granzen maren. Die meisten ergaben sich ber Uebermacht, manche fielen wieber ab, wenn ber Sieger weiter gezogen war und nur Besatungen zuruckgelaffen batte, murben aber bart für ihre Liebe gur Unabhangigteit bestraft. Arrian nennt uns langs biefes Begs anfangs bie Sogbi "), und bann bas fruchtbare Reich bes Mufikanus; Diobor hingegen nennt noch vorher die Sambasta, Sodra, Massani. schlechterbings nicht vermogend, von biesen Eleinen Boltern und Stabten auch nur die geringste hinweifung zu geben, ba bie Alten teine einzelnen Entfernungen benfugen, ba Ptolem. ganz andere Orte anfest, und ba unfere neue Bekanntichaft mit bem Laufe bes Indus außerst burftia ist. Rur so viel blickt hervor, daß bas Reich bes

<sup>2)</sup> Arrian. VI, 15.
a) Arr. VI, 15. Karénlei és rav Zóydav tö hasilajov. — Cursius IX, 8. nennt bie Sabraca, unb weiter unten bie Prafi.

Musikanus bas wichtigste unter ihnen war, bag es nicht boch über ber Trennung bes Stroms lag b), und bag in der Rabe beffelben, aber entfernt vom Rluffe, auf der Offeite noch zwen andere fleine Berrschaften, bas Reich bes Portikanus und bas Reich bes Sambus, mit ber Bauptstadt Sindomana fich befand "). Alexander bemachtigte fich ohne Anstrengung biefer kleinen Herrschaften; auch eine Stabt ber Brachmanen d) murbe erobert und harter als die übrigen behandelt, weil ihre Bewohner die Lehre der Arenheit und des Abfalls laut und nicht ohne Birtung predigten. Bielleicht vermehrte ihre Gegenwehr mit veraifteten Pfeilen Die Rache bes Siegers "); wiewohl bie Erzählung mehr zu Alexanders Ehre gebichtet zu fenn icheint, ber ben verwundeten Ptolemaus auf mundervolle Beife rettete; wenigstens schweigt Arrian bavon vollig, obgleich des Ptolemans Auffate ihm zur vorzüglichsten Onelle bienten.

Am erfreulichsten war Alexandern die Ankunft bes Rurften von Pattalene, ber fich und fein Land in die Banbe Nicht als wenn dieser unbedeutende bes Croberers legte. Dynast seinen Sang hatte hindern konnen, sondern weil er fich bem Biele feines Wegs, ben Munbungen bes Inbus. febr nahe fab, und unumganglich Leute brauchte, bie über Dieses Ende ber Erde, über die Beschaffenheit bes Stroms, die Natur bes Dreans, von welchem die Dacebonier gang wunderliche Begriffe durch ihre Eltern und Ureltern in den Kopf bekommen hatten, und über die

b) Strado XV. 1026. Schon ganz nahe an Pattalene fest man bas Reich bes Musikanus, bas Sinbonalia Sabutä, und bas Reich bes Portikanus.

<sup>6)</sup> Arrian. VI, 16. 2t. Diodor. XVII, 102. 28. Curtius IX, 8. Strubo XV, p. 1026. glebt durch Febier ber Abschreiber für Cams bus und Cind om ana rie Σαβούτα Σινδοναλίαν. d) Diodor. XVII, 103. nennt sie Harmatelia ('Αρματήλω). Ar-

rian. fabet ben Ramen nicht an.

e) Diodor., Curtius, Plutarch. Alex.

Ausbehnung ber angränzenben Gegenben, ihm zwerläffige Auskunft zu geben im Stande waren.

Pattala 1) (ra Harrala) hieß in ber Lanbes= sprache s) bie zwar fruchtbare, aber niedrige, morastige Gegend 1), welche ber Indus, von feiner Trennung in groen Hauptarme, bis zu ben Mundungen einschließt; benn von mehrern Trennungen bes Stroms, Die bem Ptolemaus fo wie unfern Charten befannt find, wiffen Meranbers Schriftsteller nichts. Sie vergleichen es aiemlich paffend mit bem Delta in Aegypten, geben ihm aber eine noch beträchtlichere Große, jeber Seite 1800 Stadien 1). Die Hauptstadt, gleiches Ramens mit ber Infel, fanden bie Macedonier benm Einzuge an ber Spite ber Trennung, und ebendaselbst befindet sich die heutige Stadt Catta, welche ber alten entspricht. In bie namliche Tiefe stellt Ptolemans sein Parala, aber'an einen ber oftlichern Zweige bes Stroms; so bag wir also ge= wiß wiffen, bas heutige Satta fen keines ber alten Pat= tala, aber von bem lettern die genaue Lage nicht be= zeichnen konnen, wegen ber mangelhaften Kenntniffe selbst ben ben Dunbungen bes Inbus.

Nach dem nordlichen Pattala eilte Alexander um besto mehr, weil er schon auf der Fahrt die Nachricht erhielt, der Onnast des Landes sen seiner Ergebung ungeachtet weit in die Buste entwichen. Ben der Ankunft

f) Arrian. VI, 17. Die fodtern Schriftfeller Strale p. 1011.
Plin. VI, 20. nennen die Insel Patalene auch Pattalene (7 Πατταληνή Strabo), die Stadt hingegen Pattala (τά Πάτταλα). In exped. Alex. V, 4. wird Πάταλα geschrieben. Cureius bilbet es in Patalia um.

g) Arrian. Ind. c. 2. und expedit. Alex. V, 4. Pattali ble Beswohner.

h) Sirabo XV. p. 1026.
i) Arrian. VI. 18. Serabo XV. p. 1026. nach Rearchus. Die Länge bes Delta in Argupten an der Kuffe hat nur 1300 Stad. und die innern Getten find noch kleiner. Plin. VI, 12. giebt 220 Mill. == 1760 Stad. für die Größe einer Gette der Insel, die er an dieser Stelle Pat ale nennt.

war nicht blos biefer gefiohen, sonbern alle Bewohner ber Stabt, bie Bebauer bes Felbes, alle Menfchen. Mit angstlicher Erwartung fahen bie verlaffenen Macebonier ben Greignissen ber Ratur entgegen, ba ihr Anführer beffen ungeachtet es wagte, mit ben größten und vorzüglichsten Fahrzeugen bie weitere Abfahrt auf bem rechten Urme bes Stroms zu versuchen. Gleich ben folgenden Tag beschäbigte ober zerbrach ber Sinrm, ben bie heftigen Seewinde im gehinderten Laufe bes Aluffes bewirkten, ben größten Theil ber Fahrzeuge, und man war genothigt ber Ausbesterung wegen auf einige Beit au landen. Doch verschaffte biefer Aufenthalt einige aufgefangene Indier, Die ber fernern Gegenden tundig ma-Beiter sublich erweiterte fich endlich ber Fluß bis auf 200 Stabien '): ba war benn tein Schiff weiter im Stande, gegen bie emporten Fluthen zu halten. Man rettete fich in einen naben Bufen, ben bie Inbier zeigten; aber, o Wunder! taum hatten fie fich bafelbst in Ordnung und Sicherheit gebracht, fo fcwand bie tiefe See unter ihnen weg, und sie lagen auf bem Trodenen ober im Sumpfe.

Bestürzt betrachtete ber Seemann ein Schausviel. bas ihm teines ber mittellandischen Meere ben allen feis nen Erfahrungen je bargeboten hatte, und jebe Granze überflieg fein Erstaunen, als, mitten unter ber angflichen Beschäftigung zur Rettung, bas entflobene Deer wieber berben eilte und die Sahrzeuge, meift zu ihrem Berberben, auf feinen Ruden nahm. Denn bie auf trodnem Sande lagen, wurden beweglich, fobalb bas Baffer anfing, fich um fie her zu haufen, ohne bag es jedoch tief genug war, sie vollig flott zu machen. gertrummerten entweber an ber Rufte, ober beschäbigten fich burch gegenseitiges Stoßen. Glucklicher sagen bie

k) Ben ber Manbung bat ber hauptftrom wirklich z geogr. Meilen.

im Rothe; die Fluth konnte se nicht benm ersten Anlaufe aus der Stelle bringen, und im tiefern Wasser hatten sie nichts weiter zu fürchten.

Jeben gewöhnlichen Mann batten gewiß so unerwartete gefährliche Borfalle von weitern Berfuchen abgeschreckt; besto zuverläffiger abgeschreckt, weil ber große Baufe mit innigster Ueberzeugung glaubte, ber Dcean felbst fen bas unvermeibliche Grab jebes Sterblichen 1): vom Alexender aber darf man mit Zuverlassigkeit bebaupten, bag er ben Ruhm, eine bisber unerhorte Sache ausgeführt zu haben, ohne Bedenten mit feinem Leben erkauft hatte. Er schickte zwei ber unbeschädigten Fahrzeuge nach der Insel Billuta (Killoura) "), zu welder, nach bem Berichte ber Indier, ber fernere Lauf führen mußte, segelte bann felbst babin, und am folgenben Tage nach einer andern kleinen schon in ber offenen See gelegenen Insel. Ueberall verrichtete er bie vom Zupiter Hammon ihm vorgeschriebenen Opfer und schiffte wieber nach Pattala mit ber Ehre gurud, unter allen Griechen querst ben großen Ocean beschifft zu haben ").

Unfere Leser brauchen nicht erst belehrt zu werden, daß die den Anwohnern der Mittelmeere vollig underannte Erscheinung der Ebbe und Fluth alle bisherige Unfälle bewirkte; aber nicht so allgemein bekannt ist doch vielleicht, daß in der spätern Hälfte des Jahrs heftige Seewinde gegen Indiens Kuste periodisch wehen, welche

n) Arrian. VI, 17—20. — Un ben viel altern Stylar bachten Aleranders Begleiter nicht.

Curtius IX, 4. Die Matebonier flagen: se trahi extra sidera et solem, eogique adire, quae mortalium oculis natura subduxerit; — caliginem ac tenebras et perpetuam noctem profundo incubantem; repletum immanium belluarum gregibus fretum, immobiles undas, in quibus emoriens natura defecerit.

m) Arrian. VI, 19. Pluearch. Alex. versichert,' bas Alex. felbft bie Insel Exclosorer, andere aber Velrowner nennten. — Der Rame ift aber gewiß nicht griech. Ursprungs.

viel beträchtlicher machen, als sie in gewöhnlichen Fallen: ist: daß in diesem Zeitraume hausig Springsuthen ersscheinen, die mit ungleich größerer Geschwindigkeit der Kuste zustürzen, ungleich höher sind, und ihre zerstörenzeden Wintungen bis tief in das immere Land verdreiten. Der hestige Wind und die gegen den Strom kampsende Springsluth verursachte den Sturm, verursachte die sonst ganz unmögliche Ausdehnung des Flusses, welcher; außer dem Wasser, das ihm die Regenzeit aus den Gez. dirgen zusührte, noch die Flushen des Meers aufnehz men mußte. Daß übrigens der Strom mit großer Gewalt in die See stürzt, und sein weißes schamendes Wasser noch fern von der Kuste sichtbar bleibt, erzählt der viel spätere Verfasser von Arrians Periplus.)

Merander fah ben seiner Rucktehr die Citabelle ben ber Trennung bes Indus, auch bas befohlne Schiffs= lager errichtet und alle seine Befehle vollzogen. machte fich also sogleich wieber auf ben Beg, ben an= bern, oftlichen Arm bes Stroms zu untersuchen, fanb thu leichter zu beschiffen als ben westlichen , langs beffelben einen betrachtlichen, wahrscheinlich burch die Ergie= Bungen entstandenen See (es waren große Seefische in bemfelben), ließ also baselbst Brunnen graben, und legte ein neues Schiffslager mit ber nothigen Befatung und Borrathe auf vier Monate an. Denn unterdessen hatte er burch bie Lanbesbewohner erfahren, bag bie heftigen Seewinde nur bis gegen bas Enbe bes Octobers mutheten. und bag fpater bis gur Beit ber Binter=Connenwende bie Ruftenfahrt eine ganz leichte Sache fen. Durch ben oftliden Arm follte also sein Abmiral Nearchus die Flotte zur bestimmten Beit langs ber westlichen Rufte in ben Perfie

e) Arriani peripl. mer. Brythr. p. 22. in Geogr. Gr. Min. T.I. Rennerts Seegr. V. 1.

schien Busen fahren. ), und beswegen wurden biese Awbereitungen getroffen; er selbst führte die Armee durch die großen Wässenepen, welche die sabstlichen Theile ber Persischen Monarchie durchschneiben und verlor das ben einen Theil seiner Truppen.

Rearchus aber richtete seine Rahrt nicht nach ber Borfchrift bes Monarchen; er fegette ans bem weftlis chen Arme, und zwar nicht von bem Orte Pattala ab, fonbern aus einem Schiffslager tief am Aluffe. ben ersten Tag nach ber Abfahrt etreicht die Rlotte mit 100 Stadien einen großen Canal, beffen angrangenbe Gegend Stura (Drovoa) hieß; von ba erscheint mit 30 Stab. ein anbrer Canal mit gefalzenem Baffer, bie Begend hieß Raumana (Kavuava); 20 Stabien weiter ist ber Ort Koreatis (Kopsarig), sehr nahe baben die Munbung mit einer Klippe, bie fie burch Sulfe ber Fluth zu vermeiben weiß, und 150 Stab. weiter landet fie sthon bei einer Infel, die hart am festen ganbe liegt. Also war Neardyus kaum 180 Stad., nicht volle 5 geogr-Meilen, auf bem Fluffe gefahren. Er hatte gewiß feine guten Urfachen hiezu; die Beit von etlichen Monaten hatte mit dem Strome naber bekannt gemacht, man fand ihn weniger ranh, als ben ber ersten Abfahrt; ber offliche Arm war jest nicht mehr ber bequemere, bas von Alexander am See angelegte Schiffslager stand nach Verlauf ber Regenzeit wahrscheinlich mitten im festen Lanbe, und ber ersparte Lauf von 1800 Stabien langs ben Mündungen des Indus durfte bei ber bamaligen Schifffahrt und auf biefem Deere fur teinen unbebene tenben Gewinn gerechnet werden 4).

Noch naher klart vielleicht Strabo bie Sache auf, welcher versichert, bie Bewohner von Patfalene batten

p) Arrian. VI, 20. 21.

q) Arriani peripl. Nearchi, ober Ind. c. at.

nach Alexanders Abzuge Die Buruckgebliebenen überfallen. und zum Abzuge genothiget, ba es noch nicht bie erforberliche Labreszeit war '). Das beißt jum Abzuge aus Date tala. tiefer an ben Inbus; benn bag Rearchus feine Reise auf der See nicht früher antrat, als es Alexander und die Ratur vorschrieb"), beweist ber Bericht bes Onefitritus, des obersten Steuermanns auf der Alotte. Man tam wieber jum Alexander im fiebenten Monate nach feinem Abmariche aus Pattala, im britten Monate nach ber Abfahrt ber Flotte '." Plinius giebt uns in einer andern Stelle") fogar ben Namen ber mahrscheinlich am westlichen Ufer angelegten Stadt, fie hieß Tylenopolis, ohne Zweifel Aylonopolis (bie Holzstadt). Man kann wohl benten, daß sie ben einem so kurzen Aufenthalte nichts als bolgerne Hutten hatte und nach der Abfahrt der Flotte in ihr altes Richts zuruck fank.

Langs ber Rufte barf man also an teine bleibenben Befitungen ber Griechen benten, und es ift leeres Seschwätz, wenn Agatharchibes und nach ihm Diobor an den Mundungen des Indus die von Alex. erbauete Stadt Potananennen, und die Einwohner berfelben als Geefahrer rubmen"). Bielleicht verstand man Pattala barunter, benn diefer Rame erhielt fich von jest an, nur bag ber Grieche immer die Hauptstadt der großen Flußinsel das burch bezeichnete, wenn sie gleich in gang anderer Stellung lag, als Alexanders Pattala.

r) Strabo XV. p. 1051.

s) Auch Arrian. Ind. a. 21. bezeugt, baß Rearchus erft abfuhr, wie fich die Seewinde gelegt hatten. — Da nun diese erft au Ende bes Ottobers aufhörten, so ift in dem Aerte sicher ein Febler, der den Boebromion als den Monat der Absahrt bepfügt.

t) Plin. VI, 25. u) Plin. VI, 21.

n) Ageskarak. ben Photius a. 51. fest ben Ramen ber Stadt nicht an: aber Diodor. III. a. 47. Der ganze Jusammenhang zeigt, bas Diodor aus der nämlichen Quelle schöpft, das er wer etwas vollftänbiger ben Auszug liefert als Photius.

## Secftes Kapitel

Der Inbus - Strom und feine Rebenfluffe. Uebertriebene Begriffe ber Alten von ber Grope ber Inbifchen Fluffe.

Soviel lernten die Griechen durch Alexanders Zug, der anderthald Jahre gedauert hat, durch eigne Erfahrungen von Indiens Lage und Volkern; sie lernten noch mehreres Wahre und Fabelhafte aus den Erzählungen der Landesbewohner; und die unmittelbar folgenden Jahre gaben diesen Nachrichten immer größere Ausdehnung, hin und wieder auch Zuwerlässigkeit, durch die Verhältnisse, in welchen einige Griechische Satrapen, am meisten aber der König Seleucus, mit dem mächtigsten der Indischen Fürsten kamen. Die Darstellung dieser Kenntnisse und Meinungen würde hier unmittelbar folgen, wenn es nicht nothwendig wäre, die Vorstellungen einzuschalten, welche die Griechen von Indiens Flüssen, vorzüglich dem Indus, mit nach Hause brachten.

Die wahre Quelle bes Indus ober Sind ") war ben Alten so wenig bekannt, als sie es noch jest, selbst ben Einwohnern Indiens ist. Iene sagen blos im Allgemeinen, daß er aus dem südlichen Abhange des Paropamisus-Gebirges entspringe"); und wir wissen mit vieler

v) Schon Plin. VI, 20. tennt ihn unter bem lestern Ramen, Indus incolis Sindus appellatus. Auch Arriani periplus maris Erythraei, Geogr. Gr. Min. T. I. p. 21. Eledog nos.

y) Arrian. exp. Alex. V, 6. versichert, bas er schon von ber Quelle an groß sep. — Das heist ba, wo die Indier anfan-

Bahrscheinkichkeit, daß er nevolich über Reim Tibet, in nicht großer Entfernung von dem Ganges, aus dem Gebürge komme, anfangs seinen Lauf gegen Westen, und dann von Indiens Gränzen an meist gegen Süden halte. Daß er aus fernen Gegenden sließe, zeigt sich schon dadurch deutlich, daß er ben Attol, wo noch keiner von Indiens beträchtlichern Nebenslüssen sich mit ihm vereinigt hat, Zengl. Neilen, ungefähr anderthald Bientelskunden, oder eben so breit ist, als die Donan unterhald Belgrad ben Orsowa.

Bon der Bestseitevereinigen sich I nur zwen beträcht liche Flusse mit demselben; der Attol oder Rilab, welcher von Kabul herabfällt, und wie schon oben bemerkt wurde, Guräus, oder nach ber richtigern Beneunung Choaspes

bieß, und der Kophen, heutzutage ber Cow.

Den größten Theil seines Gewässers empfängt aber ber Indus von der Osseite. Drey ansehnliche Ströme, der Behat, Cschunad, Rawi, vereinigen sich und sind ber dem Einflusse in den Hauptstrom nicht minder beträchtzlich, als dieser selbst. Iwen andere, der Beyah und Setzletsch oder Sutruluz, fallen mit vereinigtem Wasser etwas tiefer in den Indus. Die große zwischen diesen östlichen Flüssen enthaltene, in den nördlichen Theilen sehr bergige Landschaft trägt den gemeinschaftlichen Namen Panschad, das Land der fünf Flüsse; nur über diese verbreiteten sich Alexanders so schnell vernichtete als gemachte Eroberrungen.

gen ihn tennen zu lernen; aus ber Quelle tommt tein gluß groß.

— Rach Arrien. V, 3. entspringt er aus bem süblichen Abhange bes Baropamisus.

bes Paropamisus.

2) Serabo XV. p. 1025. gabit 15 beträchtliche Ftisse, bie in ben Subus fellen. Arrien. in exp. Alex. V, 6. ebenfalls 15. Plinius VI, so. nimmt 19 an.

a) Arrian. Ind. c. 4. nennt noch einige andere und völlig unbestamte Ramen fleinerer Filiffe: "ber Caranges flieft in ben Ondraotes, so wie der Reubrus. Mit dem Opdages vereinigt

Der eigentliche Rame bes Bebat ift nach bem Anin Mbari Beduftab); man wird in ihm ben hydaspes ber Alten erkennen, an beffen Ufern Porus geschlagen wurde. Den Cichenab ober Cichunab, unftreitig Alexandere Acefines, erkennt man in ber alten Benennung nicht meht. Er ift unter ben breven ber betrachtlichfte, und behalt, so wie einft ber Acefines, auch nach ber Bereinigung ber benben übrigen seinen Namen bis zur Mündung in ben Indus. Ben Alexanders Abfahrt fand man ihn nirgends weniger als 20 Stab. = & geogr. Reile, breit'). bem Lawi, ober wie er eigentlich beißen follte Inwutty findet sich noch die Aehnlichkeit bes alten Hydraotes. Der vierte Fluß und der oftlichste, welchen Alexander erreichte, heißt ben den gleichzeitigen Schriftstellern Sypafis"), ben Ptolem. Bibafis; in unfern Beiten Beypasha, ober gewöhnlicher Beyah. Er fallt zusammen mit bem öftlichsten biefer Rebenfluffe, bem Suttuluz, welcher groat wicht durch Alexanders Bug, aber boch bald nach ihm be-

sich ber Sinarus. Der Autapus, ein großer Fluß, fällt in ben Acestues. Der Kophen führt den Malamantus mit sich in den Indus. Weiter nörblich kommen der Ptarenus und Saparnus unmittelbar und in geringem Abstande, in den Damptsfrom, so wie der Samus, der aus den Bergen von Sabisfa hersließt." Plin. VI, 20. weiß noch den Cantabras zu nens nen, der dem Indus noch drey audere Flüsse zusähren soll. Es ist aben wohl nur der veränderte spätere Rame, eines der vorbin angegebenen größern Flüsse, wahrscheinlich des Opdraotes, denn er nenut die übrigen, aber diesen nicht.

b) C. Rennell, Memoir p. 82.

c) Arrian. VI, 4. Er nennt zwar ben Sphaspes, verwechseit ihn aber mehr als einmal mit bem Acesnes, weil die Fahrt anfangs auf bem Sphaspes geschah. — An der Stelle, wo Alexander auf dem hinzuge über denselben sehte, war et 15 Stad. breit. Arrian. V, 20.

d) Arrian 'Tdqueirng, 8. Bep Strabo wohl burch Schreibfehler "Taqweig, 1x0g. Ift ohne Zweifel, ber Babrius bes Ptol. und wahrscheinlich ber Tantabras bes Plin.

e) "Tracis auch" Tousis Arrian; in Diodor. XVII, 95. "Travis, Oppanis. Gben fo Strabo p. 1025. Plin. IV, 17. Oppasis.

fanns wied; Plin: Mennt ihn Sestorus! und Polein. Iaradrus, im Anin Albart heißt er Schetnber. Die beyden vereinigten Rüffe fallen nicht in den Acesines, od es gleich die Alten mit Einem Munde versichern, sondern etwas füdlicher unmittelbar in den Indus. Ptolem. kennt diese fädlichere Mändung, aber er halt sie für einen von dem

vorigen gang verfchiebenen Aluf.

Rach biefer Bereinigung eilt der Indus schon mit ber gangen Sammlung feiner Finthen (benn einige weiter maten von Welten zufliefende Waffer bebeuten weffig), nach langem fubweftlich gerichteten Baufe, bem Deran gu. ben neuesten Charten bat er gewiß mit-Untecht eine fast gang gegen Guben geneigte Richtung. Die mabre Regung im Allgemeinen fann unmöglich einer herabfahrenden Motte und vielen fpater gemachten Erfahrungen ent-Plinius verfichert, bag ber Inbus fich gleichfam in Begleitung ber Somie gegen Westen giehes), bas heißt, bas man in ben nivblichern Theilen bie aufgehende Sonne auf bem Fluffe gerabe vor fich hatte, wie in ben fublichften: bort in den langften Sommermonaten, wo bie Sonne in Rorboften sich erhebt, hier im Spatherbst, wo fie aus Subweften querft fichtbar wird. Ptolem., ber un= Areitig viele Erfahrungen vor fich hatte, bruckt biefe Richtung noch ftarter aus, als sie senn sollte.

Wie übermäßig die Alten von der Größe der Nebenstäffe fprachen, zeigt das Bisherige, und man kann densten, welche Begriffe sie von dem Hauptstrome selbst hatten. Manche geben ihm geradezu 100 Stad. Breite b, andere etwas weniger, und Arrian glaubt außerst billig zu senn, wenn er der gewöhnlichen Breite 40, den engsten

f) Plin. VI, 17.

g) VI. 30. b) Berabo XV. p. 1005. die Beranlassung zu birfen übertriebenen Maafen gaben bie oben angeführten Erzählungen bes Ktestas.

Etellen 15, und bem Orte ber Frempung in mehrere Arme 100 Stad. beplegt'). Die Liebe jum Bunderbaren datte fo vielen Antheil an biefen Uebertreibungen, als Die Leichtglaubigfeit. Die Macebonier mußten gerabe in ben Monaten August und September diese ihnen so unge-, heuer scheinenden Fluffe paffiren, in welchen sie mit jedem Rahre burch die eintretende Regenzeit und ben geschmol= genen Schnee in ben Gebirgen bie vierfache Menge ihres gewöhnlichen Gewässers aufzunehmen genothigt sind, und ihre Ufer auf allen Seiten überschreiten. bie Begleiter bes Bugs nach langerer Erfahrung einsehen, und boch schatte man die Fluffe nach ber Große, in ber man sie bamals gefunden hatte. Gerabe als wenn man bem Nil zur gewöhnlichen Breite ben Raum geben wollte, ben er ben feinem jahrlichen Austreten einnimmt. In ber Lange bes Laufs find die Rebenfluffe wie ungefahr ber Rhein und die Elbe, und bochstens fonnten sie eben fo groß senn als biese (ben Acefines etwa ausgenommen), weil fie nicht fern aus einander liegen, und die Berftartung vieler kleiner Fluffe nicht bekommen konnen. Geschichte ber Expedition beweist bies auch wiber ben Billen ber Schriftsteller volltommen. Ben bem Angriffe ber Malli kommt das Heer an den Hybraotes, der nach Arrians Beugniffe eben fo groß als ber Acefines, obgleich nicht so reißend wark), findet, daß viele Einwohner sich über benfelben flüchten, und fest ohne weitere Borbereitung burch ben Aluf ihnen nach. Wollte man annehmen. daß gerade an biefer Stelle ein seichter Plat fich gefunden habe, so mag es fenn'; aber Alexander geht an einem anbern Orte wieber geradezu über ben namlichen Fluß zurud, und mar im Angesichte ber Reinde, Die ben Ueber-

i) Arrian. V, 20. VI, 14. -k) Arrian. V, 21. — V, 9. versichert Arrian, bas auch ber Sphaspes in ber trodnen Jahrszeit burchwabet werben könns.

gang skeitig machen wollten!), folglich gewiß ben Plats nicht gewählt hatten, wo er leicht passirt werden konnte. Bey einem Flusse von einer halben oder gar einer vollen Stunde Breite wandelt zuverlässig die Lust des Neberschwimmens auch die geübteste Armee nicht an; und eizgentlich ist in der Erzählung vom Schwimmen gar die Rede nicht. Der Uebergang geschah überdieß im Monat Oktober, da die Flusse noch hohes Wasser sührten.

Stad. Arrians mehr als die Halfte abziehen, er hat nach allem bisherigen gewiß kaum eine Stunde mittlere Breite, das heißt, er ist etwa so breit als die Donau in den unztersten Theilen der Moldau. Deswegen bleibt aber doch der Indus ein ungleich mächtigerer Strom, denn er trägt diese ungeheure Bassermasse von dem Einslusse des Tschuznab und Suttuluz, 100 geogr. Meilen lang, durch das Land dem Oceane zu; die Donau hingegen gewinnt ihre ganze Größe erst durch Benströmung der Ballachischen und Moldauischen Ströme, da wo sie im Begriff ist sich zu trennen, und in den benachbarten Pontus zu stürzen.

Nicht gemäßigter sind die alten Berichte vom Ganzes. Weil man ihm mit Recht noch mehrern Umfang als dem Indus zuschrieb, ihn für den größten aller Flüsse hielt, so war es gar nicht erlaubt, an der Breite von 100 Stad. = 2½ geogr. Meile zu zweiseln. Unterdessen haben uns die Besitzungen der Engländer in den Stand geset, hierüber zuverlässiger als benm Indus zu urtheilen. Vor der Vereinigung des Oschumna oder Bemna hat der Ganges nicht mehr als 1 Engl. Meile Breite; nach dem Einflusse besselben, des Soan und vorzäglich des Gagra, wächst er an manchen Stellen die zur Breite von 3 Engl. Meilen den Weiches noch keine

I) Arrian. VI, 7. 8. m) Rennells mem. p. 258.

### 58 Erstes Buch. Sechstes Kapitel. Der Jubus 2c.

volle & geogr. Meilen ober 30 Stad. deträgt. Die Beschreibung des Sanges sindet ihre natürliche Stelle erst in
der Darstellung der Begriffe der Alten vom dstilichern Indien, die ich in der Folge zu entwickeln suchen werde; aber
die übertriedenen Begriffe von der Größe der Flüsse ndthigten mich etwas weniges vorans zu nehmen.

# Das zweyte Buch.

Spatere Cenntnif von Indien bis gur Beit bes Ptolemaus.

## Erftes Rapitel.

Indiens Große und Figur nach ben Begriffen ber Schrifts fteller vor Ptolemaus.

Rach Mexanders Abauge und Tode bilbeten fich im eigent= lichen himboftan zwen ansehnliche Staaten: bas Reich ber Prafit am Sanges und Bemna, beffen fürchterliche Beschreibung schon bie Macebonier von weitern Unternebmungen gegen Often abgeschreckt hatte; und bas burch Alexander felbst erweiterte Land bes Porus im Panschab. ober in ben fruchtbaren Strichen zwischen ben funf Stromen, welche ben Indus vergrößern. Das lette fiel balb") burch die Griechischen Statthalter von Baktriana 2c., welche sich in bem angranzenden Indien auf einige Zeit wichtige Besibungen erwarben. Das erstete bingegen stieg zu einer fürchterlichen Große, fo baß es alle bie fleinen Bolterschaften, in welche die Macedonier bas Land getrennt gefunden hatten, und die vom Alexander in der Rabe bes Indus angelegten Statthalterschaften mit fich verei-Die Streitigkeiten, in welche ber Monarch ber

a) Porus wurde vom Eubamus, bem Statthalter von Indien, burch Lift umgebracht, bath nach Alexanders Lobe, Diodor, ALX, 14-

Profii baburch mit bem Konige Seleucus und einigen feis ner Satrapen verwickelt murbe, verschaffen uns eine nahere Bekanntschaft mit hindostan. Denn bie baufigen Unterhandlungen machten ofters Gesandtschaften von benben Seiten und einen langern Aufenthalt nothig. Bren Gofanbte, Megafthenes ) und Dimachus, zeichneten fich am meisten burch bie Ausführlichkeit ihrer Rachrich= ten, aber auch zugleich burch ben hang zum Wunderharen, zur Uebertreibung und zur offenbaren Unwahrheit Sie hatten g. B. die Unverschamtheit, Berodots alte Sagen von ben großen Ameifen, Die bas Golb bus ten, die Boltsmabreden von Menfchen mit hundstopfen, mit ungeheuern Ohren zc. ale baare Bahrheit ihren Beit= genoffen von neuem vorzulegen. Bon andern Uebertreis bungen biefer Manner ben Gegenstanden, Die fie fchlechter= bings aus eigner Erfahrung wiffen mußten, wird bie fernere Erzählung von Beit zu Beit Proben barzulegen Gelegenheit haben. Unterbeffen lernt man boch burch ibre Erfahrungen und Erfundigungen etwas naberes von ben oftlichen Gegenden, welche auch nach Alexanders Buge unbekanntes Land blieben, man fing an durch fie fich ein Bilb von Indiens Figur zu entwerfen, ba man bisher gar teins gehabt hatte. Man erhielt nach und nach bie Marfcbruthen einiger andern Reisenden, Die zuverläffigern Machrichten bes Abmirale Patroclus; und bies maren bann bie Gulfsquellen, aus welchen Gratofthenes feine Befchreibung Inbiens entwarf, welche alle Alte, felbft Strabo und Plinius, noch im Ganzen berbehielten : nur baß fie hier und ba neuere Erfahrungen mit einmischten, und baburch fur ben unerfahrnen Lefer mehr Berwirrung als Aufklarung verursachten.

b) Arrian. exp. Alex. V, 6. Megasthenes tam oft zum Sonbracots tus, so lang er seinen Ausenthalt ben Sibyrtins bem Satrapen ber Arachosier hatte.

Indien, fagt Eratofthenes, bat die Rigur eines Mombus ober verschobnen Biereds, von bem bie fübliche und offiche Seite jebe um 3000 Stab. größer find, als bie ihnen gegenüberftehenden. Die weftliche Seite bilbet ber Indus in schiefer Richtung, wie fie gum Rhombus gebort; fie ift vom Kautafus bis ins große Meer 15,000 Stad. = 320 geogr. Meilen lang. Diese Seite ift un-Areitig nach Alexanders Fahrt berechnet worden und zu groß ausgefallen; benn ber Lauf bes Fluffes aus bem Bebirge, das Indien gegen Norden begranzt, beträgt nicht mehr als 200 geogr. Meilen. — Die gegenüberstehenbe Seite gieht fich, ungefahr in paralleler Richtung mit bem Laufe bes Indus, von Nordoften ichief gegen Gubmeften. Sie fangt mit ben Mundungen bes Ganges, ber außerften Granze Indiens, an, und wurde auch 13,000 Stab. wie die westliche Seite haben, wenn nicht, an ber Stelle, wo die oftliche Seite sich von der südlichen trennt, ein anfebnliches Borgebirge fich gegen Subosten brangte, welches 3000 Stab. weit in das Meer vorlauft, folglich biefe oftliche Seite 16,000 Stab. lang macht. Diese zwen Seiten bestimmen nach Eratofthenes und ben Deiften bie Breite bes Landes; nur Megasthenes laßt fie fur die Lange gelten ").

Die Lange von Westen nach Osten-ist zum Theil nach wirklichen Messungen bestimmt; benn die große königliche Straße vom Indus nach Palimbothra, meist mit den nord-lichen Bergen parallel, beträgt 10,000 Stad. d). Der sernere Weg dis zur Mündung des Ganges kann freylich keinen Anspruch auf so viele Zuverlässigkeit machen, man mußte ihn blos aus der Zeit bestimmen, die zur Fahrt

e) Strabo XV. p. 1010. Arrian. Ind. c. g.'
d) Strabo XV. p. 1010. sagt dispuvolor stadior, aber es muß zwerlässig beißen avglwr, welches schon Casaub. bemerkt. Der Beweis liegt in der Ratur der Sache, im Strabo selbst II. p. 118. und im Arrian. Ind. c. z., der seine Angabe ebenfalls aus dem Crastoste, entlehnt hat.

von den Mandungen des Sanges nach Palimbothra nöthig war, und berechnete diesen Abstand auf 6000 Stad. Also beträgt die ganze Länge auf der Rordseite des Landes 16,000 Stad. (welches die kleinere Seite ist), und die entgegenstehende südliche Länge, von den Mündungen des Indus dis zum Borgebirge Coliacum 19,000 Stadien, 3000 mehr als die nordliche, wegen des Borgebirgs, welche sie mit der Ostseite des Landes gemein hat ").

Soviel lernten die Griechen am hofe bes Prafischen Abnige im Allgemeinen von der Geftalt bes Landes, borten richtig, ohne bas Gesagte geborig fassen zu konnen. Sobald man eine neue Charte neben die alte Schilberung legt, so findet sichs ohne Anstand, daß ihre Offeite die Oftseite ber Indischen Salbinsel bis an ben Banges, und ibre Subfeite bie Beftfeite ber Salbinfel ift, bag bie Rorbfeite fehr schief herunter von R. 28. nach Gud = Dit lanas ber Gebirge genommen war. Aber fo verftand ber unerfahrne Aremde die Erzählung des Eingebornen nicht; feine Erfahrung hatte ihn blos von der füboftlichen Richtung bes Wegs vom Indus nach Palimbothra, und ungefahr pon ber nämlichen Reigung der nördlichern Gebirge belehrt. Aus ben altern Nachrichten glaubte er ben febr fcbief gegen Gubwesten gezogenen Lauf bes Indus zu tennen; jener ftellte die Rorbfeite vor, biefer die Weftfeite,

einen Fehler, der alles disherige verwirren könnte. Der gemessenn Fehler, der alles disherige verwirren könnte. Der gemessen Wegebet einen Fehler, der alles disherige verwirren könnte. Der gemessen Wegebet et wieder auf 10,000 Stad. an, ohne sich mit eingelnen Beserchnungen weiter einzulassen, doch jest er hinzu, daß die in das Weger reichende Landspiese in dieser Summe begriffen sep. Diese leste Angade belehrt uns von der Ursache seines Arrihums; au sehte das Vorgedirge, das der Side und Offseite gemeinschaftlich ist, auf die Offseite: solgt auch dier nicht mehr dem Erarosst, wie er selbst sagt, sondern einer gewöhnlichen Meinung. Er verwirrte sich aber dadurch so, daß er die Südseite völlig mit Stillschweigen überzehen mußte. — Er sügt auch is dem nämlichen Aapitel noch den, daß die geringse Strecke des Lands von Westen nach Offen, nach Wegasthenes (dem eden hierin Eratosst, solgt) 16,000 Stad.

und ihnen sollten die benden ibrigen gerade entgegen liegen. Also bildete er sich die soch sehlende Oft- und Sabseite nach den beyden erstern, und machte aus dem Lande
einen Rhombus, der zwar auch, wie in der Ratur, südlich in den Ocean reicht, aber nur mit schieser Richtung,
nicht so gerade gegen Süden gesenkt, als es die Wahrheit
erfordert; und dadurch konnte das zur Südküste werden,
was im Grunde die Westküste ist. Die beygesügte kleine
Beichnung wird den Begriff des Cratosthenes und seiner
Rachfolger deutlicher machen. Er blied so sest in dem
Besiche seiner versährten Rechte, das auch Ptolemäus sich
nicht entschließen konnte, ihn ganz wegzuwersen, obgleich
vielsätige Erfahrungen, die er benutze, ihm Winke genug
von der Unzulässigseit besselben geben mußten.

Betrachtet man die Nachrichten der Indier ohne die Auslegungen ber Sriechen, foverschaffen fie uns fichtbare Rennzeichen eines nicht ungetilbeten Bolfs, bas geograwhische Bekanntschaft mit seinem ganbe, felbst mit ber füblichen Halbinsel hatte, und bie Schifffahrt langs ben Rus ften betrieb. Aber bie Ginnobner von Dalimbothra mas ren es nicht, bie aus ihren Erfahrungen Renntnisse pon ber Gibtafte verschaffen tomten. Man erhielt sie von ben Sinwohnern bes beutigen Karnatif, welche in watern Beiten als bie größten Seeinbrer ber oftlichen Gegenben bekannt werben, und ihren Sandel nicht nur an bie Rin. bungen bes Sanges, sonbert fogar über bas bobe Meer bis nach Siam 2c. verbreiteen. Die nabern Umftanbe und Beweise biefes Hanbels finden weiter unten ben den Ingaben bes Ptolemans ibre Stelle. Indeffen wird man fich bierburch schon erklaren konnen, warum ber fernere Beg von Palimbothra bis zu Gee nicht nach bem Laufe bes Sanges, sondern rudwirts von ber Munbung bis sur Stadt auf 6000 Stad. angegeben ift. Das Maas kam von biefen fremben Sciffern, welche ben Strom binauffegelten. Die Einwohner von Valimbothra betrieben ben Handel nicht selbst und die Herrschaft der Prasii erftredte fich nicht bis gur Rute, fonft wurde die Strafe, welche vom Indus nach Palimbothra reichte, auch bis au ben Mundungen bes Sances geführt haben. Diese Bewohner der Gudtufte erhielt man einige Renntnis von ber ihnen nabe gelegemn Infel Taprobane (Gen= lon), aber nur von ben nordlichern Theilen berfelben, weil fie ihren Sandel, selbst in ber spatern Jahrhunderten. blos auf Diefer Seite führten; ben füblichern Gegenben gaben sie nach Muthmaßungen eine übertriebene Ausbebnung. Durch fie erhielt men endlich auch einige Renntniß von ihrem eigenen Baterlande, von dem Promont. Coltas cum ), welches bie außerste Spige ber Gub= und Beff= feite bilbet, vom Ptolem. Prom. Bory genannt wird, und unter biefer Benennung noch ber Infel Ceplon gegenüber Strabo nennt Die Lewohner Diefes Strichs Bonialis), vielleicht wollte er Roryali schreiben. Die Alten behnten bie Landspige auf 8000 Stad. aus, weil sie ben benachbarten Busen bis zu ten Mündungen bes Cavern= Aluffes hinzurechneten, ober vielmehr bie Angaben ber Einwohner von ben Ruften bres Baterlandes unrichtia verstanden. Erft burch Ptolen., ber eben so rechnet, lernt man bie Behauptung versteher. Bon hier aus erreichte man Laprobane im geringster Abstande, ber aber noch viel zu übertrieben angegeber wirb. Die mahre Gubspite des Landes, das C. Comorin, lernte man erft burch bie viel spatern Schifffahrtender Aegyptischen Romer ten-Die Farbe biefer fubligften Bewohner erreicht ben= nahe bie Schwarze ber Aetliopier; aber ber Bau ihres Gesichts unterscheidet sie von Reger, fo wie bas flache Haar ).

f) Plin. VI, 22. Mela III, 7. g) Serabo XV. 1011. Koreaus. Das Wort tommt breymal vor, tann also wohl taum ein Scheibsehler seyn.

h) Strabo XV. 1019. und untet ben fpatern auch Plinine.

Die Diagonale bes Rhombus von biefer Sabfvise geben Megasthenes und Onesitritus bis an bie nordlichen Berge Indiens auf bennahe 30,000 Stad., an einigen andern Orten nur auf 22,000 Stad. an 1). Db nun gleich biefes Maas von mehr als 700 geogr, Meilen fehr übertrieben ift, so sieht man boch auch hieraus, daß die Inbier bie wahre Lage ihres Lanbes kannten, folglich biefen Durchschnitt viel größer bestimmten, als eine von ben Vatroflus bingegen und nach ihm Seiten bes Lanbes. Cratofthenes konnten mit biefer ungeheuren Große ben ber Stellung ber übrigen gander nicht fertig werben, gaben also ber Diagonale ihres fehr gedruckten Rhombus nur 15,000 Stab. = 375 geogr. Meilen, machten fie folglich fleiner, als die einzelnen Seiten bes Landes. Solus hat unterbeffen volle Bunbigkeit und bie angenommene gange trifft fehr nahe auf bas wirkliche Maas von Guben nach Rorben. Die Breite von Rhobus und bem Ifischen Reerbusen sette man nach Beobachtungen auf 86 Grabe. Unmittelbar über biefem erhebt fich ber Taurus und streicht amar in ansehnlicher Breite von 4000 Stad., aber fast gang in geraber Richtung nach bem au-Berften Diten; folglich durfte auch bie Morbarange Inbiens, welche bas namliche Gebirge macht, nicht betrachtlich bo= ber geruckt werben. Die Gabgranze Indiens mar allgemein mit ber von Meroe in Afrika gleich auf 16%, Gr. angenommen, als blieb awifchen benden Grangen nicht mehr 3wifchenraum, als 20 Grabe, ben Grab auf 700 Stab, berechnet, 14,000 Stad., ober wenn man von der Breite des Gebirgs etwas bazu nimmt, 15,000 Stab. Bir wiffen, bag bie Gubfpige Indiens mit bem 8ten Gr. ber Breite anhebt, und sich ungefahr mit bem 83ten gegen Rorben endiget, gablen also einige Grabe

i) Strabo II. 118. 119. Arrian. Ind. 5. Mennetts Geogr. V. 1.

mehr als Patroklus; ba er aber 700 Stab. auf ben Grredynet, ber boch nur 600 Stab. halt, so fallt die Rechnung in eins zusammen.

## Zweytes Kapitel.

Inbiens gluffe.

Schon Alexanders Armee brachte burch Hörensagen übermakige Begriffe vom Ganges (o Tayyng) zurud, und bie etwas fpatern Augenzeugen glaubten eher noch gro-Bere Erwartungen erregen, ale biefe Begriffe berabstim= men zu muffen. Da ihre Reifen großen Theils langs biefes Stroms gingen, so beschreiben fie ihn und die Rich= tung feines Laufs fo genau, als man es erwarten tann. Bleich von ber Quelle an, aus ben Emobischen Bergen, fagen fie, ift es schon ein großer Flug 1); und fie sprechen mabr, weil fie von ber Stelle reben, mo er mit ungebeurer Gewalt burch bie Felsen bricht; sie ift unter bem 33ten Gr. ber Breite, und heißt ben ben heutigen Inbiern das Ruhmaul. Doch schloß man von dieser ur= sprunglichen Große auf ben entfernteren Ursprung, hatte auch wohl Nachricht bavon, wenigstens weiß Rela schon, baß ber Ganges fernher aus mehrern Quellen tomme, und erft burch beren Bereinigung jum großen Strome werbe 1). Der fernere Lauf ist fublich, weil ihn entge= genstehende Berge zu biefer Richtung zwingen. Raum aber verlassen ihn biese, und er erreicht die Ebene, so neiat er sich gegen Morgen, so daß immer Gebirge weiter nord= lich ibn in ber namlichen Reigung begleiten, nimmt viele

k) Arrian. Ind. 4. Curtius VIII, 9. Plin. VI, 18. Alii dicunt cum magno fragore ipsius statim fontis erumpere.
1) Pomp. Mela III, 7.

andere, theils sehr ansehnliche Flusse auf, wird daburch jum größten Strome der Erde, der im mäßigen Laufe 80 bis 100 Stadien Breite und 20 Klastern Tiese hat"), überschwemmt jedes Jahr in der Ebene vieles Land, und eilt endlich dem östlichen Meere nach langem Laufe entgegen. Wenn man das Uebertriedne der Breite und Tiese abrechnet, so glaubt man den der ganzen Beschreisdung einen neuen Erzähler zu hören. Daß alle seine Mündungen in die disliche oder südöstliche See führen, wird nach der oben beschriedenen Figur des Landes nicht weiter auffallen; wohl aber, daß Strado") nur von einer einzigen Mündung spricht, da doch Mela und Ptolem. sunf angeden "); die Xeltern schweigen hiervon völlig.

Nach dem Zeugnisse des Megasthenes verstärken den Hauptstrom 19 andere Flusse, von denen der größere Theil schissbar ist. Plinius führt nur die letztern an, Arzrian aber giebt uns das vollständige Verzeichnis davon, die etwa auf einen oder zwey. Sie solgen hier nach seisener Ordnung, und wo es möglich ist, mit der Hinweisung auf die neuern Namen, welches durch ungeographisches. Hin = und Herhüpsen erschwert wird.

Der Jomanes. Es ift sonderbar, warum Arrian in seinem Berzeichniß gerade diesen wichtigsten und dem Auslander am meisten bekannten Rebenfluß übergangen hat. Daß er ihn kannte, zeigt schon eine andere Stelle P), wo

m) Arrian. 0. 4. wo er am engften ist 100 Stab. Breite. Strado p. 1028. mittlere Breite 100 Stab., 20 Alaster die Tiese nach Mesgasthenes. Plin. VI, 18. wo der Fluß klein ist VIII Mill. Breite, mittlere Breite 100 Stad., die geringste Tiese 20 Schritte. Roch weit mehr übertreibt die Sache Aelian, h. avimal. X, 41.—Gemäßigter waren die Berichte, welche Aleranders Heer von diesem Flusse einzog, man schähete ihn auf 32 Stad. Breite, aber dassür auf 100 Alaster Alese. Cursius IX, 2. Diodor. XVII, 93. Plusarch. Alex.

n) Strabo p. 1028. Auch Plin. VI, 18. spricht nur von einer Mündung.

o) Mela III, 7. P) Arrian. Ind. c. 8.

ber nämliche Fluß unter dem verdorbenen Namen Jobares ('Iw \( a'\rho \( \eta \))) erscheint. Plinius giebt den Namen, die Lage und die Gegend, wo er sich mit dem Ganges vereinigt, sehr genau an 4). Es ist unstreitig der heutige Fluß Oschumna oder Jemna, an welchem Delhi und Agra liegen, und der ben Allahabad in den Ganges fällt. Ptoelem. kennt diesen Fluß unter dem Namen Diamuna.

Der Kainas (o Kaira's Arrian. und Plin.) 1) hat bem Namen Kan bis auf biesen Tag erhalten, nur baß er nicht unmittelbar in ben Ganges, sondern durch das Land Bundelkund in den Bemna fallt, welches noch ben

mehrern ber folgenden Fluffe vorkommt.

Der Crannoboas (\*Boarroßóas Arrian. und Plin.). Dieser Fluß bekommt ben der Stadt Palimbothra, von welcher wir weiter unten sprechen, seine Mündung '); folglich haben ihn die meisten und selbst Rennell für den Saone oder Son gehalten, der einige Meilen westlich von Patna in den Ganges fällt. Da man aber hierden den veränderten Lauf des Flusses voraussesen muß, und da der Son unter seinem wirklichen Namen besonders in dem Verzeichnisse erscheint, so fällt die Muthmaßung weg, und der Erannnoboas ist ein viel kleinerer, zwen Meilen dstich von Patna, den blos die anliegende Hauptstadt merkwürdig und vielleicht auch schissfbar machte.

Der Bossoanus (v Kooooavoc Arrian., Cosoagus Plin.) ist dem Namen nach (denn nahere Bestimmung der Lage wird nirgends gegeben) der beträchtliche Cosa, welcher von Tibet aus gegen Süden strömt und sich an den Gränzen von Behar und Bengalen mit dem Sanges vereinigt.

Der Sonus (co Dwog nor. Arrian. Plin.) ist bem noch unverdorbenen Namen nach ber ansehnliche, burch

q) Plin. VI, 17. 19. r) Arrian. Ind. c. 4. Plin. VI, 18. s) Arrian. Ind. c. 10.

das westliche Behar strömende Fluß Saone ober Son, der 4 Meilen westlich von Patna in den Ganges stürzt, und von mehrern für den Erannoboas gehalten wird. Ihn kennt auch Ptolem. under dem Namen Soa, und setzt ihn vielleicht gedoppelt au.

Den Sittokatis und Solomatis (Dervouver, Tolouweres) nennt blos Arrian. Außer nahern Bestimmungen sehlt hier anch die Aehnlichkeit neuerer Namen, ich weiß also nichts zu bestimmen. Doch da Megasthenes die meisten Flüsse zu kennen scheint, die sich von der West-seite her in den Zemna ergießen, so versieht-er vielleicht unter Sittokatis den Sind, der durch das Fürstenthum Gohud, südösstlich von der Festung Gualior in den Zemna sällt; und unter Solomatis den Sadi, der südlich von Delhi sich mit dem Zemna vereinigt.

Der Bondochates (o Kordozarns Arrian und Plin.) ift wohl gewiß der Gundut, welcher von den nördlichen Bergen gegen Suben fließt, und gerade Patna gegenüber in den Ganges fällt. Der Fremde konnte einen Fluß nicht unbemerkt laffen, welcher der Hauptstadt so ganz nabe ist.

Der Sambus (o Sausos Arrian) ist wahrscheinlich ber Namensahnlichkeit wegen, ber betrachtliche Sambul ober Cschambull, welcher sublich von Agra in ben Zemna fällt.

Der Agoranis (o' Ayaqueres) bezeichnet nach Rennell den Gagra, den machtigsten aller Nebenflusse des Ganges, welcher seine Quelle nahe ben dem südichen Urssprunge des Ganges hat, durch Tibet und die Provinz Aud fließt, und sich 7 Meilen westlich von Patna mit dem Ganges vereinigt. Mir daucht es mehr der Gawrah, so wie der ummittelbar daben stehende Magon (Maywe) der Ramgonga zu senn, welche bende an der Osseite des Ganges sließen, und etwas über dem 27sten Grade der Breite in denselben fallen. "Auch der Kommenases (Kopperages), ein großer Fluß, fällt in den Ganges." Rennell erklärt ihn für den Caramnassa, der detlich von Benares in den Ganges sließt; aber dies ist den weitem der kleinste unter allen disher beschriebnen, da doch Arrian nur ihn allein einen großen Fluß nennt. Sollte er nicht wahrscheinlicher den Gagra bezeichnen, als der vorhergehende Agoranis? Selbst die Namensähnlichkeit vermißt man den dieser Angabe nicht, denn der Gagra heißt in seinem höhern Laufe Renas oder Kenar. Ptolemaus scheint den Gagra unter dem Namen Sadarus zu kennen.

Der Rakuthis (Kanovdes) vielleicht ber Gumty, ber nordlich von Benares in ben Ganges fallt.

Der Andomatis ('Avdwuarig) fließt von ben Mandiandina, einem Indischen Bolke her. Der Fluß ist so unbekannt, als das Volk.

Der Amystis ("Apvoric) ben ber Stadt Ratabupå. Den Namen ber Stadt hat wahrscheinlich ber Grieche von den Basserfällen des Nils entlehnt, und in diesem Falle ist die Stadt Jurdwar, etwas unter dem 30 sten Gr. der Br. gemeint, wo der Sanges zum letztenmale sich durch das Gebirge drängt, und der Fluß ist dann der auf der Ostseite sließende Patterea, der frenlich nichts von der alten Benennung verräth.

Der Oxymagis ('Oxymaxes) fließt ben bem Bolke, Pazala genannt. Diese Benfügung belehrt uns wenigftens über die Lage, in der wir den Fluß suchen mussen, weil Ptolemaus das nämliche Bolk Pasala und auch den Fluß kennt, aber ohne ihn zu nennen: Er setzt ihn gerade mitten zwischen Palimbothra und der Stelle (ben Razemal), wo der Ganges seinen Lauf anfängt gerade gegen Süden und das Meer zu wenden. Diese Angabe weist auf den Fluß Bogmutty, der von dem nördlichen Gebirge herunter, der Stadt Monghir gegenüber in den

Strom fallt. Doch hakte ich den vom Ptolemans angefesten Fluß eher für den viel beträchtlichern Cofa.

Der Exineses ('Equesans) fließt ben ben Matha, einem indischen Bolke. Ich kenne weber das Bolk, noch ben Alus.

Au biesen 18 Flussen Arrians barf man vielleicht ben unbekannten Prinas bes Plinius rechnen, um bie Bahl 19 voll zu machen; boch wird von ihm nicht bemerkt, daß er in den Ganges falle.

Außer ben bisherigen Fluffen nennen bie altern

Schriftsteller noch im innern Lanbe:

Den Sessorus. Nach Plinius ') Angabe ist es zuverlässig kein anderer, als der Zaradrus des Ptolemäus,
der östlichste unter den Flüssen, welche den Indus vergrößern, und den Panschab bilden. In dem Anin Akdari heißt er Schetuder und heutzutage Scelersch, oder
Sutuluz. Alexander kam nur bis an den Hypasis
(Bergah) und wußte nicht, daß berde in Vereinigung
dem Indus zuellen.

Den Silas") Fluß, in welchem nichts schwimmt, wird man wohl nur in der Fabel suchen durfen, und zwar in der Fabel der Indier, denn sie zeigen noch heute gebeiligte Quellen, von welchen sie das namliche glauben.

Auch ben schlangenformigen Erymanthus tenne ich nicht, ber von den Anwohnern in viele Canale gethent wird und daher wenig Baffer in die See bringt ").

Aber unerwartet darf jedem Leser aus jenem Zeitzalter die Bekanntschaft mit dem Burremputer senn, von dem die meisten Geographen und selbst Ptolemaus nichts wissen. Unterdessen läßt sich die Beschreibung, welche

t) Plin. VI, 17. u) Arrian. Ind. c. 6. Auch Strabo p. 1026. Er nennt ihn Silias, und sest ihn in bie Gebirge. x) Cure. VIII, 9.

Surtius?) giebt, bennabe auf keinen andern Alug benten. "Man hort wenig vom Dyardanes, weil er in ben außersten Theilen Indiens fließt; er hat aber nicht nur Crocobile, fonbern auch Delphine, und Thiere, bie man ben andern Bolfern gar nicht kennt." Die außerste Entfernung, Die Seethiere, welche bie bobe Rluth in bie weite Mundung bes Burremputers führt, laffen fich fonst auf keinen Alug Indiens anwenden. beffen ware man boch berechtigt, in die gewiß von einem alten Griechen entlehnte Erzählung bes Gurtius Dißtrauen zu fegen, weil er oft bie beste Rachricht burch Leichtsinn verunstaltet, g. B. gleich wenige Beilen vorher ben Acefines in ben Ganges fallen laft, und von bem Ungestum ber gegeneinander stromenden Wellen alles bas vorträgt, mas bie altern von ber Bereinigung bes Hnbaspes und Acefines erzählen; aber auch Strabo beflatigt feine Angabe bennahe mit ben namlichen Worten. führt noch den Artemidor als Quelle an und versichert, baß er fich mit bem Ganges vereinige, nur nennt er ben Aluf, vielleicht weniger richtig, Debanes (Oidang) 1). Ptolemaus hielt ihn mahrscheinlich für die oftliche. Runbung des Ganges, der auch wirklich einen Urm feinem ardbern Rachbar zuschickt.

### Drittes Kapitel.

#### Stabte und Bolfer.

Die Schriftsteller von Alexanders Bugen sowohl, als bie nachstfolgenben sprechen burchgangig von der großen.

y) Curtius VIII, 9. 2) Strabo p. 1047.

Menge Indischer Stabte \*): indeffen haben sie nur Die Ramen von sehr wenigen, und von noch wenigern bie mabre Lage ber entfernten Nachkommenschaft hinter= laffen. Die Stabte em Indus und ben Rebenfluffen bestelben find in der Darftellung von Alexanders Unternehmungen fo viel möglich angezeigt worden; die oftlichern foll bie gegenwartige Auseinanbersetzung einiger= maßen zu bestimmen fuchen.

Die Indier, wenigstens bas Bolk ber Prafii, als es auf einige Beit feine Dacht gegen Westen bis an und über ben Indus verbreitete, hatte bie Sitte offent= liche heerstraßen burch bas ganze Land zu ziehen, und iebe 10 Stabien, ober mahricheinlich mit feber halben ' Subischen Meile, eine Wegsaule zu setzen, welche ben Abstand und Ramen ber Stationen angab b). folde Strafe erftredte fich vom Inbus bis nach Palim= bothra, der Hauptstadt des Bolfs; fie betrug nach ben gegebenen Maagen 10,000 Stabien ') = 250 geogr. Meilen, wovon man wirklich nur ben sechsten Theil für Die Umwege abziehen barf, um die wahre Entfernung au haben. Megasthenes und wahrscheinlich noch meh= rere feiner Beitgenoffen wanderten auf Diefer Straße; aber zum Ungluck haben sie, ober boch wenigstens die Schriftsteller, welche wir benuten muffen, Die genaue Lage und Richtung biefer Sauptftraße nicht angegeben. Durch ben Panschab, ober bie norbliche Gegend ber Inbus-Rluffe, ging fie nicht; benn Alexander hatte auf feinen Bugen teine folche Strafe angetroffen, und nach ihm fand biefe Gegend unter bem von ihm eingesetten Konige Porus d). Wahrscheinlich lief sie also aus ber Rahe

a) Arrian. Ind. c. 8. "Die Bahl ber Stabte Inbiens lagt fich nicht genau angeben, wegen ihrer Menge."

b) Strabo XV. p. 1054. c) Arrian. Ind. c. 5. Strabo II. p. 118. XV. p. 1010. d) Arrian. Ind. c. 5. Det nömliche Megasthenes, der die große

von Multan gegen Guboften; benn weiter fublich binbert die große Buste langs bes Indus abnliche Un= ternehmungen. Bum Beweise bes Gegentheils konnte man die Beschreibung bes Wegs ben Plinius ") anfüh= ren, ber ihn über ben gangen Panfchab, über ben Bemna bis zum Ganges, und von ba, langs bes Stroms gegen Guboften, nach Palimbothra führt. Aber eben biefe Stelle zeigt nur besto ftarter fur ben Sas felbft. Es ift hier mit keiner Sylbe von der ge= zogenen Straße, sonbern von bem Buge Alexanders und weiter offlich von bem Wege bes Seleucus Rebe; und fein Daas, felbst nach ber kleinsten Angabe. beträgt vom Indus bis Palimbothra 1933 Mill. = 15,480 Stadien, ist also noch um die Balfte größer, als ber ohne Zweifel füblichere gerabe Beg von 10,000 Stadien. Der geringste Blid auf die Charte zeigt. baß bier nicht von einer geraben Straße bie Rebe fenn tonne.

Indessen macht uns doch die Zeichnung des Plinius mit der Lage einiger Derker bekannt; wir mussen ihr
also in Ermangelung besserer Hinweisungen solgen. Won
Larila an die an den Fluß Hydaspes sind 120 Mill.

25 geogr. Meilen; die an den Hypasis, die Gränze
von Alexanders Unternehmungen, 49,390 Schritte; —
dieses Maas reicht nur die an den Hydraotes, und es
trifft, von diesem Flusse an gerechnet, auch die folgende Bestimmung zu, außerdem ist sie viel zu groß; — die
zum Jestdrus (Suttuluz) 168 Mill.; eben so viel von da
zum Iomanes (Zemna). Der Weg führte wahrscheinlich
von Ludhana am Suttuluz gerade oftlich nach Panniput an den Zemna, und die Berechnung trifft so genau
zu, als die solgende. Bis an den Ganges 112 Mill.

Straße beschreibt, kennt auch den Porus noch, und zwar als eis nen mächtigern König, als selbst Sandracottus war.

e) Plin. VI, 17.

Den Sanges erreichte also Seleucus etwas süblich unter Hurdwar, und der fernere Weg geht langs den westlichen Usern diese Stroms fort. Aber die Zahlen von hier dis Pasimbothra sind durchaus verdorben; nur blos dis zur Mündung des Zemna werden 911 Mill. — 182 geogr. Meilen gerechnet; ein Maas, das selbst nach den Arümmungen des Ganges dis über die damals des kannte Quelle desselben rückwärts sühren würde. Bey dieser offendaren Verfälschung kann ich nichts als die Worte des Plinius geben. Nach Rhodopha 119 Mill. Diese Entsernung würde die Stadt in die Nähe des heustigen Ramgat bringen.

Bon da bis zur Stadt Calinipara an dem Ganges 167 Mill. Das Maas führt nach der alten Stadt Canoge (Canoz), wo noch viele Ruinen von Denkmalen der Borzeit gefunden werden, die Rennell sogar für die der Hauptstadt Palibothra hielt.

Aber von hier bis zum Einflusse des Zemna kann man, selbst nach den Krümmungen des Ganges gerechenet, nicht mehr als 45 geogr. Meilen — CCXXV Mill. annehmen, und so sollte auch vielleicht statt DCXXV gelesen werden. Der fernere Weg dis Palimbothra, dessen Lage aus andern Rücksichten bekannt ist, beträgt ebenfalls nicht viel mehr als 50 geogr. Meilen, da doch Plinius CDXXV Mill. giebt: ich meiß nichts zur Berichtigung des sichtbaren Fehlers. Vielleicht ist die richtigere Lesart CCXXV Mill.

Palimbothra ober Palibathra ), eine sehr große im länglichen Viereck gebauete Stadt am Ganges, ben bem Einflusse bes Erannoboas. Die Länge berselben längs bes Flusses betrug 180 Stadien, die Breite 15 Stadien, der Graben um die Stadt hatte 6 Morgen

f) Mallufdda Arrian., Ptol., Steph. Byzant. Malisóda Strabo, Plin.

Breite, die Liefe 30 Ellenbogen; 570 Thurme und 64 Thore waren langs ber holzernen Mauer 1. Gine folche Große, Die alle Europaische Stabte weit hinter fich laft, hat für die Afiatischen wenig Uebertriebenes, wo nicht regelmäßig Saus an Saus gebauet, und teins mehrere Stockwerke boch ift. Rennell schapt die alte Stadt Saur in Bengalen nach ihren gegenwartigen Ruinen für viel größer.

Die Lage biefer Stadt barf man mit vieler Buverlässigkeit gang in ber Rabe von Patna, ber haupt= Rabt in Behar, annehmen, nicht blos weil man nach Rennells b) Berficherung Die neuere Entbeckung gemacht hat, daß fich ben Patna die Ruinen einer fehr großen Stadt finden, die Patelputer ober Pataliputra bieß; fondern auch weil die Angaben ber Alten auf Diefe Stelle hinweisen. Sie versichern ), baß Palimbothra ungefähr 6000 Stabien von ber Mundung bes Ganges entfernt liege, und daß man diese Entfernung nach ben Rahrten ben Alug rudwarts von ber Munbung berechne. Deswegen nimmt schon Patroflus nur 5000 Stabien an, Plinius k) fest 628 Mill. = 5100 Stabien, und bes Ptolemaus Grabe geben genau eben fo viel Sta-Diese Entfernung betragt 125 geogr. Reilen, und ber mahre Abstand von ber offenbaren See, langs bes Aluffes nach Patna, nur hochstens 100 geogr. Meilen; aber jedermann wird biefen Ueberfchuß bes funf= ten Theils ben ber gahrt auf einem fehr gekrummten Rluffe vollig paffend finden. Eben fo trifft fiche mit bem Daafe nach bem Laufe bes Ganges; benn find

g) Arrian. Ind. c. 10. Strabo XV. p. 1028. Diodor. II, 59. versichert, daß hertules Mauer und Graben gezogen habe.

h) p. 49. i) *Strabo* II. p. 120. k) Plin. VI, 17.

gleich die Zahlen der Entfernung von der Mindung des Jomanes dis zur Stadt in dem Terte des Plinius zu groß, so zeigen sie doch, daß der Abstand beträchtz sich war; daß Palimbothra wenigstens nicht den der Bereinigung dieses Flusses mit dem Ganges lag; und es ist kein Widerspruch, wenn der nämliche Schriftstelzter weiter unten behauptet: amnis Jomanes in Gangem per Palibothros decurrit; denn dieser Name bezeichznet das Bost, nicht die Stadt.

Eine Schwierigkeit entsteht burch Arrians ) Berficherung, bag ber Alug Erannoboas, an beffen Munbung fie lag, ein fehr betrachtlicher Fluß mar. Rennell nimmt beswegen an, bag er ber Soane ober Son fenn muffe, ber in fpaterer Beit feinen Lauf veranbert und weiter westlich genommen habe. Aber tein anderer spricht von der ausgezeichneten Große bes Erannoboas, und Strabo mag nicht einmal seinen Ramen anseten, er fagt blos, bie Stadt liegt ben ber Munbung eines anbern Aluffes in ben Ganges m). Ueberdies wird ber Sonus (Soane) von Arrian besonders angeführt, und auch Ptolemaus entfernt bie Stadt um einen Langengrab von der Mundung eines Fluffes, den er zwar ohne Ramen lagt, ber aber wohl kein anderer, als ber Son fenn tann, wie die Auseinandersehung von bes Ptolemaus Charte beutlicher zeigen wird. Will man aber von bem beträchtlichen Flusse schlechterbings nicht abge= . ben, so tann vielleicht ber Gundut verstanden fenn, welcher gerabe ber Stadt gegenüber munbet.

Palibothra mar die Hauptstadt der Palibothri,

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. c. 10. Die angegebene Größe ist Ursache. baß Rodbertson die Stadt Palimbothra nach Allahabab versest, folglich ben Grannoboas für den Zemna hält. Aber ein einzelnes, vielleicht nur übel ausgedrücktes Zeugniß kann junmöglich allen übrigen Ansgaben und Umfänden das Gegengewicht halten.

wie sie Plinius") nach ber Stadt nennt. Er raumt ihnen ben gangen Strich an ber Bestseite bes Sanges langs bem Bemna und viel weiter subostlich ein; fügt aber felbst hinzu, daß Prasii (Moascoi) ber eigentliche Rame des Bolks fen .). Schon Alexanders Beer hatte von biefem ansehnlichen Bolke, beffen Ramen man ih= nen Prafii (Moaiococ) P) nannte, fo fürchterliche Rachrichten eingezogen, bag ihnen alle Luft zu weitern Unternehmungen verging. Man erzählte ihnen von 200,000 Außgangern, 3000 Clephanten, 20,000 Reitern, 2000 Bagen; andere von einer noch ungleich großern Anzahl. Daß bie Menge nicht übertrieben mar, zeigte bie nachst folgende Beit. Megasthenes fand ben Konig ber Prasii an ber Spite eines Beers von 400,000 Mann 9), und Plinius, ich weiß nicht aus welcher Nachricht, weiß vollends von 600,000 Aufgangern. 80,000 Reitern, 9000 Elephanten gu fprechen, bie immer benm erften Aufgebote bereit ftanden ober im täalichen Solbe wären ').

Bur großen Monarchie erhob bas Reich ber Prafier Sandrocottus ') ober Androcottus, ein Mann pon geringer herkunft, ber fich anfangs als Unführer eines Rauberhaufens auszeichnete und endlich felbst Besiter bes Reichs murbe. Diese Erzählung, welche Justinus ') liefert, wenn fie auch in einzelnen Umftanben fabelbaft Klingt, barf uns doch im Gangen nicht unwahrscheinlich

n) Plin. VI, 19. Auch ber Beberricher bes ganbes führte von ber Sauptftabt ben Titel: Palibothrus. Serabo p. 1028.

o) Strabo XV. p. 1028. p) Diodor. XVII, 93. Plutarch. Alex. p. 1285. Curtius IX, 2. nennt sie Pharrasii. q) Strabo XV. p. 1035.

r) Plin. VI, 19.

s) Strabo fchreibt p. 1028. Zavdgonoerog und fo bie meiften; Curtius aber Sanbracottus. Plutarch 'Avõgoxórrog. An brofotus und Anbratotus Appian und Drof.

t) Justin. XV, 4.

dinken. ba noch bis biefen Tag schnelle Aenberungen der Reiche in Indien fehr gewohnlich find; fie wird besto wahrscheinlicher durch die Nachricht, welche schon Meranders Begleiter lieferten, bag ber bamalige Schnia ber Prasii eines Barbiers Sohn gewesen sen, ber mit außerster Unaufriedenheit bes Bolks regierte "). Die Erzählung scheint sogar barzulegen, bas Sanbrocottus seine ersten Unternehmungen nicht gegen bas Reich ber Prafii, fondern gegen die Griechischen Statthalter gewendet habe "), welche Alexander in Indien ließ, und erft als er biefe Bolter, die Malli 2c., burch ben Reiz ber Areiheit sich eigen gemacht und sie von aller fremben herrschaft befrent hatte, auch Gebieter bes an= fehnlichsten ber oftlichen Bolfer geworben fen. Auf die namliche Art, vielleicht auch mit ben namlichen Bolkern. ben Razputen, grundeten bie Maratten ihre Berrichaft. Seine Monarchie erstreckte sich nicht über die nordli= den Theile bes Indus, ben Panschab, benn baselbst berrichte noch Porus mit großer Macht 1); sonbern vom Sanges und bem Bemna an gerabe westlich bis an und über ben Indus, fo weit die Indischen Stattbalterichaften ber Griechischen Satrapen gereicht hat-Daher kann Plinius fagen, bag ber Indus zunachft an bem Bolte ber Prasii fließe "), welches im eigent= lichften Berftande genommen eine Ungereimtheit mare.

Seleucus Nicator war kaum im Besitze von Babyslon, so sah er sich genothigt, einen Zug in die entferntes sten der obern Provinzen zu thun, wenn sie nicht vollig verloren senn sollten. Er brachte Baktria in Ordnung,

u) Cureius IX, a.

1) Daß er sie angriff, fagt Sustin. Auch Appian. Syr. c. 55. vers / sichert, bas Androcottus die Indier zunächst dem Indus beherrschte.

y) Arrian. Ind. 5.
2) Plin. VI, 19. zu Enbe. Wenn Plutaroh. Alex. p. 1283. vets sichert, bes Unbrotottos mit 600,000 Mann g an z Indien eingenoms men habe, so kann man bies nicht genau nach dem Worte nehmen.

burchwanderte das Reich des Porns und griff den Sansbrocottus in dem Innersten seiner Staaten am Zemna und Ganges an. Nach der Narschruthe, welche uns Plinius ") vorzeichnet, kam er vielleicht die gegen Palimbothra. Der Indier mit seinem ungeheuern Heere wagte es nicht, mit ihm zu kampsen, suchte vielmehr einen Verseleich, welchen Seleucus annehmen mußte, weil er in Gefahr war, durch die gränzenlose Herrschsschucht des Antigonus im westlichern Asien alles zu verlieren. Er bekam 500 Elephanten, welche bald hernach das meiste zum Untergange des Antigonus beytrugen, trat aber alles ab, was Sandrocottus ohnedies schon im Besitze hatte, die Provinzen der Griechischen Satrapen in Inzbien, nebst den dazu gehörigen Strichen zunächst an der Westseite des Indus").

Daß Seleucus und sein Nachfolger Antiochus in ber Folge gute Nachbarschaft hielt, lernen wir durch die häusigen Gesandtschaften, denen wir die meisten altern Nachrichten aus dem innern Indien zu dansten haben; auch den Ptolemaus Philadelphus dewogen Handlungsabsichten zu einer ahnlichen Gesandtschaft. Aber die Geschichte der spatern Zeit giebt uns kaum den Namen eines oder zweper Indischer Könige, von denen wir nicht einmal überzeugt seyn können, ob sie Regenten der Prasii oder eines andern Volkes waren. Denn dieses Reich ging unter; wann, und auf welche Art, bleibt uns wohl auf ewig unbekannt. Längs dem

a) Plin. VI, 17. Bielleicht kam Seleucus nicht einmal an ben Jusammenstuß bes Jemna, und hatte die fernern Maase blos durch hörensagen, die beswegen so übertrieben aussallen. Es wird auch hier keine Stadt an der Bereinigung der benden Flüsse angegeben, da es doch in den bobern Gegenden geschieht, und wir aus andern Nachrichten wissen, das es Städte am Jusammensssusse gab. Ueberhaupt müßten doch wohl die Bedingungen ans ders ausgefallen senn, wenn sie Seleucus vor den Thoren der Hauptstadt, oder gar im Besiede derselben gemacht hätte.
b) Serado XV. p. 1054.

gangen vereinten Laufe des Indus finden wir im erflen Rabrhundert ein von Norden eingewandertes Bolt, und bas Land heißt von ihnen Indo = Stythia. ben Ufern bes Ganges beherrschen nach ben Angaben bes Ptolemaus nicht mehr bie Prasii ihre Hauptstadt Palimbothra, fonbern ein gang anberes unbefanntes Bolk, die Mandala, in langer Streite. Das Land ber Prasii wird in einen kleinen nordlichern Bintel verschoben, ober ift vielmehr nur aus ben altern Rachrich= ten an die Stelle gekommen. Indien bestand von ieher aus vielen kleinen Bolterschaften, bie fich wieber getrennt gulhaben icheinen, als ein ichwacher Aurft bie Bande ber Monardie nicht fest genug zu fnupfen wußte. fer ewigen Abwechslung und Trennung liegt wohl auch die Urfache, warum die Indier, ben allem Alter ihrer beiligen Bucher, boch teine zusammenhangenbe Geschichte aus biefen entfernten Beiten aufzuweisen haben. Sis jeder spätern Monarchie blieben aber boch immer bie Ufer bes Ganges und Zemna, so wie sie es ber alteften waren; benn bas Bolt ber Prasi ift bas ein= gige uns bekannte, welches bie Reihe feiner Ronige, von Bacchus und bem viel fvatern Bertules an, burch bie vielleicht übertriebne Zahl von 6000 Sahren herzurechnen wußte c).

Daß in bem Bergen ber Prafifchen Befigungen, zu ber Beit als ihre Dacht am größten war, sich bie Ramen ber einzelnen Bolterschaften erhielten, aus benen die Monardie erwuchs, beweift bas kleine Bolt ber Surafena 4) (Dovoachivat), mit welchem, ihren wen Stadten, Methora und Alisobora (Médopa, Kaerospopa), und ber vorzüglichen Verehrung bes Bectules uns Megafibenes befannt macht. Dlinius )

c) Arrian. Ind. 8. 9. Plin. VI, 17. d) Arrian. Ind. c. 8.

e) Plin, VI, 19.

belehrt uns, daß der Fluß nicht Iobares (Imsagns), sondern Iomanes heißt, daß die bepden Städte an der Mündung des Zemna, folglich eine von beyden an der Stelle des heutigen Allahabad lag, welches noch immer als eine den Indiern besonders heilige Stadt bekannt ist.

Das wichtigste Volk des dstlichen Landes nach den Prasii waren die Sangarida, die schon Alexanders Begleitern als Bundsgenossen des erstern Volks bekannt wurden. Den Namen erhielten sie vielleicht von dem Ganges, wiewohl Plinius!) den wichtigern Theil derfelben die Gangarida Calinga auf die nachtlichende westliche Kuste von Orissa und die nachtlichen Gwears setz, ihnen ein Vorgedirge mit dem namlichen Zunamen, eine Handelsstadt, Dandagula, und einen eignen Fürsten beylegt, dessen Macht auf 60,000 zu Zuß, 1000 Reiter und 700 Elephanten geschätzt wurde!). Die Residenz heißt Parthalis. —

Das Vorgebirge der Calinga ist, nach dem gegebenen Maase des Plinius von 625 Mil. — 125 geogr. Meilen, das Cap Gordewar den der nordlichen Mündung des Flusses Godavern, oder das namliche, welches Ptolemaus als den Standpunkt der Schisser angiebt, die gerade oftlich über den Busen nach Chryse segeln wollten; und diese Angaden und Bestimmungen zeigen den Plinius schon von spätern Nachrichten. Ptolemaus kennt zwar den Namen Salinga nicht mehr; die angegedene Kuste heißt in ihren südlichen Pheilen, in den heutigen Sircars, Mäsalia, und die dem Ganges nähern Theile läßt er ganz ohne Namen: aber er kennt doch die Stadt Balliga in einiger Entsernung von der Kuste am Flusse Tyndis, und bezeichnet daburch wahrscheinlich die von Plinius angegebne Resie

f) Plin. VI, 20.

g) Plin. VI, 18.

benzstadt ben der heutigen Stadt Cullo am Mahanada-Aluffe. Dandagula lag entweder in der Nabe bes Borgebirgs vielleicht an der Stelle, wo Ptolemaus Das lura binfest, ober an ber Stelle ber Stadt, welche

noch jest ben Ramen Ralinga : patam tragt.

Die Gangariba felbst fteben ben Ptolemaus amis ichen ben Mundungen bes Ganges; eben babin fest fie auch Plinius, aber unter ihrem Geschlechtsnamen Calinga ober Galinga, welches auch ber wirkliche Rame bes Bolls gewefen au fenn scheint: insula est magnae amplitudinis, gentem continens unam, Modogalingam nomino ). Er sucht sie von ben übrigen Calinga zu unterscheiben. Plinius tennt noch els nen andern Zweig berfelben, die Maccocalinga, wahrfcheinlich auf der Oftseite bes Ganges 1).

Dlinius giebt teine Stadt ben ihnen an, Ptolemint aber nennt die Stadt nach dem Aluffe Gange, und fest fie an ben britten Arm bes Stroms, wo heutzutage mehr Tiger als Menschen wohnen, oftlich von Duliapur. Gang verschieben hiervon ist bie Stabt Ganges ben Strabo k), lettere lag an ber Stelle, wo ber Strom nach langem füblichen Laufe anfangt, sich gegen Often und gegen Palibothra zu wenben, folglich ganz in ber Rabe von Anopfchir, am Ganges, faboftlich von Delbi.

h) Plin. VI, 19. i) Plin. VI, 17. k) Strabo XV. p. 1047.

#### Biertes Kapitel.

Benig befannte und fabelhafte Bolter.

Die übrigen altern Rachrichten von Bollern im innern gande (benn andere Stabte außer ben erwahnten werben nicht genannt) enthalten theils leere Ramen obne nabere hinweisungen, theils offenbare Rabeln. In ben Emobischen Gebirgen (au benben Getten bes Ganges) siben die Isari, Cospri, Izgi, und im hohen Gebirge bie Chisiotasagi und noch 3weige ber Brachmanen 1). Ich weiß zur Erflarung teine Solbe benzufügen, als bag bie Brachmana nicht blos eine eigne Rafte ausmachten, sonbern bag ihnen auch Stabte und ganderenen, ich weiß nicht, ob von ihnen vollig befest d ober nur beherrscht, burch alle Theile bes weitlaufigen Indiens zu Gebote ftanden und ihren Mamen führten. So traf Alexander auf Stabte ber Brachmanen im oftlichen Panschab, ben ben Malli in Multan, am. fublichen Indus; wir finden ein Bolt ber Brachmanen bier im nordlichen Gebirge, und noch andere gerftreut in ben mittlern und fublichen Gegenben.

Im innern Lande unter den Prasii wohnen die Mones des und Suari "), von denen die lettern.auch Ptolemaus Sabara nennt, und ihren Sit ben Nagdur in den sich-lichsten Theilen von Behar sehr kenntlich macht. Er fügt hinzu, ben ihnen sen der Berg Maleus, dessen Schatten im Winter gegen Norden, im Sommer sechs Monate lang

<sup>1)</sup> Plin. VI, 17.

m) Plin. VI, 19.

gegen Suben faste. Die bezeichnete Gegend liegt zwar noch innerhalb des Wendetreises, so daß auf sehr kurze Zeit der Schatten auf die Mittagsseite fällt; aber dies hatte er ja mit allen süblichern Bergen Indiens gemein, und verdiente also nicht den ihm als etwas auffallendes bemerkt zu werden. Die sechs Monate fallen an jedem Orte in Indien weg, da dieses kand den Aequator nicht erreicht; aber doch wollte wohl die alte Nachricht ein Ges birg anzeigen, das den Schatten gegen Süden längere Zeit erhält als die übrigen Gegenden; sie wollte den südelichen Theil des Gebirgs Sates bezeichnen, das ohnehin dem Indischen Kustensahrer nicht undemerkt bleiben konnte. Vielleicht trägt die Kuste Maledar noch den alten Namen des Gebirgs, wenigstens sinden wir im sechsten Jahrh. schon das Reich Male auf der nämlichen Kuste. S. unten

Bu ben Wolkern ber Kabel gehoren vorzüglich bie Derda"), ein großes Bolt in ben nordöstlichen Gebirgen Inbiens, ungefahr im heutigen Tibet, beren Golbbiftrift gegen 6000 Stadien im Umkreise halt. Sie hatten Ue= berfluß an Gold, so wie nach Plinius die benachbarten Wir wollten diese-Nachricht bem Er-Seta an Silber. lähler Megasthenes auf sein Wort glauben, wenn er nicht ben biefem Bolke Berobots alte Sage von ben golbgrabenben Ameisen mit allen moglichen Umstanben ausge= schmickt wieder zum Borichein brachte. Ameisen, sagt er. Raubtbiere von ber Große eines Fuchses und un= glaublicher Geschwindigkeit, graben im Binter die Golbkörner aus der Tiefe, und baufen sie, wie die Maulwurfe bas Beschiebe ber Erbe, vor bem Eingange ihres Baues, Das Gold ist so rein, daß es nur wenig Lauterung nothig Die lufternen Bewohner bes Landes suchen bie bervorgebrachten Schafe zu rauben, aber mit Gewalt geht

n) Strabo XV. p. 1052. Plin. VI, 19. vennt Ke Darba. Arrian. Ind. c. 15.

bie Sache nicht, Die fürchterlichen Ameifen wurden Denfchen und Pferde zerfleischen. Alfo bewirkt bie Lift, was ber Gewalt unmöglich ift. Bier und ba zerftreut hingeworfenes Bild lockt die lauernden Bachter bes Golbes zum Raube, und ber fchnelle Reiter hat unterbeffen schon mit feiner Beute fich weit genug entfernt, um nicht mehr verfolgt zu werben. Das Golb verhandeln die Derba an ieben. ber es ihnen abnehmen will, benn fie wiffen es nicht zu schmelzen. Bemerkungen über bie Fabel verlangt wohl niemand, 3. B. wie es bentbar fen, bag Leute ber augenscheinlichsten Lebensgefahr entgegen geben für eine Sache, von ber fie teinen Gebrauch zu machen wiffen; ober baß bie ftreitbaren Ameifen ben Angriffen einer bebetrachtlichen Menschenzahl sich wiberfegen konnten. nug bie Sage erhielt sich ben allen folgenden Schriftsteltern, und zwar nicht fie allein, sonbern auch die Rachricht bes nämlichen Megafihenes von ben Pramaen und ihrem ewigen Streite gegen bie Kraniche ober großen Rebs buner; von ben Leuten ohne Mund, bie blos von gutem Geruche leben und unter ichlimmen Ausbunftungen ihren Dob finden; von Menfchen mit Bundetopfen, mit ungebeuren Ohren, bie ihnen gur Lagerstatt, gum Schute gegen bie brennenben Strahlen ber Sonne bienen .). Rur Schabe, bag nicht einmal bie Ehre ber Erfindung bem Lugner bleibt; benn weit frubere Griechen hatten bie Bunbetopfe und andere ichone Menichengestalten lange Dor ihm an ben Nordfusten bes Pontus Eurinus gefunden, Rtefias verpflanzte fie zuerft nach Indien, und andere feiner gandbleute fanden fie wieber im norblichften Germanien, im füblichsten Africa; kurz überall, mo histori= iche Nachrichten aufhörten.

Plinius?) spricht auch noch von Bolkern jenseit bes

o) Strabo XV. p. 1037. p) Plin. VI, 19.

Sanges. Die Moduba, Molinda, Ubera mit einer prächtigen Stadt gleiches Namens, Galmodroess, Preti, Calissa, Sasuri, Passala, Coluba, Orrula, Abali, Calucta, beren Kanig 50,000 Fußganger, 4000 Reiter und 400 Elephanten unter den Wassen hat. Endlich das viel mächtigere Vost der Andara, das sehr viele Odrfer, 30 mit Mauern und Thurmen beseitigte Derter bewohnt, und seinem Könige 100,000 Mann, 2000 Reiter und 1000 Clephanten liefert.

Unter allen diesen Namen erkennt man mit Sicherheit blos die einzigen Passala aus Ptolemaus als Anwohner des Flusses Cosa, an der Nordwestgranze von Bengalen wieder; und mit einiger Bahrscheinlichkeit die Moduba und Molinda, für die Marunda des Ptolem., der sie wie Plinius zunächst an die Gangariden sest, und ihnen das ganze Bengalen an den dstlichen Usern des Ganges zu des wohnen giedt. Wielleicht bezeichnen auch die Tilada, welche Ptolemaus ostlich von den vorigen sest, die Talueek des Plinius Bon den übrigen, selbst den beträchtlichen Andara, läst sich nichts sagen, als daß sie weiter dstich zu suchen sind.

Außer ben Nachrichten der altern Griechen benutte Plinins augenscheinlich die Angaben späterer Handelsleute, nicht blos an den Küsten, sondern im ganzen innern Lande, welches der Westüste und dem Indus zunächst liegt. Da ist denn nicht weiter von einem Reiche der Prasii die Reds, sondern es erscheinen, vom Sindslusse bis gegen den Zemna hin, lauter einzelne unabhängige Völker unter eignen Königen, deren Macht immer im Allgemeinen angegeben wird, so wie sie der Reisende ersahren konnte.

### Fünftes Kapitel.

Spatere Radrichten von ben Ramen und ber Lage Indischer Bolter.

Bisher waren zwar schon hin und wieher neuere Rachrichten mit bengemischt, aber zusammenhangend fangen sie ben Plinius mit bem Maase ber Kuste zwischen bem Ganges und Indus an 1). Er hatte beren mehrere vot Sich (wie wir benn auch aus Strabo wiffen, baß fcon ju feiner Zeit bis jum Ganges gefchifft wurde), und beklagt Die große Berichiebenheit berfelben. Es versteht sich, baß bas Maas jebes einzelnen Schiffers verschieben ausfiel, um befto mehr, ba fie nicht einerlen Safen besuchten und baburch bem mit ber Rufte noch vollig unbekannten Geographen vielfältige Berwirrung verurfachten. hat Plinius nicht übel gewählt; das ganze Maas von 3220 Mill. = 644 geogr. Meilen wird man langs ber Rufte zwischen ben benben begranzenben Fluffen wieber Die erste Station reicht vom Sanges bis jum Borgebirge ber Calinga (C. Gorbewar), von bem wir schon gesprochen haben; die Bahl von 625 Mill. ift nicht verfalscht, sondern trifft richtig zu. Die zwente Station Cropina tragt mohl blos einen von ben ersten Schiffern gebilbeten griechischen Namen; bas Maas von 1225 Mill kommt in die Rabe von Cotschin. Die britte von 750 Mill. ist das Vorgebirg Perimula, mit dem damals vorzüglich besuchten Marktplate. Das Maas erreicht bie Landspige sublich von ber Infel Bombay, und vielleicht

q) Plin. VI, so. bey ben Borten: Mensuram in ora etc.

wurde die Insel felbst mit unter biefer Benennung verfiens den, denn Aelian so wie Trezes ) nennen Perimuda (Heosporda) eine Insel im Meere ber Indier. Das noch übrige Mans von 620 Mill. führt in die Mündungen des Indus nach ber Stadt Pattala.

Im innern Lande zwischen bem Indus und bem Zemna fiben Bermolfer; bie Ceff und Cetriboni in Balbern; nach ihnen die Megalla, ihr Konig besit 500 Gle= phanten, die Bahl ber Soldaten weiß man nicht. ner die Chrysai, Darasanga, Usanga, wo Tiger in Renae find. Sie stellen 30,000 Mann, 300 Elephanten und 800 Reiter bewaffnet, werben auf einer Seite vom Indus, auf ber anbern von Bergen und ber Bufte 625 Mill weit eingeschlassen." Die Beschreibung weist beutlich auf die Gebirge ber Rasputen, Die nordlichen waldigen Theile der Proving Uzmer (Agimere), so wie bas Land ber Usanga auf die Proping Beter am nordli= den Andus bin, welches wir gerade fo kennen, wie es uns Plinius beschreibt.

"Unter biefen kommt bie Bufte, bann bie Dari und Sura"), und wieder die Bufte 187 Mill. = 37 geogr. Reilen lang. Der Sand umgiebt diese kleinen bewohnbaren Striche, nicht anders wie bas Meer bie Infeln." Niemand wird die große Sandwuste auf ber Oftseite bes Indus verkennen. Beiter erstrecken fich aber die Rach= richten in bas innere gand nicht. Die folgenden Bolfer fiben alle im Gebirge langs ber westlichen Ruste ber Salbinfel.

"Unter ber Bufte find bie Maltecora, Singa, Maroba, Rarunga, Moruni; fie find Bewohner ber Gebige, welche in zusammenhangender Strede nicht fern von ber

r) Trozes Chil. XI. v. 375. Aelian. hist, anim. XV, 8 s) Auch Ptolemans tennt bie Sora als Romaben, aber er fest fe vielleicht ierig zu weit gegen Often in bas innere Sand,

Riffe bes Derans fortlausen, teben fren, haben keine Könige, und beseigen viele Bergstäbte." Die erstern hatten also ihre Sige in den nördlichen Theisen von Suzes vate; die lectern auf dem angränzenden Gebisge Gates, in dem ursprünglichen Lande der Maratten, welche nach Rennells und der neuesten Unitersucher Meinung ihren Nasmen von der kleinen Provinz Mahrat haben, in welcher sich ihr Stifter anfangs sest seze und von dem Könige zu Bizapur unabhängig machte. Der Name dieser Provinz Vommt schon in den ältesten einheimsschen Seschichtschreisbern vor, sie lag ostlich in den Segenden von Bombay, gerade da, wo Plinius die oben genannten Bölker hinset. Sollte man unter den Waroha nicht die Provinz erkennen, die zu der Benennung der Maratten Anlaß gab?

"Rach ihnen folgen die Marea, welche ber bochfte Berg ber Indier, Capitalia, fchließt. Auf dem gegen= feitigen Abhange graben die Einwohner Gold und Silber." Bahrscheinlich war dieser Berg langs ber Kuste sichtbar. weil er ben Fremben auffiel, ich weiß ihn aber aus ber Renntniß vom neuern Indien nicht zu bestimmen. "Rerner bie Oratura ober Orata. The König hat zwar nur 10 Elephanten, aber eine tuchtige Menge Fusvolks. Die Varetata ober Suaratarata, beren Ronig gar feine Elephanten nahrt, im Bertrauen auf feine Reiter und Aufiganger. Die Odomboeta, Salabaftra. Die Borata mit einer schonen Stadt, beren sumpfigen Graben man nur vermittelft einer Brude paffiren tann, weil er mit feischgierigen Krokobilen angefüllt ist. Noch eine andere Cabt berfelben, Automela, fteht in Unsehen als ein betrantlicher Sanbelsplat. Sie liegt an ber Rufte, in ber Rahe von funf Fluffen, Die hier zugleich in Die See faller. Ihr Konig hat 1600 Elephanten, 150,000 Fußganger und 5000 Reiter." Die Beschreibung ber See-Rabt und die bekannte Lage eines bald folgenden Bolks laßt ans ziemlich zuverlaffig annehmen, bag biefes mach-

tiae Boll bei Fornin bas heutige Reich Cotfin (Cochin) bewohnte. Die Stadt Cotfdin flegt eigentlich auf einer Intel Die von bem festen Lanbe butch eine Angahl gufammenfallender Mluffe getrennt wirb. Die Ruffe ber gangen abrigen Balbinfel bietet nichte annfiches bar.

Der angtangende Konig ber Charma macht eine folechtere Afgut, er hat nur 60 Glephanten und überhaupt wenig Rrafte. Bunadift foigt bie Bolterfchaft Danba, bie einzige ben ben Inbiern, welche ein Beib beherricht. Bertules gab feiner einzigen Sochter biefes vorzügliche Land von 300 Clabten, und von ihr leften bie Rachfolgerinnen ihre Bettunft ab." Diefe Gefchichte gebort ju ben altern Sagen: auch Arrian") ergahit fie und fest bas Land ebenfalls an ben Diean. Db aber Bas von ben Schiffern gefundene Land eben bas ift, welches bie atte Erzählung angeben wollte, läßt fich bezweifeln, fo wie aberhampt bie Weiberregierung. Es ift bekannt, baß mehrere Wolfer biefer Gegenben ihre Aurften immer aus ber weiblichen Linie nehmen, j. B. nicht ben Gohn bes verftorbenen Regenten, fonbern ben Sohn feiner Schwefter, und wenn bie Gitte alt genug tft, fo tann fie leicht von ben Schiffern falich verstanden worden fenn. Ptolemaus wenigstens, ber biefes Reich auf bie fubliche Spite bes heutigen Carnatit fest, weiß nichts vom Weiberregi= mente; er nehnt es bas Cand des Pandion, welches der Titel mehrerer Indischer Konige gewesen ju fenn fcheint.

"Rach biefer Gegenb tommen mit 800 Stabten bie Syrieni, Beranga, Pofinga, Buga, Gogiarei, Umbra, Nerea, Brancoft, Rabunda, Coconda, Nefet, Pedatrira, Solobriafa, Oloftra, die icon an die Infel Patale granzen." Dem Zusammenhange bes Plinius aufolge folite man schlechterbings glauben, baß bier bie

t) Arrian. Ind. c. 8.

Wölkenschaften der Ofikliste nach der Reibe bersammen stünden, aber durch seine eignen Nachrichten lernen wir, daß ex mit der wirklichen Lage des Landes zu, wanig deskannt war, um sie gehörig anwenden zu können. Schon der Name Syriepi lenkt den aufmerksamen Lesex auf die Syrastreni des Ptolemaus: und das letzte Volk, welches an die Insel Patalene granzt, überzeugt hann vollends, daß zwischen dieser und den vorhergehenden Angaben nicht der geringste Jusammenhang sich sindet; daß hier die Volkerschaften im süblichen Guzerate und der nächsten Kusse des Busens von Cutsch genannt werden, die er den der vorigen Kolge der Volkerschaften übergangen hat

Dlinius kommt nun auf bie Bolker am Indus zurud. pon beffen nordöftlichen Ufern er feine neuere Befchreibung begonnen hatte. Durch die Berficherung, bag langs biesem Strome bie Lage ber nachfolgenden Bolker klar und ermeislich fen "), besenut er zugleich die Duntelheit, Die ihm ben seinen eignen bisherigen Erzählungen vor Augen Aber ben aller diefer gewiffen Ueberzeugung finden wir boch nichts als unbekannte Ramen, pollig ver= schieben von benen, welche uns einst Alexanders Begleiter nannten, und eben fo verschieden von des Ptolemaus fpa= terer Beschreibung, welcher sich jeboch bas. Bange mehr nabert, als ben einige hundert Jahre altern Berichten. Den Angaben Arrians fieht man es leicht an, baf bie Macedonier ben ihrem Vorbenzuge felten die mahren Namen ber Wolferschaften erfuhnen, und daß sie biefelben meift nur mit bem Namen ihres gegenwartigen Regenten bezeichneten. Auch mußte bie Lange ber Zeit manebe Ber= ånderung herben führen.

"Am füdlichsten die Insel Patalene, welche Plinius, so wie Ptolemaus, von der Hauptstadt Pattala unter-

u) Plin. VI, 20. Hic deinde accolunt Indum adversum evidenti demonstrations Amatae etc.

fcheibet, ba bie Aeltern behben bie testere Benehmung bersgelegt hatten." Bon biefer gegen Norden bie Amack, Bolinga, Gallitaluta, Dimuri, Megari, Oroaba, Mefa; nach ibnen bie Uri, Stient, bann eine Bufte von 250 Rach ber Buffe Die Organaga, Abaorta, Sie bara, Suertae, und wieber eine Bufte, fo groß als bie vorige; hierauf die Sarophages, Sorga, Baraomatae, und Umbritta, die aus 12 Abtheilungen, jede mit groen Stadten bestehen." So weit reicht die Beschreibung bis que Mundung ber großen Nebenfluffe bes Indus. Sier ift also von keiner Landschaft bes Musicanus zt. Die Rebe. Babricheinlich wurden wir mehrere biefer bamals bekannten Ramen ben Ptolemaus wieber finden, wenn er nicht Die gange hier beschriebene Strede unter ber allgemeinen, Benennung Indo Stythia faßte, welche beutlich genug auf die Herrschaft eines von Rorben ber eingewanderten Bolks hinweift. Die Veranlaffung biefer Ginwanderung und bie Beit berfelben lernen wir frenlich aus Ptolemaus nicht; boch fest bie Gegeneinanderhaltung ber Rachrich= ten in ben Stand, über bie lettere giemlich bestimmt gu urtheffen. : Plinius fagt noch nichts von Indo Stothia, aber die Ginwanderung war vor feiner Beit gefcheben, benn bet angebliche Petiblus Arrians tennt fie ichon!); alfo fcbreiben fich bes Plinius Nachrichten aus ben Beiten bes Alexandrinifthen Bandels unter ben Ptolemaern ber, und zwar unter ben letten Ptolemaern, benn es gehörten viele Erfahrungen bagu, ehe ber frembe Kaufmann alle Boller im finern Lande, bie er gum Theil burch Buffeneven erreichte, tennen lerhte. Die Ginmanberung fann nicht früher und nicht später als im nächsten Jahrhunderte vor Christi Geburt geschehen fenn.

3ch weiß nicht, ob biefe Indo-Stotha einerlen Bolt

<sup>2)</sup> Arrian. peripl. maris Erythrael. Geogr. Gr. Min. T. I. p. 21. Auch Dionyeius Periegeta v. 1088. Er nennt'fie bie füblichen Stythen (rorios Envous).

mit ben Weißen hunnen find, welche Cosmas nennt, und von welchen er fagt, bag fie an ben nordlichern Thei= len bes Indus mohnten ) und unter ihrem Konige Gollas mit 2000 Elephanten und großer Reiteren einen betracht= lichen Theil Indiens unterjocht hatten"). Die füblichen Gegenben an und um ben Inbus fteben aber unter einem einheimischen Aursten (o rne Diedou Banilene), bet 500 Elephanten halt ").

Plinius giebt in ben füblichen Gegenben bie Boller auf benben Seiten bes Aluffes an; bas zeigt bie Menge von Ramen, melde er hier gufammenfest. Ptolemaus icheint fie unter ber gemeinschaftlichen Benennung Abiri zunachft aber ber Trennung bes Indus gefaßt zu haben. Die hobern nebst ben Buftenenen steben auf ber westlichen Seite bes Stroms, bam er ftoft benm hinauffteigen nicht auf bie Asangae, die er boch vorber als ein ansehnliches Bolt an bie offichen Ufer bes Stroms gefest hat. Plinius bezeugt es felbst, daß er Indiens Granze nicht mit bem Aluffe annehme, sondern die nachst liegenden Stude ber benachbarten Provinzen bazu rechne; ohne Zweifel bie namlichen Stude, welche einst Seleucus bem Sanbrocottus abtrat; auch Stolemaus giebt bie Grangen auf bie namliche Art, und nennt mehrere Stabte, Plinius bingegen nicht eine.

"In ben bobern Gegenben sigen die Afent mit bren Stabten, ihre hauptftabt ift Alexanders Butephala; und über ihnen liegen, als Bergbewohner am Abhange des Kaulasus, die Soleadae und Sondrae. Geht man von ba über ben Fluß, und langs feines Laufs wieder fublich, fo folgen bie Samarabria, Sam-

y) Cosmas Indicopl. XI. p. 359. Πάσαν την Ίνδικήν και την Ούννίαν διαιρεί ὁ φεισών (Ίνδὸς) πόταμος. 2) Cosmas XI. p. 358.

a) Cosmas p. 559.

brucent, Bifambrita, Offi, Antirent, : Taxilla mit übrer berühmten Stadt schon in ber Ebene. Die gange Ebene beißt mit gemeinschaftlichem Ramen Umanda. und enthalt 4 Bolfer, bie Deucolaita, Arfagalida, Beretå . Afoi. "

Die Kaufmanns-Erzählung blieft bier ben jebem Borte durch. Die ganze Beschneibung beschäftigt sich blos mit den Boltern, Die zunächst an benben Ufern bes Rluffes liegen; von ben Nebenfluffen merben ber Endadpes, Acefines, Die er oben nach ben alten Rachrichten treulich angeführt hat, hier so mit Stillschweigen abergangen, ale wenn er nie von ihnen gehort batte. Die Stadt Bulephala steht nicht an ber Stelle, welche ihr bie Alten am Bybaspes anweisen, sondern nicht fern von ben billichen Ufern bes Indus, ba wo auch Ptolemand bas feinige hinfett, bei ber heutigen Stadt Multan. Den Unlag biefer Bermechelung findet man ben ben Rachrichten bes Ptolemaus. Auch Taxila, bie berühmteste aller Stabte biefer Gegenb, scheint nach ber Erzählung auf ber Gegenseite bem Indus weftlich au fteben, ober vielmehr, es ift von ber Stadt gar nicht, fondern blos von dem Bolke Taxillà die Rede. tragt, außer ben Pencolaita, teine Bolterschaft ober Gegend ben Ramen, welchen einst Alexanders Begleiter gehort hatten, und wenn er weiter unten von ber Stadt Ryfa und ben Uftacani einige Zeilen berbringt, fo sieht man der Erzählung augenscheinlich an, bas er glaubte, die alten Rachrichten nicht so gang ben Seite feben zu burfen.

Der Konig Porus mit seinem Reiche, bas eigent= lich alle Diefe Gegenden umfaffen follte, und bem Strabo fo gern zu feiner fortbauernben Erifteng verhelfen mochte, verschwindet gang aus ben Angaben bes Plinius

sonoph, ale bes Ptolemaus ). Der lestere fest in ben avosten Theil ber Lanbetenen, welche einft Porus erfiele, Die Kaspiraet. Rur einen fleinen weltlichern Theil eignet er ber Candichaft des Pandion au, beffen Namensverwandten wir ichon auf der füdlichften Spife Indiens gefunden haben. Bahricheinlich mar es ein Rame ber Burde, so wie Porus, Taxiles 2c., ober bei ben Aegrotern Pharao, und im beutigen Indien Samorin; und in biefer Rucklicht tann er als ber nachfolger bes ober ber alten Porus angefehen werden, bie unterbeffen einen großen Theil ihrer Lanberenen verloren hatten. Benigstens lagt Strabo ') von biefem Porus ober Panbion (benn bas gilt ihm gleich,) Gefanbte tommen, welche bem Kaifer Augustus ben Gruß und Die Geschenke ihres Rurften bringen foulten. Ber indeffen bie Umftanbe biefer fonderbaren Gefandtichaft naber aberlegt, 3. B. die ungeheure Macht bes Porus, ber über, ich weiß nicht wie viel hundert Konige herrfcte, und eis nem Monarchen feinen Respett bezeugen wollte, von bem er wohl nie viel gehort hatte, ber ihm nichts scha= ben und nugen konnte; ben Brief bes Konigs felbft auf Pergament und in Briechischer Sprache geschrieben; bie wunderlichen Geschenke (ein Mensch ohne Zome, etli= de Schlangen, eine Schildfrote und ein großes Rebbuhn), bie in ben Augen eines Inbifden Fürsten nicht anders als unbedeutend icheinen tonnten, und bag bie Gofanbtschaft mahrscheinlich nie nach Rom selbst kam; bet wird in berfelben vielleicht Die Schmeichelen eines Affatischen Statthaltets ober einer Raufmannsgefellschaft finden,

b) Porus wurde bald nach Afgranders Tade umgebracht. Diodor. XIX, 41.

a). Orrabo XV. p. 1047. Rach blefer Stelle heißt ber König Postus; p. 1006. fpricht er vom Panbion und Porus. Eu-

#### Spatere Rachrichten von Indischen Bolkern. 97

bie dem Kaiser ein Kompliment über seinen durch alle Belt verbreiteten Ruhm machen wollte; eine Posse, die im vorigen Jahrhunderte durch die Siamischen Gesandten an Ludwig XIV. Hose so schon nachgespielt wurde, und die wir auch weiter unten ben der Insel Taprobane wieder sinden werden.

# Das britte Buch.

Das bieffeitige Indien (Borberinbien)
nach Ptolemaus.

## Erstes Kapitel.

Einleitung. Gebirge.

Die Angaben bes Ptolemaus sind zwar schon zuweilen bengebracht worden, wo sie zur Erläuterung der übrigen Erzählung nothig zu senn schienen: aber das Eigne seiner Zeichnung, die Namen, die nur er als Folgen weiterer: Aufklärung des fortschreitenden Zeitalters ansbringt, und endlich die bis zum fernsten Osten ausgezdehnte Kenntniß, zwingen den Darsteller des alten Indiens, der Beschreibung dieses Griechen eigne Abschnitte zu widmen, in welchen indessen nicht alle undekannte Derter, sondern im innern Lande nur die Wölker mit ihren Hauptstädten ausgehoden und, so weit es mögelich ist, bestimmt werden. Ben es nach den übrigen Namen gelüstet, der sindet sie genau nach Ptolemaus Meinung in der bengefügten Charte.

Er bleibt in der Figur des Ganzen dem Systeme seiner Borganger getreu. Indien hat auch ben ihm die Gestalt eines Rhombus; die Westseite, der Lauf des Indus, steht in schiefer Richtung der Ostseite entzgegen, und das, was in der Natur die Westseite der

awsen Salbinfel bilbet, gilt ihm fur bie Subfeite bes Artemidor hatte einst ben Abstand bes Indus und Ganges auf 2100 Mill. = 16,800 Stabien ans gegeben, und eben so viel betragen bie 33 Grabe bes Ptolemaus, ber ben Grab ber Breite gu 500 Stabien annimmt. Aber zu Beranberungen in einzelnen Theis len nothigte ihn die Zeichnung felbst, so wie die Menge neuerer Berichte. Sollten bie Mundungen bes Ganges die einmal festgesette Stellung behalten, fo konnte ber gange Lauf biefes Stroms feine fo oftliche Richtung nehmen, als es bie altern Angaben forberten : follten bie Berichte und Bahlen feiner Borganger auf ber Gubtufte nicht ganglich verworfen werden, fo durfte biese nicht benm Cap Comorin ober bem oftlichern Korn aufhoren, sonbern mußte, obgleich mit ansehnlichen 3wischenbufen, viel weiter gegen Often fortgeführt werben. Hierzu nothigte ihn ohnehin die Menge von Dertern und ge= gebenen Entfernungen aus ben Tagebuchern ber Schiffer, welche bis zur Mundung bes Ganges, ohne febr lange Dehnung ber Subfufte gegen Often, burchaus nicht alle untergebracht werden konnten. Frenlich ware allen Schwierigkeiten mit einem Male abgeholfen gewesen, wenn Ptolemaus, ohne Hinsicht auf die Behauptungen ber Aeltern, bem ganbe feine mahre, weit gegen Guben geneigte Richtung gegeben hatte; aber biefen Rath konnen wir leichter geben, als er ihn in Ausführung bringen konnte, ba feine ganze Gulfe ben biefem entfernten ganbe aus ben Berichten unwiffenber Schiffer und Raufleute beftand. Er hielt es fur ficheter, an bem alten Spfteme fo lange zu funfteln, bis es mit ben fpatern Entbeckungen in einen erträglichen Busammenhang kam. Ueberdies hatte ihn die wahre Reigung bes Landes viel zu tief gegen Guben geführt. Das Cap Comorin liegt unter bem 8 ten Grabe ber Breite, ben ihm wurde es bis jum Aequator gereicht 6 2

OF ANGIENT HISTORY

haben, da er die Mundungen des Indus schon zu sublich sett, und die Abstandsmaase der Schisser immer um sehr viel zu groß und auch ungleich ausfallen. Dem ersten Fehler konnte er nicht abhelsen, ohne den Zusammenhang aller vorigen Asiatischen Länder gewaltsam zu zerreißen; noch auch Indien so weit gegen Süden führen, weil doch der Schisser dieser Zeit wenigstens im Allgemeinen wußte, daß seine Fahrten nicht dis zur Linie reichten; auch hatte er sich mit seiner Zeichnung ohnehin ungleich südlicher gewagt, als es die angesehensten seiner Borgänger erlaubten; er geht dis zum 11ten Grade der Breite.

Ptolemans liefert zuerft bie Befdreibung ber Rufte und bann bes innern ganbes; ich finde es meinem 3wecke angemeffener, ben entgegengefesten Bang gu nehmen und gleich anfangs vom innern gande zu reben, weil langs ber Rufte ganz gewiß immer bie neuesten Rach= richten benust murben, und die Anwendung berfelben auf unsere Zeiten weniger Schwierigkeiten unterworfen ist, als die Kenntniß ber entferntern Mittelvolker. lemaus hatte ben ben lettern wohl zwenerlen Bulfemittel: bie Erfahrungen alterer und neuerer Rarama= nen, welche vom Indus her sich über die Mordgegen= ben verbreiteten; und von ben Ruften aus tiefer in bas innere Land unternommene Reisen. Bende maren von einander unabhängig, erreichten felten ober vielleicht nie gemeinschaftliche Puntte ober Banbelsplate, nordliche Kaufmann sowohl als der subliche besuchte. Diese Nachrichten in ein Ganzes zu vereinigen, war ein Sauptverbienft bes alten Geographen, wenn auch bie Zusammenstellungen unmöglich immer richtig ausfallen konnten. Daß seine Bestimmungen von zwer verschiedenen Begen hergeholt find, zeigt bie genauere Auseinandersetzung hinlanglich. Borlaufige Erinnerung und hinweisung hierauf ist um so nothwendiger, weil man außerbem gewiß nichts als Berwirrung und Bisberfprache in seinen Angaben finden wurde.

Baukasus ist der allgemeine Name, welchen Alexanders Begleiter dem ungeheuern Gebirge beplegten, das Indien an der Nordseite begränzt. Kaukasus hieß ben den altern Griechen die große Bergkette zwischen dem Pontus Eurinus, und dem Hyrkanischen oder Kaspischen Weere. Daselbst sollten der Berg und die Hohrlen sern, wo Prometheus so lange dem Fraße des Gepers ausgeseht war. Ben dem Zuge aus Baktra nach Indien sand Alexanders Armee Berge und Sohrlen, die zur Sage zu passen schienen; Prometheus wurde also ohne weiteres nach Indien verpslanzt, und da men die Meinung nicht ausgeben wollte, daß der Gast der Götter und Verräther ihrer Geheimnisse im Kauzsasse gebüßt habe, so wurde dem entsernten Gebirge jener Name bergelegt.

Doch konnte ben namlichen Mannern bie Bemertung nicht entgehen, bag bas Inbifche Gebirge bie gerabe gegen Often laufenbe Fortfegung bes Taurus im füblichen Kleinafien war und ben ben Bemohnern gang andere Ramen hatte; - welche fie uns zugleich aberliefern. Der Theil beffelben, uber welchen Meranber gezogen war, und auf welchen bie Arme bes Inbus, so wie auf ber Morbfeite bie bes Drus entspringen, hieß Paropamifus; bie oftlichere Fortsebung ber namlichen Berge ben bem Ursprunge bes Ganges murbe unter ber Beneunung Emodus bekannt, und ihre fer= \ nern Zweige bis zum Borgebirge ins oftliche Meer bie-Ben Imaus. Rur von bem letten Ramen finden fich noch wahrscheinliche Spuren in ber heutigen Sprache ber hindu. Gie nennen bie bobe Rette, welche man in ben Ebnen von Avab ober Aud in großer norbostlicher Rerne burch bas beutige Tibet mit ewigem Schnee

bebeckt erblickt, simmaleh \*), welches in ber Sanskrit Sprache schneeig bedeutet. Gerade dies war die Lage, welche die Alten dem Emodus gaben. Die namliche Ableitung des Namens kennt Plinius \*): Imaus, iu-

colarum lingua nivo sum significans.

Ptolemaus machte hierin einige Aenberungen: bem Paropamisus läßt er seinen griechischen Namen Kaukassus; ben Imaus östlich von den Quellen des Ganges darf er wegen der Erfahrungen nicht aus der Stelle rachen: aber zwischen beyden bleibt nach seiner Zeichsnung kein Plaß für ein drittes großes Gebirge; also erhalten die Emodi Montes ihre Stelle erst in der weitern östlichen Fortsehung des nämlichen Bergstäckens.

In Indien selbst nennt Ptolemaus folgende Ge-

birge:

Das Apolopa = ("Anonona) Gebirge, auch die Strafen der Götter (Hoeval Gewir) genannt, vom 116 Gr. Länge und 23 Gr. Breite, his 124° L. 26° Br. ") — folglich das nämliche Gebirge, welches die Ebenen am Judus auf der Ostseite von der großen Buste trennt.

Der Sardonix (o Sagdweit), bessen Mitte 117° 30'8. 21° Br. hat, beutet die Gebirge an, welche die Proving Malma sublich und oftlich begranzen und ben vielen Nebenflussen die Quellen geben, welche in den

o) Die Jahlen werben bier fo wie in ber Folge bengefügt, um bas Auffuchen in ber Charte zu erleichtern.

a) Rennell S. 96. Tieffenthaler S. 186. beschreibt bie Lage und Gestalt von den nördlichen Theilen der Provinz Aud oder Avad aus. "hinter den 20 Meilen entfernten niedrigen schwarzen Bergen erblickt man mit Bewunderung die von Wesse gen gegen Abend sich sich streefenden weisen Berge, denen die große Menge Schnee diesen Ramen giebt. Ihre Entsernung berechnen einige auf 150 Meilen, andere auf noch mehr."
b) Plin. VI, 17.

Bemna fallen. Das lettere weiß frenbich Ptolemans nicht; er kennt es blos in ber Nahe ber Stadt Daene (Ugen), und macht fich von ber innern Ausbehnung bes Lanbes eine falfche Barftellung. Den Remen bes tam bas Gebirge von bem Griechischen Raufmanne, ber baselbit ben gleichnamigen Chelftein fanfte, nach bem Beuaniffe bes Wtolemaus felbit.

Das Gebirge Vindiam (20' Ovierdiam spor) vom 127 ° 2. 26° Br. bis 135° 2. 27° Br. . folalich in ben norblichen Theisen ber Proving Azmer, von ber Bufte an bis gegen ben Bemna bin, 100 heutzutage nestlich Rasputen, offlich auch andere raubenische Bolfer in bem Bergdiffritte Mewat wohnen. ... Ptolemans ftellt es gerabe awischen die beiben Bountstrome fo daß es. Nebenfluffe in den einen und in den andern abgiebt.

Das Bettigo = Gebirge (ro Bnrriyo opog) vom 123° E. 21° Br. bis 130° E. 20° Br. — auf neuen Charten bas Gebirg Gates langs ber westlichen Rufte ber Balbinfel, weil alle Rluffe biefer Rufte aus bemfelben entspringen. Ptolemaus entfernt es weiter von berfelben, als Die Babrbeit erforbert, weil er ben Aluf= fen einen langern Lauf giebt, als fie wirklich baben: weil bas gand moifchen ber Stufte und bem Gebirge zu feiner Beit ber bekannteste Theil von gang Indien war wo er folglich zwischen benbe viele Derter anzusegen wußte; weil bie Gegenben auf ber Gegenfeite bes Ge= birgs wenig bekannt waren und nach feiner Zeichnung überfluffigen Raum hatten; und weil er, wenigstens an einigen Stellen gang gewiß, bie bfilichern Seiten= fetten biefes Gebirgs im innern Lande barunter verfteht.

Das Gebirge Abifathron (vo Abeivadpor öpog), beffen Mitte 132° E. 23° Br. — ift ein Theil bes vorigen Bebirges auf ber Begenseite genommen; aber Ptolemans weiß bies nicht. Die Befanntschaft fam

von der Office des Landes her, durch Reisen langs des Cavern, welcher aus diesem Gebirge entspringt. Ptolemäus giebt auch nur einen Punkt zur Bestimmung des Gebirges an, so macht er es allezeit, wo die ganze Strede nicht bekannt ist. Er halt es für ein Gebirge im subwestlichen Berar.

Das Gebirge Urentum (ro Observor) vom 136°. L. 22° Br. bis 143° L. 24° Br. — bie Bergketten, welche bas westliche Bengalen und Behar von Drissa trennen, bis über die Quelle des Son gegen Westen hin. Der Diamanten=Handel machte dieses Gebirge in einer langen Strecke bekannt.

Die Grudischen Berge ( $\tau \alpha$  'Opoudia don) vom 138° L. 18° Br. bis 138° L. 16° Br. — bie Gesbirge in Golconda langs des Godavery und in den nordlichen Circars.

#### Zweytes Kapitel.

Bluffe, Boller, Derter bes innern Lanbes.

Mom Indus (o' Irdo's) wurde zur Erläuferung der Nachrichten ber altern Schriftsteller auch aus den Ansgaben des Ptolemaus schon vieles bengebracht, so daß hier blos das ihm Eigne benzufügen ist.

Statt ber zwen Mundungen, welche seine Borganger bem Strome zueigneten, fanden die Alexandrinischen Seeleute beren sieben. So viel zählt Ptolemaus und lange vor ihm Arrians Periplus ), Der

d) Geogr. Mis. Gr. T. I. p. sz.

lettere fügt noch bie Bemerkung hinzu, daß die übrigen seicht und nur die mittlere schisstaat sen. Rennells Beichnung lehrt, daß deren noch ungleich mehrere vorshanden, die meisten aber für Schisse inzugänglich, wernigstens noch nicht genau untersucht sind. Unsere Ersfahrungen reichen auch blos hin, die dren westlichen Mündungen mit Zuversicht anzugeben; über die östlichen und deren innere Richtung wußten die Alten viel mehr, als wir.

Die westliche, Sagapa (Záyana στόμα), ohne Zweifel die namliche, auf welcher Alexander und Nesarchus die See erreichten, hat heutzutage den Namen Pitry=Fluß. An derselben auf dem festen Lande liegt die berühmte Pagode Diul; eine kleine ungenannte Insel, behm Alexander Billuta, schließt den Ausgang.
Die zwente, Sinthos (Dirdos στόμα), hat den

Die zwente, Sinthos (Dirdos στόμα), hat ben Ramen bes Stroms behalten, und ist bie ansehnlichste Abtheilung des westlichen Arms, heutzutage Darraway=

Muß genannt.

Die britte, die goldene Mandung (xovoov oro
µa), hat ihren Namen wahrscheinlich von der ungleich
bequemern Fahrt auf diesem Arme; wenigstens versichert
schon Arrians Periplus S. 22., daß er nur allein von
den ausländischen Schissern besucht wurde, die ihre
Baaren zu Barbari und Minagara absetzen und umtauschten. Ptolemäus kennt den nämlichen Ort, und
stellt ihn dahin, wo der östliche Arm sich in zwen Haupttheile trennt, von welchen der westliche nach der goldenen Mündung führt. Heutzutage heißt dieser Arm der
Ritschel-Fluß, er wird am meisten beschisst und führt
zur Stadt Catta, dem einzigen Handelsorte auf den
Insen des Indus, welcher äußerst wahrscheinlich das
Barbari der Alten ist, nach der weit gegen Norben stehenden an diesen Arm gesetzen Lage. Rennells
Charte sührt diese Abtheilung nach dem westlichen Haupt-

arme des Stroms hin; er gesteht aber seihst seine get ringe Bekanntschaft mit dieser Gegend, und ich glaube, daß Ptolemaus hier mehr wußte, wenigstens wissen konnte, als er.

Die vierte, der Chariphus = Fluß (Xagemog nor.); die ditliche Hamkabtheilung des ditlichen Arms, aus welcher sich die noch folgenden Mündungen sondern. Bahrescheinlich ist es der heutige Setty = oder Sitty = Fluß.

Die fünfte, Sapara (Σάπαρα στόμα); die sechste, Sabala oder Sabalasa (Σάβαλα, Σαβάλασα στόμα); die siebente, Lonibare (Δωνίβαρε); lauter Nebenabtheis lungen des Chariphus, sie lassen sich den der Mangelhaftigkeit unserer Charten nicht bestimmen.

- Zwischen den vier lettern Armen, nicht weit von der Kuste steht die Stadt Patala, welche also von Alexans ders Pattala, so wie von dem heutigen Latta, weit ents

fernt ift.

Innerhalb der Inseln kennt Ptolemaus außer den zwen angeführten keinen Ort; aber auf dem festen Lande nennt er noch an dem westlichen Hauptarme:

Rolaka; nordlicher Bonis, da wo sich die benden westlichsten Abtheilungen trennen; höher noch Susikana (Sovornava), ganzlich verschieden von der Hauptstadt des Musikanus, denn diese lag höher an dem noch ungestheilten Strome.

Am oftlichen Arme: Boana; nordlicher Epitaufa. Wir kennen keine Derter an allen hier bezeichneten Stellen.

In den vereinigten Lauf des Indus führt Ptolemaus aus den westlichen Gedirgen zwer Nebenslüsse, die man auf unsern Charten vergeblich sucht. Eben so wenig läßt sich die nicht unbeträchtliche Anzahl von Dertau, weiche er zu benden Seiten des Flusses und in einiger Entsernung von demselben angiebt, bestimmen. Rur von Sydnes, am ostlichen User des Flusses etwas nordlich von seiner

Arennung, tann man mit Buperlaffigkeit behaupten, bas es nabe ben bydrabad, soust Musserpur genannt, seine Lage batte; und mahrscheinlich lag Binagara") an ber Stelle des heutigen Beder; Panaffa an der Stelle bes beutigen Deb oder Sitpur; Afigramma ben Safdipur; Pentagramma ben Badipur auf ber Beftfeite bes Inbus, benm Ginfluffe bes Acefines ober Tichunab. Auf ber Oftfeite, ba wo Alexander einst ein Alexandria errichten ließ und fich von der kunftigen Große der Stadt viel versprach. bat Ptolemaus Jomusa, die neuern Charten aber feinen Ort.

Bon ben Rebenfluffen bes Indus, auch ben abweidenden Namen bes Ptolemaus, wurde ichon oben bas Rothige bemerkt; es bleibt blos noch einiges nachauholen Er kennt die richtige Lage und Rolge ber Fluffe, und eine bettachtliche Bahl von Dertern zwischen benfelben, die uns an dem Gebrauche vieler Erfahrungen nicht meifeln laffen; und boch weiß er von den vielen Namen ber Gegenden und Bolker, welche Alexanders Begleiter bier anmerkten, nur Goryaa und die Gandara, so wie von allen Städten nur folgende wenige, benen er noch überbies ganz andere Stellen anweist, als fie ben feinen Borgangern gehabt haben.

Das einzige Carila (Takila) hat noch bie Stelle. auf ber es einft Alexander fand, in einiger Entfernung offlich vom Indus gegen ben Hydaspes bin.

Poklais (Mondaic, ben Erasm. Moondaic 1)) ist

f) Proflais lieft auch Arrians Periplus Geogr. Gr. Min. T.

I., und weift bem Orte bie namliche Stelle an.

e) Arrians Peripl. p. 22. nennt biefe Stabt Dinnagara (viels leicht burch Schreibfehler), giebt fie als bie Saupeftabt biefes füblichen Stythenlanbes an, und verfichert, bag eben gu feiner Beit bie Parther im Befige berfeiben fepen, bag aber von Beit gu Beit ein haufe Barbaren ben anbern verbrange. Die fremben Schiffe blieben gu Barbari, ihre Labung aber murbe immer nach der Sauptftabt geführt.

ber ungefähren Lage nach ber nämliche Ort, ber vorbin Peuteliotis ober Peutela genannt wurde, nur daß bie Lage fich zu weit gegen Westen vom Indus entfernt und bem Suaffus nahert. Aber bie Gegend hat ben Ramen nicht mehr; sie heißt hier Bandaritis.

Embolima ( $^{\prime}E\mueta$ o $\lambda i\mulpha$ ) einst in der Rahe des Rel= fen Mornon und ber Stadt Peutela, ben Ptolemaus auf ber Beftfeite ber Bereinigung bes Roas ober bes Snafins mit bem Indus.

Nagara-kennt zwar unter biefem Ramen kein alterer Schriftsteller, aber ba ihr Ptolemaus ben' Bennamen Dionysopolis giebt, (Νάγαρα η καὶ Διονυσόπολις), fo versteht er mahrscheinlich bas Apssa berfeiben. nach feiner ganzen Lage bie Stadt, welche noch jest ben Ramen Magar ober Raggar hat, am weftlichen Ufer bes' Com ober Rilab, wiewohl fie Ptolemaus vielmehr an bas oftliche zu seben scheint. In biefe Gegend kam Alexander nie, und Ryffa lag ungleich nordlicher; aber vermutblich erkannte ber fpatere Reisende zu Ragar Merkmale aus ber alten Erzählung, und nahm es als die berühmte Bacchusftabt an, ba er teine andere finden konnte.

Bukephala (Bounegala) foll ohne Zweifel Meranbere Kolonie bezeichnen; aber jene lag boch am Sydaspes, biefe weit unten, lange nach ber Bereinigung bes Acefi= nes und Hybraotes, genau an der Stelle bes heutigen Eben bahin ftellen Plinius und ber Periplus Multan.

ihr Bukephala s).

Sagala, vermuthlich bas Sangala ber Aeltern. Senes aber war bem Hybraotes offlich, Diefes liegt fublich unter bem Bufammenfluffe bes Sybaspes und Acefines. Durch ben Bennamen Enthymedia (Dayala n' nal Eu-Duuedea) giebt Ptolemaus zu verfteben, bag es bie Re-

g) Plin. VI, 20. Arriani peripl. p. 28.

sibenz eines ber griechischen Satrapen war, die nach Merander Eroberungen in Indien machten.

Diefe Busammenstellung beweist gemiß, bag einerlen Ramen auf fehr verschiedene Stellen angewendet wurden; vielleicht giebt sie auch einen Wink über die Urfache biefer Berpflanzungen. Spatere Reisende fanden auf ihren Banberungen die in ihrer Geschichte fo berühmten Derter, nicht mehr, beren Ramen entweder benm fluchtigen Durchmarsche bes Siegers unrichtig gehort, ober bie burch spatere Rriege vernichtet, ober auch wohl nach Meranders , Abreife in ihr Nichts juruckgegangen maren. Das lettere ist ohne Zweifel der Fall mit Bukephala und Nitaa; sie wurden ohne gehörige Rucksicht auf die Natur ber Strome biefes Landes angelegt, litten ichon große Beschädigung gleich in ben erften Monaten ihres Baues, noch in Gegenwart bes Stifters. Ihr Schickfal nach ber Entfernung beffelben läßt fich leicht errathen. Unterbeffen ichien es bart, die edeln Namen fo gang ber Bergeffenheit au übergeben, man wendete fie alfo auf Derter an, Die in spatern Zeiten in voller Bluthe standen, ohne genau au überlegen, ob die Anwendung möglich sen oder nicht.

Die Volker und Derter, welche Ptolemaus außer ben angeführten nennt, kennt vor und nach ihm niemand. Die Gegend an der Oftseite des Indus, von welcher Tarila die Hauptstadt ist, heißt Varsa oder Uarsa (Ovapoa, Erasm. Apoa); östlich von derselben liegt die Landschaft des Pandion, von der ich gesprochen habe. In den nordlichen Gebirgen sissen in großer Strecke die Lampatä; östlicher an der Quelle des Suastus ist die Gegend Suaskene; um die Quellen des Indus die Daradra (Aau-narae, j Sovaoryn, Aapadgae); süddstlich unter den letztern das Land Kaspiria (j Kasnepia) ben dem Ursprunge des Hydaspes und Acesines, solglich genau in dem heutigen Caschmir. Vielleicht ist auch durch Feheler der Abschreiber ein wistatt des uin den Tert des Ptos

lemaus gekommen; um so leichter ba weiter fublich bas anschnliche Bolt ber Raspirai (oi Kaoneipaioi) feine Stelle findet. Dieses debnt fich über bie offlichen Theile bes Panschab aus, reicht aber zugleich gegen Suben weit bis an bas Gebirge Bindium bis in die nordweftlichen Berge der heutigen Proving Azmer. Daß fie mahrscheinlich das nämliche Bolk sind, welches Alexander unter dem Ramen Kathai, Malli und Ornbrata befriegte, habe ich oben einleuchtend zu machen gesucht; hier nur noch einige Die Stadt Raspira ftellt Ptolemaus auf Bemerkungen. bie Gudseite bes Hybraotes, nicht fern von ber Bereini= gung biefes Fluffes, also gerade babin, wo Alexander bie Hauptstadt ber Malli, wenigstens ber Malli biefer Gegenben, fand. Die Hauptstadt aber bes gangen Bolts. Beraraffa ('Hoapavoa), fest Ptolemaus febr weit gegen Suboften, nicht fern von ben Quellen bes Rluffes Namabus, bes heutigen Pabbar, ganz in die Rabe ber Raz= putifchen Stadt und Festung Dichudpur ober Budpur. Das weiter nordlich, auf neuen Charten aber nordwest= lich, liegende Zeffelmer scheint bes Ptolemans Gagasmira au senn. Ueberhaupt weiß Ptolemaus ben biesem Bolke und in diesen Gegenden, wo unsere Charten leere Plate laffen, ober auf das Ungefähr einige Namen nach bem Bege eines Reisenden anseben, eine Menge von Dertern au nennen.

Die Kaspirki scheinen biesen gemeinschaftlichen Ramen erst nach ber Befreyung von den Griechischen Satrapen und selbst nach der Zertrummerung des grossen Reiches der Prasii angenommen zu haben. Wenigsftens liegt neben ihnen dstlich, gleich über dem Gedirge Bindium in den dstlichern Gedirgen von Azmer, die Gezgend Sandradatis († Dardoasaris), wahrscheinlich das Land, von welchem aus Sandrocottus, anfangs als Rauber und dann als Furst, ansing seine Erobezungen auszubreiten.

Den Baspirai gegen Guben und Beiten fest Ptolemaus die Chatridi (oi Xaxoraior) vom Aluffe Pab= bar an gegen Rordwesten burch die Bufte bis an und über ben Indus. Bielleicht hat fich ber Rame Batbai in ihnen erhalten; wenigstens ist die Aehnlichkeit mit der Benennung Lutry auffallend, welche ein Theil der Razvuten in vorigen Jahrhunderten und von ihm noch Die Kriegertafte bei allen Inbifchen Rurften fuhren. Gine ihrer Stadte, Cifapatinga, liegt am Pabbaran ber Stelle ber heutigen Samptftadt und Reftung Dichalor.

Beiter oftlich ftellt bann Ptolemaus bas berühmte Land der Prafit (7 Moaseant), aber in geringer Ausbebnung au benben Seiten bes Ganges und langs ber Ufer des Soa (Soane); also in das heutige Allahabab und einen westlichen Theil von Behar. Man sucht ben ihnen vergeblich die Hauptstadt Palimbothra, oder überbaupt einen bekannten neuern Ramen.

Rotblich über ihnen stehen bie unbedeutenben Manicha auch noch im Allahabab ben ber Munbung bes

Sagra.

Ueber biesen die Daticha in betrachtlicher Ausbehnung au benben Seiten bes Bemna und Ganges.

Und endlich ben ben Quellen bes Zemna und Ganges bas Land Rylindrine, bas heutige Sirinagur.

Die Beftfeite ber bisberigen Bolfer fullen bis au ben oftlichen Rluffen bes Panschab im beutigen Girhind und weiter fublich bie Gymnosophista, welche als ein eignes Bolt, aber gang ohne Stadte angeset werden.

Den Aluf Jemna nennt Ptolemans Diamuna (Acapoura); und ben größten ber oftlichen Rebenfluffe, ben Gagra, nennt er Sabarus (Σάβαρος). Daß diefer Strom bezeichnet werbe, lagt fich nicht bezweifeln, ba er awischen bem Bemna und Son in ben Sanges fallt, und langs feiner Ufer bas Bolt ber Bangani (Tayravos) mit mehrern Stadten an fteben tommt.

Aber alle biese Flusse ber nordlichen Theile, so wie die Wolker dieser Gegenden selbst, werden in einen dußerst kleinen Raum eingeschränkt. Der ganze Lauf des Zemna beträgt nicht mehr als zwen Grade; selbst der Ganges erhält, von seiner Quelle aus dem Schneegebirge dis zur Vereinigung mit dem Zemna, nur drey Grade; und eben so wird auch den Nebenslussen des Indus in dem nordlichsten Striche ein sehr kurzer Lauf angewiesen. Diese Verhältnisse sind um so aussallender, da die südlichern Gegenden längs des Ganges alle ihre volle Größe haben. Der Zusammenhang erfordett, daß ich sie nach der Reihe dis zur Nündung anssese.

Langs ber subostlichen Ufer bes Soa (Son) liegen bie Bioliga; weiter gegen Guboften am Banges in febr langer Strede bie Mandala (Mavdalae), und ben ibnen fteht die Hauptstadt Palimbothra (Падинводов Baviletor). Die gegebene Entfernung von ben Dunbungen bes Stroms, ober auch von ber Stelle, wo ber Ganges feinen bisherigen oftlichen Lauf ploglich anfängt gegen Suben zu wenden (nordlich von Rabschemal), laffen keinen Zweifel übrig, baß bas Palimbothra ber Aeltern in ber Nabe von Patna gemeint fen. Ginige Meilen weftlich von ber Stadt vermehrt ben Banges ein Fluß, ber aus Gudwesten vom Urentus herkommt, und durch seinen ganzen gauf ben heutigen Son kennbar macht: aber Ptolemaus giebt ihm keinen Namen. In weiterer Entfernung fturgt aus ben norboftlichen Bergen ein anderer Aluf in ben Sanges. Entfernung und Richtung erklaren ihn fur ben Gagra: er fteht abet ebenfalls ohne Namen ba. Etwas mehr als taufend Stadien oftwarts von Palimbothra fommt aus ben namlichen Bergen ein anderer Fluß in ben Ganges. Diese Entfernung und ber Lauf bes hauptstroms selbst erklaren ihn für ben Cofa; Ptolemaus lagt auch ibn

ohne Ramen. Alle bren haben ihr richtiges Verhaltniß unter sich und zur Hanptstadt Palimbothra.

Der Grund bieles Gemisches von augenscheinlis cher Bahrheit und auffallenden Biberfpruchen liegt. wie ich glaube, in ben verschiebenen Nachrichten, melde Ptolemaus gebrauchte. Er hatte Tagebucher von Seefahrern vor fich, welche ihre Geschäfte von ben Mundungen des Ganges bis nach Palimbothra und noch hoher hinauf betrieben. Daß er nach biesen feine Zeichnung am füdlichen Theile bes Stroms ausfertigte, beweisen gewiß Die richtig angesetten Mundungen, die in den Haupttheis Ien richtigen Beugungen bes Strome, Die Stadt Palimbothra felbft, und bas Unfegen ber bren Sauptfluffe, melche in ben sublichen Gegenden ben Banges vergrößern. Aber biefe namlichen Rachrichten reichten nicht hober am Strome hinauf; fie hatten in ben beschriebenen Wegenben nicht die Prasii und andere langst bekannte Bolker angeführt: also blieb nichts übrig, als bie altern Berichte au Bulfe zu nehmen und nach ihnen von Norden nach Guben au ruden, wie man mit ben erften von Guben aus in bas innere gand gegangen war. Rur auf biese Art glaubte Ptolemans bas gange Bild bes Ganges liefern zu konnen. liefert es aber in einer großen-Strecke gedoppelt. altern Rachrichten burfte man mit ziemlicher Buverlaffig= Zeit bis nach Palimbothra folgen; baber erscheinen bie großten Rebenfluffe bes Landes, ber Bemna, Gagra, Con, in ihrer richtigen Ordnung und mit angegebenen Bon ber Gubfeite ber war man ebenfalls auf ben Son und Gagra gekommen; fie fteben also nochmals in der Zeichnung, aber ohne Namen. Die nördliche und fubliche Beschreibung konnte unmöglich in ein mahres Sanze zusammenrucken, weil nach der erstern die Gegenben um ben Son von den Prafii, nach ber zwenten aber von ben Mandala befett maren. Daher fommt ben ben Prafii kein Palimbothra zum Vorschein, ob es gleich in

allen altern Nachrichten für bie Hauptsladt bieses Bolks angegeben wurde. Die wirkliche Lage derselben war aus den neuern Ungaben zu sehr bekannt, als daß sie Ptolemäus so weit gegen Norden hätte entsernen können, und sie zweymal anzusehen, das ging doch auch nicht. Das her sind auch die Flüsse und Völker der Nordgegenden so übermäßig zusammen gedrängt, weil bey größerm Raase die beyden widersprechenden Nachrichten und Namen auf

einerlen Puntte zu fteben getommen maren.

Nach bem Bisherigen wird wohl bie Behauptung mahrscheinlich, bag Ptolemaus in ben norblichen Gegen= ben überhaupt wenig Nachrichten vor sich hatte, baher in ben Gegenben bes Panfchab, welche Alexander mit Stabten überhauft fand, taum vier bis funf Ramen ansest: bie Bahl berfelben wachst aber, so wie er weiter nach Gu= ben rudt, und in ben Gegenben um Multan und weiter gegen Diten wird fie am ftartiten; in ben Gegenden, mo wir mit Bahrscheinlichkeit annehmen burfen, bag bie große Strafe bes Sandrocottus ihre Richtung hatte. Selbst auf ber Bestseite bes Indus, in bem burch andere Schriftsteller so wenig gekannten Arachosien, fehlt es bem Ptolemaus nicht an einer beträchtlichen Anzahl Derter, beren Kenntniß er vermuthlich aus ber nämlichen Periode ber Griechischen Satrapen bes Lanbes, bie mit bem gurften ber Indier in Berhaltniffen ftanden, schopfte. beweift Arrians Periplus ) fehr beutlich, bag auch ber Handel, welcher von Multan zc. aus zu Lande nach Barngaza getrieben wurde, einige Kenntniß von nachft= liegenden Segenden verschaffen mußte.

Mit dem Gebirge Urentum ober ben vielen Bergketten, welche die Proving Umer von Besten nach Osten durchschneiden, endiget sich die Beschreibung nach altern

h) Arriani Peripl. p. 28.

Griechischen Berichten; alle süblichere innere Gegendenbis auf einige Entfernung von den Kusten sind ben Ptole=
maus, so wie zum Theil ben und, nicht viel mehr als
undekanntes kand. Er sest blos nach Wahrscheinlichkeisten die Ramen dieses und jenes Bolks mit ihrer Haupt
stadt, zuweilen auch ohne dieselbe an, so wie sie der Kaufzmann in der Rahe der Seeplage erfahren hatte. Rur
einige westliche Striche über dem Cambanischen Busen ma=
chen hievon Ausnahmen; denn auf dieser Seite waren die Fremdlinge tieser in das Land gedrungen. Ptolemäus
beschreibt diese wenig bekannten Mittelvolker von Westen
nach Osten.

Die Pulinda, die das Fleisch roh essen (Noudindas appropayor), wohnen sublich unter den Chatridi, zwisschen dem Flusse Namadus und den Gebirgen am Indus, und haben keine Derter. Sie sind also die Sudbewohner der großen Sandwüste, und lebten damals so unbekannt, als sie noch jest leben.

Bwischen dem Sarbonix = und Bettigo = Gebirge, folgs lich an benden Usern des Nanaguna = Flusses, sigen die Cabassi oder Cabasi, ein großes Bolk, nach anderer Lessart ein Bolk der Magi (Tásassos čdvos μέγα Crasm., Τάβαssos čdvos μάγων alle altere und C.). Der Raum, welcher ihnen auf der Charte angewiesen wird, faßt kein großes Bolk; aber wir kennen auch keine Ragi in Indien. Ptolemans theilt ihnen keine Städte zu. Nach seinen Angaben saßen sie an benden Usern des Nardudda im heustigen Popal und weiter südlich in Berar.

Den vorigen nordlich bis zum Gebirge Bindium, in der Rabe des Flusses Namadus (Paddar), wohnen die Parapiota, und ein süblicher Zweig derselben, die Rhamna (Ilapanewras er ois Pauvas, ben Erasm. verschriezben Sięauvas). Nur die letztern waren dem Auslander mit einigen Städten bekannt, die man alle auf der Ost

seite des Paddar in den Gegenden um Udepur suchen muß. Unter ihnen zeichnet sich aus

Cosa, ben welcher sich Diamant findet (Kosa, & Adaµac). Die wahrscheinliche Lage, so wie der neuere Rame führen nach Cotta nordöstlich von Ubepur, am Flusse Zesul. Dieser Edelstein gab wohl Anlaß für den Fremden zur Bekanntschaft mit einigen umliegenden Derstern. In unsern Tagen sucht man, so viel ich weiß, hier keine Diamanten.

Langs bem gangen oftlichen Laufe bes Ranaguna (Narbudda) und zu benden Seiten in betrachtlicher Strecke wohnen auf der Mordseite und am Fluffe die Phyllita, und sublich am Gebirge gleiches Namens bie Bertigi (Φυλλίται καί Βήττιγοι); zu jenen gehören als Unterabtheilung langs des Aluffes die Bondali (Tordalos, ben Erasm. verschrieben Kardaloe), zu biefen bie Umbafta ('Außagrai, Erasm. verschr. 'Außarai) am Gebirge. Es finden sich funf Stadte ben ihnen, die man alle durch Gurry Mundella an ober in der Rabe bes Fluffes suchen Rur eine, Soara, entfernt sich gegen Rorben; fie ift vielleicht das heutige Sagur, nordwarts vom Nacbubba, am Bunnaß, einem Nebenfluffe bes Ran, ber in ben Bemna munbet. In bie fublichern Gegenben, welche er ben Bettigi im heutigen Berar und Dolababab giebt, fest Ptolemaus keine Stabte; — ein Zeichen seiner Un= bekanntichaft mit ber Gegenb.

Iwischen bem Bettigo = und Abisathrus = Gebirge sind die Sora, ein nomadisches Bolk (Dopas vouades), ben denen jedoch Sora, die Hauptstadt des Fürsten Arcastus, und noch eine Stadt angeführt wird. Bielleicht kam nie ein Ausländer in diese Gegend, welche nach dem Zusammenhange im nordwestlichen Golconda gesucht wird.

Die Poruari und die ansehnlichern Adisathri (Napova-

weiter südöstlich an den Ufern des Soa, an welchem auch den meisten Städken ihre Lage angewiesen ist, und wahrsscheinlich noch viel weiter in das innere südliche Land, wo aber die Bestimmungen nicht mehr zusammentreffen, weil die Adisathri wahrscheinlich vom Ganges aus, die vorhersgehenden Bolker aber von der Westäuste und dem zu weit nordlich geführten Lause des Narbudda bekannt wurden.

Sagida weit im innern Lande ist die Hauptstadt; vielleicht Sohagepur ober auch Singpur nahe ben den Quellen des Son, wiewohl sie Ptolemaus gegen Westen von benselben entfernt. Rennell halt es wahrscheinlich aus dieser Ursache für Sagur, und vielleicht trifft er die Bahrheit naher, weil sich dann auch die Lage der nordstilichern Stadt Panassa durch den Fluß Bunnaß erklart, der von Sagida gegen Often fließt und in den Kan fallt.

Langs biefes Fluffes lagen, von Norden gegen Guben: Matiba, Aspathis, Panassa, die ich nicht zu er-

klaren weiß.

Ben ben Poruari in Bunbelfund bezeichnet vielleicht Bridama bas heutige Parnah.

Sang im innern ganbe, im heutigen Golconba, lie-

gen bie Badiama mit ihrer Stadt Cathifba.

Die blose Darlegung von des Ptolemaus Bestimmungen zeigt, daß einige wirkliche Ersahrungen nur langs des Narbudda und allenfalls in den Gegenden der nordlichern Diamantgruben gemacht wurden, daß die Lage der äbrigen Boller blos nach mehr oder weniger sichern Angaben und nach Horensagen angeseht wurden, daß manche Boller nahe bensammen stehen konnten, die ben der unztichtigen Zeichnung des Ptolemaus in beträchtlicher Entschung liegen, daß solglich in dem innern Lande wenig zwerlässiges zu suchen ist. Besser sind seine Nachrichten über die der Kuste nahen Gegenden.

### Drittes Kapitel.

Seefahrten von Aegypten nach Indien. Die Araber waren eine beträchtliche Sandelsnation. Untersuchung über Arrians Periplus ber öftlichen Meere.

Durch Alexanders Unternehmungen hatte die Kenntniß ber Europäer von ber süblichen Halbinfel Indiens nichts gewonnen, besto mehr aber burch bie Rachfolger beffelben im Aegyptischen Reiche, burch bie Ptolemder. Diefe Rurften begunftigten Sandel und Schifffahrt. Man beaann mit tleinen Rahrten nach ber Arabischen Best = und Gub= tufte, holte baselbst nicht nur die Probutte bes Landes, fondern auch Indifche ab, ohne noch bas Baterland berfelben au tennen, und lernte endlich ben entfernten gefährlichen Weg felbst versuchen. Denn bie größte hanbelsnation aller offlichen Meere felbst por ber Periode ber Racebonier und Griechen waren die Araber'). Roch zur Zeit ber erften Raifer, ba die Mexanbriner lange ben Beg nach Indien gefunden batten, holten viele Aegyptische Schiffe bie Indischen Baren aus ben Bafen Arabiens. biefe felbst mußten herbengeschafft haben, so barf man auf einen alten ausgebreiteten Sanbel mit Beverlaffigkeit fchließen; benn burd wen follten fie ibn in fpatern Beiten erlernt haben? Gewiß nicht von ben Alexandrinern, Die ficherlich mit keiner andern Ration einen Sandel theilten, von bem fie ben Bortheil allein giehen tonnten, bie burch ihre großern Fahrzeuge jebe Rachfolge und Unternehmung

i) Rebft ben Indiern der Oft : und Weftfufte felbft. Bon biefen muß ich erfieweiter unten fprechen.

bes unbebeutenben Arabischen Schiffes ohne Anstrengung m vernichten im Stande waren. Man beschreibt noch por ben Zeiten bes Augustus Cana auf ber Subost = und Muza ) auf ber Subweltfuste Arabieus als michtige Bandelöftabte, als allgemeine Riederlagen der einbeimifchen fomobl als Indifchen Produtte. Arabia Selix, gur Beit ber erften Romifcien Raifer ein unbebeutenber Aleden. weil er vom Augustus zerstort worden war, glanzte vorher als die allgemeine Stapelftabt, wo die Aegypter Arabifche und auch Indifche Baaren abholten. Der Periplus fellt fie wegen ber Wichtigkeit ihres handels Alexandria an die Seite1). Ben einiger Bekanntschaft mit ber Dfttifte von Ufrika fand ber Romer Arabifche Kolonieen auf allen Seiten vertheilt, bie noch meist von ihren Mutterflaten abhängig maren; man lernte an bem Perfifchen Meerbusen langs ber Rufte bie burch langen Sanbel berabmte Stadt Gerra fennen.

Alle diese Umstande konnen ben keinem Bolke zusammentreffen, das nicht lange und häufig Seefahrten gewagt hat. Daber suchten wahrscheinlich die altern Griechen alles, was die Ratur Edles an Gewürzen und Wohlgerüchen herporbringt, in Arabien "), nannten wahrscheinlich deswe-

k) Arriani Periplus maris Erythe, p. 18. "Die Bewohner von Mega find gute Steuermanner und Geeleute. Areiben Sandel mit eignen Probutten und mit ben Indischen aus Barogaga,"

<sup>1)</sup> Periplus p. 15.

m) Derobot (III, 111.) ist auch bier auf die Spur gekommen. Er zählt eine Anzahl Produkte auf, welche Arabien-liefert, zählt aber den Zimmt nicht dazu. "Das Ainnamomon sammeln fem Araber, man weiß nicht woher, einige meinen in den Ländern, wo Bacchus erzogen wurde. Den Namen haben wir von den Phöniciern angenommen." — Ich din überzeugt, daß selbst diese Phönicier übre Indischen Waaren nicht unmitteldar, sondern erkb durch die Araber aus der zwepten Hand erhietten. Auch Strate durch die Araber aus der zwepten Hand erhietten. Auch Strate (XVI. p. 1129.) hatte einen Wint erhalten, daß nicht alle Spes cerepen, die man aus Arabien holte, daselbst erzeugt würden. "Einige, sagt er, versichern, daß die meiste Cassia aus Indien komme." Gewiß wußten es also die Römer damats noch nicht.

gen die Ostspige von Afrika, um das heutige Cap Gardaful, das zimmetreiche Land, da es doch erwiesen ist, daß in diesen Strichen der Zimmet nicht erzeugt wird. Aber sie nahmen Theil an dem allgemeinen Handel, und verbreiteten ihn vielleicht weit in das immere Ufrika.

Bon biefen Arabern, wenn auch wider ben Billen bes Bolts, lernten also bie Grieden bie Strafe nach Dftindien. Es konnte nicht fehlen, ihre Schiffer mußten, ba fie in ben Bafen ber erftern bie fremben Baaren und ben Transport berfelben über bie Gee bemertten, luftern nach dem Lande werden, bas dem Lurus der Europäer fo gesuchte Schage versprach. Weber die Beit noch die Art bes ersten Versuchs ist bekannt; einigen Aufschluß aber giebt bie, wenn gleich in andern Dingen fabelhafte Ergablung eines gewiffen Guborus zur Zeit bes Konigs Ptolemaus Evergetes, ber, burch einen schiffbruchigen Inbier belehrt, zwenmal bie Reife nach Indien, obgleich nicht mit gutem Glude machte "). Es ift wahr, Strabo braucht gerade biefen Umftand als einen haupteinwurf gegen bie Behauptungen bes Abentheurers; feine Gulfe, fagt er, fen gang unnothig gewefen, ba bie Seefahrten und ber handel nach Indien lange vor ihm begonnen habe. bleibt aber eine Frage, ob diese altern und immer sparfamen Bersuche nicht vielmehr gegen die Arabischen Sanbelbstädte gerichtet waren, fo daß man wohl Indien als das Land ber gesuchten Produkte erkannte, aber ohne ben Beg bahin zu wiffen; und Guborus tann immer, wenn auch nicht fur ben erften , boch fur einen ber erften Indienfahrer erklart werben. Man mußte benn die Auslegung fo machen, baß er nicht erft bie Fahrt nach bem fremben Lande überhaupt , fondern einen nahern beffern Beg über bie hohe See ju finden versuchte.

n) Strabo II. p. 156.

Benug, unter ben letten Ptolemaern murbe ber Inbifche Bandel schon ziemlich lebhaft und zum Theil unmittelbar betrieben; aber zur vollen Bluthe konnte er erft kommen, ale ein Kaufmann, über bie Paffatwinde und Stromung bes Meeres belehrt, es ungefahr unter ber Regierung bes Augustus magte, vom fublichen Arabien aerabe nach ber Rufte Malabar zu fegeln, und feine Reife und Rudreife mit Glud vollendete .). Der Binb, ben ber hinfahrt der Beft- oder Nordweft-, ben der Rudreise ein Subwestwind, erhielt in ber Rolge zur Ehre bes Schiffers, ber fich ihm jum erften Male über bie bohe Gee anvertrauet hatte, ben Namen Sippalus, und blieb bon nun an der getreue Begleiter aller funftigen Geefahrer nach Indien. Statt bes gefährlichen langen Beges langs ber Perfifchen, mit wenig Bafen verfehenen Rufte, erblidte jest ber Raufmann gewöhnlich, nach gludlich ge= endigter Reife nach Indien, fein Baterland in dem namlichen Jahre wieber, in welchem er es verlaffen hatte. Denn im Julius fegelte er ab, erreichte von ber Gubtufte Arabiens innerhalb 40 Tagen bie Gegenden um Goa, bebielt alfo Beif genug fur bie Geschäfte seines Banbels bis jum December übrig, in welchem ihn bie jest entgegengeseten Binde mit reichem Gewinn in ben Schoos ber Seinigen brachten. Wenn Plinius P) verfichert, baß ber Gewinn fich jum Gintaufspreise aus ber erften Sand verhalte, wie hundert gegen eins, so übertreibt er boch wohl die Sache; aber erstaunen muß man über bie unglaubliche Bichtigkeit bes Indischen Sandels ichon au feiner Beit, die fich burch bie Alexanbrinischen Bollbucher beurtheilen lief. Er giebt die Summe Gelbes, welche aus ben Provingen bes Romischen Reichs nach Indien floß, auf 50 Millionen Sesterzen an. Daber lagt sichs

o) Periplus p. 32. Plin. VI, 25. p) Plin. VI, 25.

erklaren, baß schon Strabo von 120 Alexandrinischen Schiffen spricht, die zu Einer Zeit aus dem hafen Myod Hormus nach Indien eilten ), und man darf mit Recht schließen, daß der Handel ben dem immer steigenden Lus pus von Tag zu Tag immer ausgebreiteter wurde.

Der Tegpptische Kaufmann mußte fich zur eignen Belehrung Tagebucher auf feiner Reife felbft bilben, ober burch andere au verschaffen suchen, um bie einzelnen Entfernungen ber Derter und bie gesuchtesten Artifel eines jeben Plapes voraus zu wissen. Etwas abnliches batte Plinius ') in ben Banben, wenn er bem Gange ber Banbelsleute von Station zu Station nachfolgt, und von ihm selbst vorher noch nie gehörte Namen von Dertern und Gegenden aum Borfchein bringt. Gines biefer Rotige bucher ist burch Zufall auf die Nachwelt gekommen, weldes mancher fehlerhaften Lesart ungeachtet als bas ichate barfte Dentmal zur Kunde ber westlichen Ruften Affiens betrachtet werben muß, und Stoff zu ben meiften ber bisberigen Gebanken gegeben bat. Es wurde unstreitig unter ber Regierung ber Cafarifchen Familie in Rom, wahrscheinlich unter bem Raifer Claudius, aufgeset, weil ber Berfasser verfichert, daß turg vor seiner Beit Cafar bie Stadt Arabia Relix gerftoret habe. Es nannten aber die Briechischen Schriftsteller, so weit meine Lecture reicht, einen Raifer mit bem einzigen Namen Cafar nur fo lange, als biefe Familie in Rom herrschte; Sebaftos ober Auguftus war die allgemeine Benennung, wenn fie ben ben folgenden ben eignen Ramen bes Berrichers nicht benfugen wollten, und der Titel Cafar erhielt ichon feit Bespafian eine geringere Bebeutung. Run tennt bie Geschichte in biefer Periode blos bie Unternehmung bes Corvelius Gallus gegen Arabien, Die er unter ben Auspitien

q) Strabo H. p. 179. r) Plin. VI, 23.

des Augustus ausfährte, die also nach der damals alls gemeinen Sitte diesem Kaiser zugeschrieben wurde, obs gleich dieser Arabien nie betreten hatte.

Man schrieb gewöhnlich biese kleine Romenklatur ber Indischen und Arabischen Safen bem Arrian aus bem amenten Sahrhunderte au, mahrscheinlich meil diefer ebenfalls einige Periplus verfertigt hat, und weil fie ber abnlichen Materie wegen in ben Sanbichriften oft benfammen ftanden; noch jest weiß man ben Auffas nicht anders zu bezeichnen, ale: Arriani periplus maris Erythraci. Die Bahrheit bes bisher gefagten fühlte ichon Salmafius und nach ihm Casaubonus; aber Dobmell halt es für Pflicht, wenn auch nicht ben Arrian, boch bas zwente Sabrb. in bem alten Besitrechte zu schuten. Der Cafar des Berfassers ift ben ihm der Raiser Trajan, von weldem man aus alten Denkmalen hinlanglich weiß, baß. er bie Araber besiegte und ben Bennamen Arabicus erbielt. Die baraus abgeleiteten Folgen fühlt jeder Lefer, und bie übrigen wirklich mit ermubenber Gelehrfamkeit zusammengesuchten Rebengrunde ftuben sich alle auf biesen, ber aber bie Probe nicht halt. Trajanus hat Arabifche horben besiegt, bas ift mahr; aber feine Siege wurden in der Rabe des Guphrat und am Berfischen Reerbusen erfochten, Die verwustete Stadt hingegen lag am Arabifchen Meerbufen, ju welchem Trajan niemals tam, und nach bem bekannten Bange feiner Unternehmungen nicht kommen konnte. Dobwell hat gerabe in ber Probe, die er von feinem Untersuchungegeiste liefern wollte, eine große Untunde in bem Busammenhange ber Ge= schichte verrathen.

Die Beschreibung ber Indischen Kuste ist beutlich genug, um einen großen Theil ber Derter auf den neuesten, hier zwerlassigen Charten wieder finden zu können;
sie dient uns zur treuen Begweiserin in den Angaben des Ptolemans, die wir bey der wunderlichen Zeichnung dieses Mannes ohne diese Benhülfe nur selten und schwanzen und würden erklaren können. Ein Zeitraum von mehr als hundert Jahren nehst dem Ausenthalte in Alexanzbria mußte dem Ptolemaus eine Menge indeß gemachter Erfahrungen liesern, die er benußte "); folglich konnte er eine weit beträchtlichere Zahl von Dertern an der Küste und in dem benachbarten Lande liesern, als der viel ältere Borgänger ben seinem blos auf Handel eingeschränkten Zwecke. Bende Hand in Hand sollen die Führer der folzgenden Bestimmungen werden.

### Viertes Kapitel.

Indiens Beftufte vom Sind = Fluffe bis Barpgaga. Das Reich Larica.

Mach dem Sind = Flusse, sagt der Periplus, folgt ein Meerbusen. Er heißt Irinon (Eigerov) und ist unzugänglich wegen der vielen Untiesen, heftigen Fluthen und häusigen Sturme, welche das Fahrzeug auf Alippen treisben und zertrummern.

Es ist der Busen von Cutsch, der aber, wie die Beschreibung und auch die Zeichnung des Ptolemaus lehrt, von den Alten nicht besucht wurde. Der Periplus theilt ihn in den größern und kleinern, und versteht unster der letztern Benennung wahrscheinlich die Buchten zwischen den kleinen Inseln langs der Nordwestkuste von Suzerate.

"Ueber biesem Meerbusen ragt eine Landspige, die

s) Er fagt biefes felbft I. c. 17. Auch Rachrichten aus bem Munde ber Eingebornen Indiens benuste er.

sich von bem Standplage ber Schiffe (σρμος) aus Often gegen Suben und von ba weiter gegen Besten beugt, und zugleich ben Meerbusen Barate (Βαράπη) mit einschließt."

Dieser Standplat der Schiffe war auf der Oftseite ber Halbinsel Guzerate, südlich unter der Stadt Gogo, wie die Folge zeigt, und die beschriebene Landspite sinden wir in der Halbinsel Guzerate selbst, deren Kuste nach ihret wahren Richtung von Osten gegen Süden, und dann gegen Westen, oder vielmehr Nordwesten, richtig angegeben wird. Der Busen Barake, den das nämliche Borland mit einschließt, ist dann nichts anders, als die westliche Hälfte des Cambasischen Busens, welchen der Periplus wegen des unruhigen Meers, der Sandbanke und scharfen Klippen als äußerst gesährlich beschreibt. Wir wissen aus ältern und neuern Reisebeschreibern, daß die Einfahrt in diesen Busen wegen der vorliegenden Sandbanke äußerst schwerzugen der Westseite, von welcher hier gesprochen wird, beynahe unmöglich ist.

"Unmittelbar nach dem Busen Barake folgt der Busen der Barygazi (o' Baquynizwn nolnog) und der Ansang der Landschaft Larike'), die zum Reiche des Mambarus gehort, so wie der Ansang von ganz Indien. Das innere Land, welches an Stythia granzt, heißt Idezria ('Isnoia), die Striche langs der bisherigen Seezüste aber Synrastreue (Surquorging). Die Fahrt langs der ganzen Kuste vom Barbarikum dis zur Landsspie den Asta und Trapera, die in Papika der Stadt Barygaza gerade gegenüber liegt, beträgt 3000 Stadien. Nach dieser Kuste sinder in anderer Strich

t) p. 24. Im Arrte & 'Apaficu' zwoga, aber Ptolemaus belehrt uns, bas biefer Strich i Augunt hieß.

(Bufen) ") innerhalb ber Aluthen, ber gerabe gegen Rovben reicht. Un beffen Gingange liegt eine Infel, Ramens Baones (Barweng), und in ben innersten Theilen ein großer Alug Ramens Mais (Mais). Ueber biefen Bui fen muffen bie Schiffer, bie nach Barngaza wollen, 300 Stabien weit quer fegeln, fo baf fie Die Infel linte von fern im Gefichte behalten, und bann gang gerabe oftlich ber Munbung bes Fluffes ber Barngagi, welcher Cam= naus (Aauvaios) heißt, entgegeneilen. Aber ber Gin= gang zum Bufen ift außerst schwer zu treffen. Denn balten fich bie Schiffer zu weit rechts, fo ftogen fie benm Eingange bes Bufens auf ein Riff von blinden Klippen, bas Berone ('Hoorn) heißt, und auf Gandbante benm Fleden Kammoni; links aber auf ber Gegenseite von biefem liegt bie Spite Papita ben Aftakampron ('Aoranaunpor), an bem tein Safen, fonbern ftarte Stromung und Klippen in ber Tiefe fich finden, die jedes Untertau gerreiben. Trifft auch ber Schiffer ben Gingang bes Bu= fens, fo findet er boch die Mundung des Fluffes nach Barngaza nicht, weil bie ganze umliegenbe Gegend flach ift und tein unterscheibendes Rennzeichen gur Ginfahrt barbietet "). Gelbst in bem Fluffe hat man bie Schwierig= keiten noch nicht überwunden, benn bie vielen schlammi= gen und fandigen Stellen erschweren bie Auffindung bes Kahrwaffers. Daher geben kinigliche Lotfen vom Ein-

u) p. 24. 486' he Errog fore r d nog, muß heißen nolmog, schon bes Ginnes wegen, und weil fich ber Periplus gleich nachher mit folgenben Worten barauf bezieht: rovrov rov nolmov.

<sup>2)</sup> Bry Barygaza und allen übrigen hafen Indiens führt ber Per riplus als Kennzeichen ber nicht fernen Küfte, eine Gattung bald grüner, bald schwarzer Seeschlangen an, die dem Schiffer häusig begegnen und ihm durch ibre Erscheinung nicht nur die nache Kufte, sondern auch durch ibre Farbe und Größe jeden einzelnen Ort verrathen. Ich würde bie Erzählung als unwahr übergangen haben, wenn ich nicht fände, daß Rieduhr die nämtliche Besmertung ber seiner Schifffahrt aus dem Arabischen Busen nach Bomban macht. (Rieduhrs Reisbeschweib. 1er Band, S. 452.)

gange des Flusses mit langen Fahrzeugen, die in der Lans bessprache Trappaga und Kotymba heißen, dis Syrastresne (Svoastonn) den fremden Schiffen entgegen und fahren sie sicher nach Barygaza; weil sie die richtigen Singange des Busens zu finden wissen, den der Fluth fortbugsiren, und zur Zeit der Ebbe in einigen bekannten Rebenbuchten stille liegen. "Barygaza selbst ist ungesfahr 300 Stadien von der Mundung entfernt."

Ben ber genauen Beichnung ber Rufte, welche neuere Charten liefern, finden wir wenig Schwierigkeiten, bie porbergebenbe Beschreibung zu versteben. Die Stabt . Barvaaga ( Bupuyaga , ns) verrath ben alten Ramen noch unter ber Benennung Baroatsch ober Barontsch; wir wurden fie aber auch ohne die Ramensabnlichkeit erkennen. Sie liegt etwas über fieben Meilen ) = 300 Stadien von ber Mindung bes Aliffes entfernt, und wie Ptolemaus bemerkt, an bem nordichen Ufer beffelben. Der Kluß felbft, welchen ber Periplus Camnaus, Ptolemaus wohl richtiger Mamadus (Nauadog) nennt, ift ber Marbudda, ober Marbada, ber betrachtlichste unter allen Rluffen ber westlichen Rufte. Der Bufen ber Barve gazení ( ο Βαρυγάζων, ober ben Diolemans Βαρυγα-Chrow nodnos) ist die Oftseite bes Cambanischen Meerbufens langs ber Dittufte, vom Alug Dobie an bis an bie Sandbanke nordlich von Surate. Der Eingang an biefem Bufen ift fcmer, rechts, bas beißt auf ber Gubofffeite (benn bie Schiffer fuhren von Guzerate herüber). wegen ber Sanbbanke und Klippen langs ber gangen Rafte awifden Gurate und Barontich; links wegen bet unwirthbaren Rordwesttufte; in bem Aluffe felbft megen ber vielen sumpfigen Untiefen, die wir noch tennen.

Der Mundung bes Fluffes gerade gegenüber lag

y) Tiefenthaler 6. 280.

bie Landspike und Gegend Papika, - ber man sich nicht nabern durfte, weil fie keinen hafen beut und viele Rlips pen bat, - Die betrachtliche Landspige an ber Oftfufte von Gugerate, fublich von ber Stadt Gogo. Richt fern bavon lag die Stadt Aftalampra ('Aoranaumpa, wv), in einer vorhergehenden Stelle Afta und Travera burch Berschreibung, und ben Ptolemaus wohl am richtigsten Aftakapra genannt. Also sublich unter ber Landspite (benn nordlicher ging ber Schiffer nicht) und im innern Lande; wenigstens fest Ptolemaus ben Ort nicht an bie Rufte. Aber an der Rufte, benm heutigen Attong, mar die Stelle zur Ueberfahrt nach Barngaza, und hier holte ber In= bifche Pilot die fremden Schiffe ab. Quer uber ben Bufen fegelten fie 300 Statien bis an die gefährlichen Gingange, und so breit ist hier die offene See von Attong gerade gegen Ben ber Fahrt ließen die Schiffer die Insel Baones linke und eben fo fern liegen, baß fie ihnen noch sichtbar blieb. Diefe Infel heißt heutzutage Per ram, fie liegt nordeftlich von Attong, am Gingange bes Cambanifchen Bufers.

In dem innersten nordlichsten Winkel des Busens mundet ein großer Fluß, Namens Mais. Er heißt heut zu Tage Mahi, den Rennell Myhie, und fällt oftslich von Camban in den nordöstlichen Theilen des Busens in die See.

Alles dies ist so deutlich, trifft so genau mit der wirklichen lage der Begenden zu, daß man die Wahrsheit nicht verkennen kann. Einige Schwierigkeiten aber muß die Arennung erregen, welche der Periplus zwischen dem Barygazischen und Barakischen Busen macht, da sie doch in der That nur einer und der nämliche, der Camsbanische Merbusen, sind. Sie verschwinden durch die Beschreibung selbst. Der Periplus weiß, daß beyde Bus

fen unmittelbar an sinaiber granzen 1) 3 ba man aber von bem Standvunkte aus bem oftlichen Guzerate gegen Barngaza und die umliegemen Theile bes Bufens gerabe oftlich, von bem namlichen Orte hingegen gerabe nordlich nach ben weftlichen Theilen bes Bufens fchiffen mußte, ba auf biefer Seite bie gabrt nur felten ober nie vollgo. gen wurde "), weil ber Periflus jebes Schiff fur verloren balt, bas fich hier zu wekt gegen Rorben magt; fo leate man biefer westlichen, wuntersuchten Seite einen eianen Namen ben. Ptolemaus befraftigt biefe Unnahme burch feine Insel Barate. Da et fie ber Munbung bes Fluffes Namadus gerade gegenüber fest, so versteht er bie namliche Insel, die ber Periplus unter bem Namen Bacones angegeben hatte, zwischen welcher und bem feften Lande von Guzerate der Eingang in die westliche Seite ber Cambanischen Bufens lieat.

Beil der Standpunkt der Schiffe zum Uebersegeln nach Barygaza zu Attong war, so hat ihn schon dorher der Periplus zum Orte gewählt, von welchem aus er die Richtung der Küste von Guzerate angiedt.), und damit man sich nicht irren könne, der Beschreibung beygessigt, daß das nämliche Borland den Busen Irinon und auch den Busen Barake einschließe (den Busen von Gutsch und auch den westlichen Theil des Cambanischen). Beiter unten gibt er die Entsernung von der Ründung des Indus dis zu diesem Standpunkte auf 3000 Stabien 75 geogr. Reilen an, welches entweder ein Irrethum des Abschreibers, oder des mit gutem Binde ses gelnden Schissers ist; denn die wahre Entsernung von

<sup>2)</sup> p. 24. μετά δε τόν Βαράκην εύθύς έστιν ὁ Βαρνγάζαν κόλπος.

a) Bon den Untiesen und hohen Fluthen am Eingange biese Bus sens Tiesenthaler S. 275. und auch Ronnell, Memoir p. 151. b) p. 25. ausuchesos éxinapuls and vos soppos perà vipo avarolis und vos voros es els vipo desus.

ber mittlern Mundung des Indus bis an die beschriebene Stelle betragt 90 geogr. Reilm

Die ganze Kuste der Habinsel von Guzerate nennt der Periplus Syrastrene (Doawsoson, in einer vorsbergehenden Stelle verdorden Synrastrene), und eben diesen Ramen gibt ihr auch Ptolemaus dstich dis zum heutigen Flusse Mahl. Der Theil des innern Landes, welcher an Stythia granzt, heißt Iberia ), wahrscheinzlich ein verdordener Nane. "Die ganze Landschaft ist reich an Getraide, Reis, Sesamdl, Butter und seinem Indischen Gewebe. Bahmes Wieh giebt es in Uebersluß, und lauter starke schwarze Leute. Die Hauptstadt heißt Minnagara (Mewayapa), aus welcher Barngaza die meisten seinen Paumwollenzeuge erhalt. Noch jest erzhält sich hier das Andenken an Alexanders Züge durch alte Tempel, Ueberbleibsel besestigter Lager und große gegrabene Brunnen."

Das lettere war wohl blos unglückliche Auslegung neugieriger Fremden, die jedes Ueberbleibsel des Alterthums gern auf ihre Geschichte zurücksührten, und sich ihren Alexander dachten, so oft der Indier von Eroberern der Borzeit ihnen erzählte. Alexander kam nie in diese Gegenden. Die Produkte aber sind die nämlichen, welche noch jest die nordwestlichen Striche der Küste in Ueberssluß liesern. Die Hauptstadt des Landes kennt auch Ptolemaus, der sie Minagara nennt; sie ist ganz verschiesden von dem Minagara oder Binagara am Indus Fluß, und lag wahrscheinlich in der Nachdarschaft von Mahmusdadd. Um aber dieses zu begreifen, muß von der sehlershaften Beichnung des Ptolemaus gesprochen werden, die

c) Der ganze vorzüglich in der Interpunktion verdorbene Vert muß ohne Zweisel heißen: p. 24. ταύτης τὰ μέν μεσόγεια τῆς Σαυθίας συνορίζοντα 'Ιβηρία (nicht 'Ιβηρία) naleixat, τὰ δὰ παραθαλάσσια Συραστρήνη.

ohne das Daseyn der vorhergehenden Beschreibung gewiß durch teines Menschen Scharssun verftanden werben tonnte.

Schon mit ben Mundungen des Indus fängt er einen Busen an, der Kanthi (Karde) heißt, etwas weister ditich dis zur Stadt Bardarima läuft, sich dann gegen Süden dis zum Flusse Mophis (Muges) wendet (der Mais des Periplus, der heutige Myhie), und dann nach langer westlicher Richtung mit dem Vorgedirge Maleum endigt.

Das Innere bieses Bufens vom Indus bis zum Mophis foll Syrastrene, die Kuste von Guzerate, vorstellen; er fagt bies nicht nur felbst, sonbern fest auch mitten an der Rufte ben Rleden Syraftra an, bamit man sich ja nicht irre. Der Busen Barate mar ben bie= fer Beichnung nicht anzubringen, also fest er wenigstens Die Insel Barate an, bie ben Eingang bestelben macht und biefen Namen in etwas spatern Beiten wohl kann erbalten haben. Beil endlich ber berühmte Barygazentfce Bufen, über ben fo viele Schiffer fegelten, fchlechterbinas nicht burfte weggelaffen werben, und boch im Bufen Kanthi tein Raum fur ihn zu finden war, so unter= scheibet er bende burch bas Borgebirge Maleum (bie Spipe westlich von Barontsch, auf welcher ber Fleden Desburra liegt), und fest unmittelbar über ben Mama= dus (Rarbubba), an welchem im innern Lande Barnaaza liegt, den Alecken Bamani, den auch der Periplus unter dem Namen Rammoni kennt, ihn aber in die Spr= ten fublich vom Rluffe ftellt. Das Innere bes Bufens endigt fich hier noch nicht, sonbern lauft bis an ben Lavti = Fluß ben Surate, und macht bann eine vollig unrichtige Beugung weit gegen Beften.

Sein Irrthum liegt größtentheils in ber schlechten Renntniß seiner Nachrichten. Man mache nur ben Berfuch mit der Beschreibung bes Periplus, ohne eine richts

ge neue Charte ben ber Hand zu haben, gewiß staunt Jebermann bas Unbing von Erklarung an, welches bars aus zum Borichein kommen wirb. Ein Vorland foll amen Meerbufen umschließen, und zugleich außerft benachbart mit einem britten Bufen fevn; bas Borland foll von Often gegen Guben und bann gegen Beften laufen. Gewiß liegt ichon in ben lettern Borten ein Theil von bes Ptolemans Rehlern. Theils aber nothige te ibn feine Beichnung felbft, biefe Berirrungen gu begeben. Batte er bie Lage ber Rufte erft nach Gaben und bann nach Nordosten geführt, wie es senn sollte, so wurde bie gange folgende Rufte viel zu weit nach Often gerudt worben fenn, um noch einen Bengalischen Meerbufen erzwingen zu konnen. Er hilft fich ohnehin in ber folgenben Beichnung auf eine ganz eigene Art. Der Deriplus versichert, daß von Barngaza aus die Richtung ber ganzen Rufte gerabe gegen Suben laufe, und bas namliche fagten ihm gewiß mehrere Beschreibungen ber Raufleute. Bare er ihnen gefolgt, fo hatte feine Gub= fpite (von Barngaza bis Cap Comorin ungefahr 9000 Stadien nach dem Periplus) genau den Aequator erreicht. welches schlechterbings nicht senn durfte. Um es zu ver= meiben, wird nicht nur biefe Beftfufte gur Gubfufte ber ihm, sonbern er giebt auch feinem Sinus Barngagenus, wie ich schon gesagt habe, eine große Richtung gegen Beften, um ja bas Gleichgewicht in ben oftlichern Theis len bes Landes nicht zu verlieren.

Für ben Erklarer ber alten Geographie wird bie Kenntniß seiner Berirrungen nothwendig, weil man außerdem ben beständiger Dunkelheit in Gefahr ist, nicht nur das bisherige völlig verkehrt zu beuten, sondern auch langs der fernern Kuste sich in Schwierigkeiten und Widersprüche verwickelt zu sehen. Wir wissen, daß sein Busen Banthi wicht blos ben Busen von Cutsch, sondern noch überbies ble ganze Halbinfel von Guzerate und ben größten Theil bes Cambanischen Meerbusens einschließt.

Aber nicht blos langs ber Rufte verbreiten fich bie Fehler bes Ptolemaus, fie erftreden fich auch über alles benachbarte innere Land. Es liegt bentlich vor Augen, daß fein Mamadus tein anderer fenn tann, als ber Rarbubba. ber unter Barontid in bie Gee fallt; und eben so beutlich beweist ber Zusammenhang, bag ber entferntere Lauf bes namlichen Namabus einen ganz andern Fluß Daß er ihn bennahe ganz von Norben gegen Suben führt, ba ber Narbubba meift von Often gegen Betten fließt, tonnte man noch, wiewohl febr fcwer, mit ber geringen Renntnig bes innern Indiens entschuldis gen; aber er läßt ihn noch mit dem Mophis zusammenflie-Ben, welches kein anderer senn kann, als der Mybie; ex fest bie Stadt Ozene bem Fluffe oftlich, ba fie boch in betrachtlicher Entfernung norblich von bemfelben steht und den Kaufleuten diefer Zeit sehr bekannt war, wie wir bald feben werben; er leitet bie Quellen bes Aluffes aus ben nordlichen Theilen bes Berge Binbius von ben Raspirat und Chatiai ber, beren gand und Stabte ihm burch anderweitige Rachrichten fo gut bekannt sind; er wurde bas ganze große innere Land von Indien von den Quellen und bem Laufe des Rarbubba bis zum Indus in einige wenige Grabe aufammenpreffen, und alles sublichere gand unendlich vergrößern.

Die Unmöglichkeit einer solchen Annahme springt in bie Augen. Der Lauf des Namadus im innern Lande bezeichnet den ungleich westlichern Paddar=Fluß. Ptolemans hatte von diesem Flusse hoch im innern Lande gehört, weil er nahe an der Hauptstadt der Kaspirai, Herarassa, soß, und kennt wahrscheinlich auch seinen südlichern Lauf, da er noch immer Städte an benselben sest. Un der Kuste wußte er von der Mundung keines dem Indus nahern Kusses als des Mophis und Namadus; denn der Busen

von Cutsch, wo der Paddar in die See fallt, wurde nicht besucht, und wir kennen ja dis diesen Lag von der Münsdung dieses Flusses wenig mehr als nichts: es blieb also gar nichts übrig, als dem nördlichen Strome die einzige

gekannte Munbung zu geben.

Sobald man biefes annimmt, erscheint alles in seiner Dzene liegt nun wirklich in großer offlicher Ferne, und zugleich nordlich von einem zwenten Fluffe, bem Managuna, welches ber wirkliche Marbudda im in= nern ganbe ift. Denn außer bem richtigen Berhaltniffe jur gefannten Lage ber Stadt Uzen bat auch ber Rame großere Aehnlichkeit mit bem neuern, und Ptolemaus macht ihn, nicht ben Ramabus, zum größten aller Fluffe langs ber Beftfufte, welches ber Narbubba wirklich ift. Da aber bie Stelle feiner Mundung bereits im Belibe bes westlichern Nachbars sich befindet, und die zunächst folgende Kufte keine Mundung aufzuweisen hat, die ber Große und des langen Laufes bes Fluffes murbig mare; fo zerlegt er ihn in bren Theile und giebt ihm bren Mundungen, die wir weiter unten kennen lernen. Kuste bedeutet also ber Namadus den Rarbudda, weiter norblich kommt er mit bem Dhie ausammen, und in ben nordlichen Theilen ift es ber Vadbar.

Larica war ein grosses Reich, welches die Striche um ben Cambanischen Meerbusen bis an und über die Münsdung des Nardudda, ferner im innern Lande den größten Theil der Provinz Malwa, die westlichern Gegenden dis zum Paddar, und wahrscheinlich auch Guzerate umfaßtez denn Indo Stythia reichte nicht ganz zur Küste, noch weniger so weit gegen Osten, ein anderes Bolk liegt nicht dazwischen, und der Periplus sagt ausdrücklich, daß das innere Land an Indo Stythia gränze. Es trieb einen ansehnlichen Handel sowohl mit eigenen Produkten als mit ausländischen, welche theils die Bewohner der westlichern Länder zur See, theils die Karawanen aus Baktria über

ben norblichen Indus her ab = und zuführten; und baher mag wohl die Bekanntschaft mit ben nordlichen Theilen des Paddar kommen, weil die Kaufleute von Multan nach Barngaga feinem Laufe eine Beitlang folgen mußten. Bur Beit bes Periplus führte ber Aurft im Lande ben Titel Mambarus; zur Beit bes Ptolemans batte er fich in Ciaftanes umgeandert, welches, mit noch andern Umftanben aufammengenommen, eine Revolution im Lande wahrscheinlich macht. Uebrigens mußte man, wie noch beute, die Erlaubniß zu handeln von dem Aursten ertaufen. Der Periplus benennt uns die Artitel 4), welche er von bem Kaufmanne als Tribut forberte: fein gearbeitetes frembes Oilbergefchirr, musikalische Instrumente, bubfche Rabchen zu Bepfchlaferinnen, ausgefuchte Beine, ungefarbte feine Bollenzeuge zu Rleidungeftucken, und bie ebelften Gorten von Salben.

Unter ben Städten des Landes sind vorzüglich zwey merkwürdig.

Ozene ('Ochen), die Residenz des Tiastanes, sügt Ptolemaus hinzu. Auch der Periplus") giebt die Rachzticht, daß einst diese Stadt zur Residenz des Kürsten diente, zu seiner Zeit war es aber Minnagara. Für den Handel lieserte Ozene nach Barngaza Onnrsteine, Murrhina, Indische seine und gewöhnliche Sorten daumwollener Stoffe, nebst einigen andern aus dem nördlichen Lande hieher gesührten Artisteln. Ueberdies versorzte sie die Seestadt reichlich mit allen Arten von Lebensbedürsnissen. Die heutige Lage verräth schon der ganz rein bendehaltene Rame Uzen, der Hauptstadt in Malwa; auch alle übrige Umstände sprechen dassu; das in Indien gekannte Alter dieser Stadt, die nördliche Lage über dem Narbudda, und die gegebene Entsernung von Baroantsch, den Ptolemaus

d) p. 28.

e) p. s8.

2000 Stadien = 50 geogr. Mellen, wirkliche Entfernung 45 Meilen. In unsern Tagen ift sie die Residenzeines Marattischen Fürsten, welcher den größten Theil des nordwestlichen Indiens beherrscht. Der Periplus des merkt, das Dzene dstlich von Barygaza liegt.

Minnagara (Mervaraça Peripl.), Minagara (Meraraça Ptol.), auf einige Zeit im ersten Sahrhunderte die Hauptstadt des Landes und Residenz des Mambarus oder Regenten. Von hier aus wurden die meisten Baummollenstoffe nach Barngaza geliefert!). Die heutige Lage läßt sich so ziemlich nach dem Ptolemans beurtheilen. Er sest die Stadt an das dstliche Ufer des Ramadus, aber schon über die Vereinigung mit dem Mophis (Mohie) hinans, zwischen 25 dis 30 geogr. Neilen von Barngaza entfernt, solglich ganz in die Nachbarschaft der Stadt Mahmudabad.

Am wichtigsten aber unter allen war Barygaza. Sie gehörte unter die ansehnlichsten Handelsstädte, und diente zum gemeinschaftlichen Stapelplaße nicht nur aller Artistel des innern Indiens und der Europäer, sondern übershaupt aller Nordasiatischen Waaren, welche aus Baktrien nach Proklais der Poklais, dem Peukeliotis Alexanders am nordlichen Indus, von da nach Ozene, ohne Zweisel durch das Land der Razputen längs den nördlichen Theilen des Paddar, und endlich zum Handel mit den Bölkern des Westen nach Barygaza geliesert wursden d. — Der Europäer sührte in diese Theile Indiens Italienische und Griechische Weine, Wollenzeuge zu Kleis

f) p. 24. g) Der Periplus bemertt, bas Alexanders Butephala in bem nämlichen Striche lag, nimmt es also an wie Ptolemaus, nicht nach feiner mahren Lage an ben nörblichen Ufern bes Sybaspes.

h) Peripl. p. 27. 28. Die Boller bes innern Indiens, burch welche biefer handel vom nörblichen Indus nach Dzene ging, find allen übrigen Schriftftellern unbekannt: die Aratrit, Rachufi, Kantbargas.

dern, ungefärbte und unächt gefärbte, Kupfer, Binn, Wien, Korallen, schön gearbeitete Gürtel, Essengen ac., machte auch glückliche Geschäfte mit Verwechslung des Europäischen Geldes, welches jest nicht mehr der Fall zu seyn pflegt. Dagegen zog er aus Indien gebrannte Wasser (viedoc), Elephantenzähne, Onnesteine, Seide, verarbeitet und in Faden, langen Pfesser, nehst einigen andern Artikeln, mit denen ich weniger bekannt bin.

Auf der Kuste nennt er außer der oben angeführten noch: Pakidara, etwas südlich vom Mophis, wahrscheinslich an der Stelle des heutigen Amud; und Monoglossa in einiger nordlichen Entfernung von diesem Flusse. Nach

biefer Lage die heutige Stadt Cambay.

Alle Stadte des innern Landes liegen dstlich vom Namadus, die westlichern gehoren schon zu Indo = Stys thia; ein neuer Beweis, daß dieser Fluß nicht den Narbudda, sondern den Paddar bezeichne.

Ciatura, ber Mundung bes Mophis (Mybie) gerabe offlich, benm heutigen Tschampanir. — Sazantium, Bammagura, Siripala, Agrinagara, von Suben nach Rorben, an der Oftseite des Paddar hinauf; das lette in der Gegend von Schalor.

## Fünftes Kapitel.

Fernere Lanber ber Befitufte Dachinababes, Ariata, bie Rufte ber Seerauber.

Bom ganzen innern sublichen Lanbe weiß der Periplus nur die einzige, aber interessante Nachricht, daß es Dachinabades (Δαχεναβάδης) genannt werde, und daß Dachanos in der Landessprache Süden bedeute. Der neuere Name Decan oder Deccan, den die sublichern

Striche Hindostand führen, blieft ziemkich beutlich aus bem alten Worte hervor, das zugleich auf die wahre Absleichna binweist.

Außerdem versichert er noch, daß dieses siddische innere Land viele Länder, Wüssen, Gedirge umfasse, wilde Thiere aller Art und zahlreiche Vollerschaften entshalte. In diesen Ländern hatte der Ausländer nur zwen Städte wegen ihres Handels mit Barngaza dem Namen nach tennen lernen. Die eine, Plithana (Illidava, wv), liegt zehn Tagreisen von Barngaza gegen Süden, die andere, Tagara (Tárapa, wv), zehn Tagreisen von dieser gegen Osten. Man erklärt i die erstere mit Wahrscheinlichteit für Pultanah südlich vom Godavern in Dolababad; die zwente sint Deoghir, das einst ganz in der Rähe von Aurungabad stand, durch die Nachbarschaft bieser großen Stadt aber vernichtet worden ist.

Långs der Bestäuste kennt Ptolemaus die Namen verschiedener Länder und Bölker: Ariaka, das Cand der Geerauber, Limyrica, die Ali, welche alle auch im innern Lande zum Theil sehr ausgebreitete Besitzungen haben. Borhin mußte der Periplus dem irrenden Ptolemaus, oder vielmehr dem Erklärer seiner Angaben, zum Wegweiser dienen; jest erwartet jener von dem Mathematiker Unterstätzung, und er sindet sie größtentheils. In den nördlichen Theilen weisen uns die Bestimmungen der Flüsse und Landspissen zur richtigen Deutung der angegebenen Namen; in den südlichen, durch die alten Schiffer näher gekannten, hilft noch die Uebereinstimmung der Namen: und was den dem allen nur zur Wahrscheinlichskeit steigen könnte, erhebt sich durch die meist richtige

i) Nach Untersuchungen ber Englänber. Ich habe bie Erklärung entlehnt aus Heeren de Graec. et Rom. de India notitia.
Commentatt, Societat, Gotting. Vol. XI. p. 103. Eine mit Belesenheit und Gründlichkeit burchgeführte Abhandlung. — Und aus Robert fone Indien. Deutsch. E. 215.

Jolge bes Gangen, wo. teine weit hergeholte Etklärung, Berfetzung nothwendig wird, beynahe zur Gewißheit. Der Periplus allein könnte uns biefe nie, sonbern hochstenst nur Muthmaßungen gewähren, da er theils blos Ramen ansetzt, theils in einigen Beschreibungen unbentlich wird.

Die Lange der ganzen Kaste von Barngaza bis nach Limprica beträgt 7000 Stadien = 175 geogr. Meilent und wohl noch mehr, wenn man sich genau an die Kuste halt, versichert der Periplus. Ber die Entsernungen auf der Charte des Ptolemaus dis zum Flusse Baris und der benachbarten Pfesserstadt Melehnda nach seinen Stasdien mißt, wird den namlichen Abstand sinden, und eben so viel geden die neuesten Charten von Barontsch die in die Striche zwischen Calicut und Cotschin.

Zunachst nuter die Mündung des Namadus (Narsbudda) bis zur Mündung des Flusses von Surate sett

Ptolemaus:

Ausaripa, Pulipula, Suppara. Der Periplus tennt nur das letztere unter dem Namen Uppara, und fügt den nordlichern Ort Akabarus ben. Auf neuern Sharten steht Sansut in der Nähe von Nusaripa, Pulipula ben Kuntydschaut und Suppara etwas nordlicher als Swally.

Der Fluß Goaris, 15 geogr. Meilen vom Namabus entlegen, ift der Capti, welcher unter Surate in die See fällt. Weiter im innern Lande heißt der nämliche Fluß ben Ptolemans Benda oder Rhenda, und in sehr fernen Gegenden Nanaguna, weil er, wie schon bemerkt, in den entlegenern Strichen den Rarbudda damit verwechselt. Der Periplus nennt ihn nicht, wie er benn wegen der noch geringern Bekanntschaft längs diesen Kuften den Ramen keines einzigen Flusses anzugeben

k) p. go.

weiß. Dafür fest er Kalliena als einen Sanbelsplas an, ber einft beträchtlichen Umfas machte, aber alle Gefchafte verloren habe, feitbem bet Saraganus ben Strich Sandanes ( Dardarys) eingenommen habe. Denn wenn jest burch Bufall ja noch einige Griechische Schiffe in feine gander tommen, so last er sie unter militarischer Begleitung nach Barngaga abführen 1). Diefer Rurft wollte also seine Unterthanen, wie einst bie Aegweter, außer allen Bufammenhang mit Fremben fegen. Daber weiß Ptolemans nichts weiter von Kalliena, welches febr mabricheinlich in ber Rahe bes heutigen Surate Rand. Der ganze fernere Busammenhang erlaubt nicht, es weiter gegen Guben ju ruden, fo wie auch fcon bie angegebene Nabe von Barngaga. Die Stadt Kalliena wurde späterhin wieder wichtig, und Hauptstadt bes eben beschriebenen Landes, welches sogar, wenigstens ben bem Auslander, ben Ramen von ihr erhielt. Das Reich Kalliana, welches Kosmas ") nebst vier andern an der Bestfufte angiebt, fann bem Namen und ber ungefahren Stellung nach von dem gegenwärtigen nicht wohl verschieben fenn.

Dieser Seestrich bes Landes Ariaka heißt also Sansbanes, oder wie es Ptolemans als Bolk nennt, das Arias ka der Sadana (Apiana Sadanava). Es gehorte noch dazu die nachstfolgende Kuste bis in die Nahe von Bassain über Bomban.

Nach bem Goaris = Flusse sest Ptolemaus die Stadt Dunga zehn geogr. Meilen von bemfelben entsernt. Das heutige Pernalla. Erwas weiter westlich, nach der wirklichen Lage sublich, die Mundung des Flusse Benda oder Abenda (Bérda Erasm., Pérda die altern und E.). Hieher sest er also die Mundung des Flusses, der im

<sup>1)</sup> p. go.

m) Cosmas Indicopl. XI. p. 337.

kunern Lande unter dem Namen Benda bekannt war, und kein anderer als der Tapti ift. Hier aber bezeichnet die Mundung den Kustenfluß ben Daman.

Die Landspige und Sandelsstadt Simylla (Des prolata, im Peripl. Zhuelda), ben Ptolemaus die weste lichste Spige ber ganzen Kuste, die er weit in die See zies hen muß, um auf einer Seite den Busen von Barngaza zu bilden, den er erst hier schließt, und auf der andern hinlanglichen Raum zur Fortsetzung der Kuste zu gewinsnen, die den ihm von nun an ununterbrochen die Südeküste des ganzen Landes wird. Daher hat er auch die Entsernung von Surate, welche nicht mehr als 20 geogr. Meilen beträgt, etwas zu groß, gegen 25 M. genommen. Uedrigens ist das hiedurch dezeichnete Cap St. Iohann wirklich die westlichste Spige der ganzen Küsste; nur daß Ptolemaus die sernere Strecke nicht gegen Süden, sondern gerade gegen Osten laufen läst.

Dunga und ben Benda = Fluß kennt ber Periplus nicht, wohl aber Simplla; er giebt es nebst mehrern ber nachstelgenden Derter für Seepläße aus, die blos zum Kustenhandel für die Eingebornen dienen. Die Folzge der Zeit mag einige Veränderungen hervorgebracht haben.

Balepatna und zippakura liegen an ber nachste folgenden Kuste; das erstere in der Nahe von Terrapur, das lettere ben Mayem. Der Periplus kennt nur Paziapatma, fügt aber den Handelsplatz Melizigara ben, welches Ptolemaus als eine Insel dieser Kuste gegenziber sett. Sie können bende Recht haben, weil unter diesem Ramen wahrscheinlich die kleine Kusteninsel und kleden Arnaul, nordlich von Bassain, verstanden wird. Ueberhaupt entsernt Ptolemaus, ich weiß nicht warum, alle Inseln dieser Kuste ziemlich weit von derselben.

Dem Lande Ariaka giebt Ptolemaus in feinem Innern eine febr große Ausbehnung. Es erstreckte sich

von den Gegenden um Surate gegen Saben, bis an den Aristna = Fluß und reichte weit gegen Osten in das innere Land; an der Kuste darf blos das kleine Gebiet der Seerduber abgerechnet werden. Wer diese weite Strecke gehorchte nicht einem Gebieter, denn Ptolemaus fest zwen Hauptstädte an; und daß die Kuste ebenfalls unter einem eigenen Herrn stand, der seinen Unsterthanen den Handel mit nichtindischen Bolkern unterfagte, haben wir aus dem Periplus und auch aus der

Benennung bes Ptolemaus gefeben.

So wenig ber Periplus von ben Stabten bes innern Landes wußte, fo bekannt ift der fpatere Beograph mit benfelben; er gablt beren 20 in bem innern Lanbe auf. und unter biefen viele, bie ben alten Ramen noch gang rein, ober mit geringen Umanberungen fuhren. Diefer Boraussehung follte man glauben, nichts fen leichter als die Erklarung biefer Strede, aber man findet fich getäuscht; benn Ptolemans, ber nichts vor fich ha= ben konnte als Itineraria reisender Kaufleute, ober auch mundliche Erzählungen von Eingebornen, bie nur ein= gelne Striche betrafen, ohne bie Ueberficht bes Gangen gu geben , fieht fich genothigt , in ber Charte biefes Gan= ze erst nach seinem Ropfe zu ordnen, und sich hieben vorzüglich an die Fluffe zu halten, in beren Rabe biefer und jener Drt feine Lage finden follte. Gin foldes Berfahren bringt Berwirrung in die allgemeine Borftellung; es kommen Derter nahe zusammen, die nach der Wahrheit in großer Entfernung von einander liegen. beffern Ginficht bes Gefagten, und zugleich um bas ein= gig mögliche Mittel einer naturlichen Erklärung zu verschaffen, schicke ich die Anzeige ber Fluffe voraus.

Ptolemaus fest an die Kuste bren Flusse, ben Goaris, Benda, Managuna, die er im innern Lande zu einem Flusse verbindet, welchen er Managuna nennt; ben Lauf desselben leitet er aus so großer Ferne her, daß et

selbst ber Liene bes Indus wid Ganges wenig nachgiebt. Bon diesen Flussen war der erstene die Mindung des Capti ben Surate, der zwepte der Kustensluß ben Dasman, der dritte zeigt sich als der Dewgur nördlich von Goa, der beträchtlichste unter den Flussen der Kuste. Aber alle, den letzten etwa ausgenommen, haben keine Aehnlichkeit mit den alten Namen, und an eine Verdinzbung derselben ist wegen ihres kurzen Laufes und wes

gen ihrer Entfernung gar nicht zu benten.

Es bleibt also nur die Annahme übrig, bas Ptole= maus die in einiger Entfernung gegenüber liegenden glufse bes innern Landes an die Bestäufte leitete, und fie mit ihnen fur einerlen Flug hielt. Aber es liegt ja mit ihnen fur einerlen Blug bielt. bas Gebirge Gates bazwischen, welches alle Berbinbung bindert und bem Kremben nicht unbekannt bleiben tonnte? Eben besmegen fest Ptolemans biefes Bebirge gar nicht an, und fein Bettigo = Bebirge, aus bem bie Aluffe ber Westkuste entspringen, sind offenbar bie oftli= den Gates, welche von Berar und Golconda von Rorben nach Guben mitten burch bie Salbinfel ftreichen. Der Lauf ber innern Rluffe geht aber gegen Morgen, jur Oftfufte bin ? Das erftere mußte vielleicht Ptolemaus nicht, und an die Oftkufte konnte er fie ben feiner Beichnung unmöglich führen. Auffallen barf biefe Borftellung besto weniger, ba felbst noch Sanson zu Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts bie großen Bluffe bes innern Landes nach der Bestfuste leitet.

Ptolemaus führte sie wirklich bahin; schon die zustreffenden Ramen nebst der richtigen Ordnung der Flusse bestätigen es. Der nordlichste, Goaris, ist der heutige Godavery; der zwente, Benda, ist der Behma oder Bihsma, der größte unter den Rebenflussen des Kristna, und der Nanaguna bezeichnet entweder den Kristna selbst, oder einen südlichern Zweig dieses Stroms. Do der lette Rame vom Kustenslusse Dewgur entlehnt wurde,

ober ob er von dem weit nördlichern Marbubba herkommt, weiß ich nicht zu entscheiden.

Denn Ptolemaus hat nun wohl die dren Flusse, aber ben seiner Zeichnung fehlte es ihm schlechterbings an Raum, um jeden derselben einzeln im innern Lande fortzusühren; er vereinigt sie deswegen, ungefähr 25 Meilen von der Kuste zu einem einzigen Strome, und führt diesen in eine weite Ferne. So lange er im Lande Ariaka bleibt, behalt er den Namen Benda, in sehr entlegener Strecke aber heißt er Nanaguna. Folglich wurden die Gegenden um den Behma am meisten des sucht; und in den abgelegenen Landern, wo man nur einige dunkle Erzählungen hatte, wird dann der weit nordlichere Fluß an diesen geknüpst. Ptolemaus sühlte wohl selbst das Gewaltthätige seiner Bestimmungen, aber wer die Charte zur Seite legt, wird sühlen, daß er sich so gut als möglich zu helsen suchen mußte.

Geht man nach dieser Boraussehung zu ben Namen seiner Städte, so erklären sich mehrere derselben ungezwungen; es wurde dies vielleicht ben noch mehrern Statt finden, wenn nicht auch unsere Charten in den nordlichern Theilen der Halbinsel nur noch Stückwerk waren.

Zwischen die dren Theile des Flusses seit er keinen Ort, außer ben den Seeräubern; aber bald nach der Bereinigung und nicht ferne vom Benda - Flusse liegt Omenagora, das heutige Amednagur, an einem Nebenssusse des Behma; und 10 Meilen nördlicher Nasika, das heutige Aassuk in Baglana. Nassuk liegt zwar gez gen Nordwesten vom vorigen Orte, und 20 Meilen entfernt; aber Ptolemäus kommte keine größere Ferne ansnehmen, ohne nach Barngaza zu kommen. Ueberhaupt muß aus Mangel des Raums hier meist die Länge erssehen, was man der Breite nicht geben kann. Diese

benden Stadte find ber Kuste am nachsten und tragen noch offenbar ben alten Namen.

Die benden nachsten, Deopalli und Gamaliba, fin-

be ich nicht wieder.

Baetana, die Hauptstadt des nordlichen Ariaka, liegt 50 Meilen von Omenagora entfernt; in dem namlichen Abstande liegt die Stadt Beder nordlich über dem Behma = Flusse.

Tagara, 15 Meilen weiter nordostlich, kann mohl bas Tagara des Periplus, die alte Stadt Deoghir ben Aurumgabad senn, welcher Indischen Hauptsestung die Mahomedaner den spätern Namen Doladabad gaben; benn nordwestlich und in größerer Entsernung es anzussehen, wie es senn sollte, erlaubte das angränzende Lazrika nicht.

Die in größerer Entfernung liegenden Derter, Sari-

fabis und Mannipala, weiß ich nicht zu finden.

Soweit die Städte auf der Nordseite des Benda, und zugleich die Städte des nordlichen Reichs. Das sädlichere lag also in den Gegenden des Kristna, aber auch zugleich auf der Nordseite desselben, nach der Verzeinigung des Behma.

Die westlichste Stadt, etwas vom Benda entfernt, ift Banavafi, wahrscheinlich die Hauptstadt des Paisch=

ma, das heutige Puna.

Petirgala, das heutige Bedur, eine Marattische Kestung am Aristna.

Destlicher in der Nahe bes namlichen Fluffes Mo-

dugulla, heutzutage Mudgull.

Etwa 6 Meilen nordostlicher Sirimagulla; bieses kenne ich nicht, es mußte benn Sorapur am Kristna, ber

vorigen Stadt nordlich senn.

Sippolura, die Hauptstadt des sublichen Ariaka, weiter nordostlich, ist wahrscheinlich Syderabad. Aber der Name kann vielleicht griechisch seyn. Aus den Reis

sebeschreibungen ber vorigen Jahrhunderte wissen wir wenigstens, daß die Fürsten von Golconda große Liebshaber schoner ausländischer Pferde waren, keine Bolle auf die Einfuhr dieses einzigen Artikels legten, und immer den ganzen Transport des Kausmanns aus ihrem Beutel bezahlten.

3wischen Hippotura und Baetana liegt in schiefer Richtung Balligeris; und eben so liegt zwischen beyden

bie noch immer ansehnliche Sanbelsstadt Calliani.

Unter den entferntesten Orten verrath sich blos Magaruris nordostlich von hippotura, die heutige Fe-

ftung Magaram, am Gobavern.

Nach Ariaka bebt ben Ptolemaus und auch in bem Periplus bie Bufte ber Seerauber an, welche bis in bie Rahe von Goa reicht. Diese, von Beraubung als ler feefahrenden Rationen lebenden Leute, bilbeten einen nicht unansehnlichen Staat. Die Rufte, an welche bet Schiffer sich halten mußte, weil bie taglich abwechselnben Land = und Seewinde keine betrachtliche Abweichung von berfelben erlauben, verschaffte immer hinlanglichen Erwerb auf Rosten anderer, und die vielen fleinen seich= ten Buchten, welche jedem größern Fahrzeuge ben Butritt verwehren, nebst ber burch viele an die Rufte laufende Seitenketten ber Gates geficherten innern Lage bes Landes, fchuten biefe Berftorer alles Banbels in bem ungerechten Befige ihrer Beute, auch gegen machtigere Nachbarn. Zum Schute gegen sie fahen sich bie Griechen genothigt, ihre Schiffe mit einer ftarten Mann= schaft, vorzüglich mit Bogenschüten, zu verseben, und es fielen häufige Treffen vor ").

Roch in unferm Beitalter bietet bie namliche Rufte baffelbe Schauspiel bar, und wird es barbieten, fo lange

n) Plin. VI. 25.

bie Ratur felbit unternehmende Raghalfe burch bie Renge felfiger und ficherer, aber feichter Buchten einzulaben icheint. Richt blos bie benachbarten Ruftenvoller fonbern auch die großen Schiffe aller Europaischen Nationen waren noch in ber erften Salfte bes vorigen Sahrbunderts ihren meift gludlichen Unfallen ausgesett; felbft. Rriegeschiffe, und fogar bie ansehnliche Seemacht ber Englander maren nicht vor den verwegenen Rauberenen bes Fürsten Angria sicher. Bergebens bemuhten sich bie machtigen Maratten ihnen bas innere Land zu entreißen: bie Bergfestungen widerstanden jedem Angriffe ber untundigen Indier. Doch endlich gludte es ben Englanbern mit Anstrengung aller ihrer gand = und Geemacht, und burch Mitwirkung einer Maratten = Armee, Die Re=. ftungen au erobern und ber Herrschaft bes Angria ein Ende zu machen. Das auf eine alte Restung gegrundes te Fort Bictoria, mitten zwischen ben Besigungen ber Seerauber, hindert jede Bereinigung berfelben und er= balt die Sicherheit der Rufte; aber mahrscheinlich nicht langer, als die Seemacht der Englander fich felbst auf berselben erhalt.

Wir haben Ursache, uns über bie ziemlich ins Einzelne gehende Kenntniß dieser für jeden Fremden unwirthbaren Kuste zu wundern. Bielleicht rührt sie von gefanzenen und wieder losgekauften Landsleuten her. Einige Derter haben griechische Namen, welches man an der Kuste, welche hansiger besucht wurde, nicht findet.

Der erste Seeplat dieser Rauber war Mandagora, die heutige Stadt Bassain; denn gerade ihr gegenüber sett Ptolem. die Inseln Jeptanesia (Siebeninseln), welche man wohl gewiß durch die Inseln um Bombay, Salsette zc. erklären muß. Der Periplus sett zwar die Sesektriena Insula (Syoengeieval ersol) weiter sublich, ob sie gleich keine andern als die nämlichen senn können; aber er verwirrt hier überhaupt bie Ordnung ber Ramen an ber ihm noch wenig bekannten Kuste.

Byzantium (Buzávriov Ptol.), der Periplus fügt dieser griechischen Benennung noch den Bennamen Coparon ben (Buzarriwv Tónapov). Wollte vielleicht der Fremde dadurch bezeichnen, daß er hier die Lage von Byzanz wieder zu sinden und vor sich zu sehen glaube? Die Lage von 12 Meilen Entsernung trifft auf die mit einem Nebenbusen versehene Landspisse über Sufferdam.

Die Chersonesus, in eben so großem Abstande weiter sublich, bezeichnet wahrscheinlich das Borland zwischen Angur und Ratnaghern, und das folgende Sarmagera ober Sarmagora auf einer vorragenden Spige das heutige Gheria.

Der unmittelbar barauf folgende Fluß Tanaguna, welchen er im innern Lande mit zwen ungleich nordlichern in Verbindung setzt, ist der Dewgur, der beträchtlichste unter den sublichsten Flussen der Kuste.

Das etwas süblichere Aitra ober Aitria hat noch ben Namen Ainti und Aintri. Im Periplus heißt es Naura und wird schon zur folgenden Kuste von Limprika gerechnet. Im Plinius sindet sich die verdorbene Lesart Mitrias. Mit diesem Orte schließt sich die Kuste der Seerander.

Der Periplus nennt zwar noch an derselben einen Ort mit griechischem Namen, Tyrannoboas, auch die Insel der Aegydi und der Kämtä, mit dem Zusaße, daß die letztere nicht fern von der sogenannten Chersonesus liege; da aber alle nähere Bestimmungen sehlen, so ist eine Exklärung unmöglich; um so mehr, weil die nämliche Insel der Aegidii den Ptolemäus weiter südlich entsernt von der Kuste steht, als eine der Lakedis vischen Inseln.

Dem innern Lande giebt Ptolemaus eine geringe Ausbehnung und nur zwen Stadte. Die Hauptstadt Mirsupale, von Ritra aus gerade im innern Lande, mitten in den Gates, ben dem Passe Berowly.

Die zwente Olochira liegt gegen die nordlichen Granzen hin.

## Sechstes Kapitek

Limprita. Das Land ber Ali bis Cap Comorin. Befchafs fenheit ber ganzen Beftkufte Indiens im fechsten Sahrhunderte.

Bon Soa an, durch ganz Canara und Calicut, folgt die Kuste von Limyrika (η Λεμυρική), welches sich zugleich im innern Lande weit verbreitet. Der Beherrscher diese ansehnlichen Reichs führte den Titel Berodothras, oder nach dem Periplus Reprodotas (Κηπροβότας) "). Der lettere schreibt ihm nur die Nordhälfte des ganzen Landes, dem Pandion aber die südliche zu "); Ptolemäus hingegen, der hier keine getheilte Herrschaft kennt, setzt die Herrschaft dieses Pandion an die Ostküste in das heutige Burstenthum Madura. Die Folge der Zeiten brachte wichtige Veränderungen in diesen Gegenden hervor, welche dem Pandion die westlichen Theile seiner alten Herrschaft entzogen.

Diese Kuste verschlang schon bamals, wie noch jest, Europens Gold und Silber burch bas ihr eigne Produkt,

o) p. 30. Plin. VI, 25. nennt ihn Celebothras; die Art ber Abweichungen scheint bem Ptolemaus bie mabre Lesart gugusprechen.

p) Coen fo Plin. 1. o., und boch schreibt er biefem Panbion Mosbu fa (Mobuba) als Hauptflabt im innern Lande gu, bie nämliche, welche im Otolemans auf der Officite des Landes giebt.

ben Pfesser, bessen vorzüglichste Sorte ber Kottonarische genannt wurde, und durch die Handelsartikel, welche hier aus allen Theilen Indiens gehäuft wurden. Denn hier kaufte det fremde Kausmann vorzüglich Diamanten, ans bere Ebelsteine, Perlen von der auserlesensten Sorte, Elephantenzähne, Baumwollen = und Seidenzeuge, Masladathrum, Narden, die schönsten Schildkrötenschaalen, und andere weniger bedeutende Waaren. Dagegen sührte er ein, etwas ungefärdtes Wollentuch, Korallen, Glas, Kupfer, Jinn, Bley, und bezahlte den großen Uebersschuß mit baarem Gelde. Hier sammelten sich die Kausseute von Barngaze und der übrigen Nordwestlüste, so wie von der Ostäuste und vom Ganges, welche auch Chinesische Seide zu Markte brachten d.

Die nordlichste Stadt an der Kuste von Limprika heißt Cyndis. Der Periplus!) nennt sie einen ansehnlischen Flecken an der Kuste. Ihre Lage sällt, nach dem Busammenhange mit dem vorhergehenden und nachfolzgenden, auf das heutige Goa, oder vielmehr an die zunächst angränzende Kuste; denn die Insel selbst, auf welcher Goa liegt, scheint Ptolemaus unter dem Namen Peperina (Psessensiel) zu kennen; wenigstens stellt er sie Eyndis gegenüber in die See. Vermuthlich sanden und kauften hier die längs der Kuste herabsegelnden Schisser zum ersten Male Psesser, den sie zwar an den noch südlischen Orten in größerer Menge kanden, der Insel aber den Namen ließen, welchen ihr die erste Erscheinung diesses Produktes verschasst hatte; denn in Barygaza holten sie blos den sogenannten langen Psesser.

Aramagara, '4 bis 5 Meilen vom vorigen, die Stadt Carwar, in der Bay gleiches Namens. Ueber diesen Ort lauft hervor das Promontorium Kalai - Karias,

q) Peripl p. 31. 32.

r) p. 50.

und ihm liegen gegenüber bie Trinesia Insula (bren Infeln), wodurch die kleinen Inseln bezeichnet werben, welche um die subliche Spige der Bay von Carwar herum
liegen und Andschidive Inseln heißen.

Bier bis funf geogr. Meilen sublicher folgt ber Safen Muziris (Movfepec, in der Erasm. Ausg, verschrieben Diese Stadt murbe im erften Sahrhunderte von den Europäern und ben Schiffern ber nordlichern Rufte Indiens am ftartiten besucht, obgleich Plinius wegen ber benachbarten Seeranber vor bem Plate marnt "). lemaus entfernt zwar biefe Stabt, fo wie ber Periplus, nur 1 Grad ober 500 Stab. von Innbis, aber bie fchiefe Richtung ber Ruste und die bazwischen liegende Landsvise erboben biefe Entfernung bis auf 16 geogr. Meilen, meldes der wahre Abstand des heutigen Mirzno ober Mirdich. Es liegt in bem Innern eines kleinen Bufens, welchen nur kleine Rahrzeuge beschiffen konnen. Dies fagt fcon Plinius: Die Schiffe muffen fich vom Lanbe entfernt halten, und werden blos burch Boote entladen und belaftet."

Etwas süblicher ergießt sich der Pseudostomus in den Deean. Schon der Name eines Slusses, dessen Münzdung trügt, so wie die Entsernung führen zur Bucht, in welcher die Stadt Onor liegt. Es fällt zwar nur ein kleiner Fluß in dieselbe; aber der durch die enge Mündung betrogene Schisser hielt den Busen für einen Fluß, und eben der entdeckte Betrug verschaffte die Benennung. So dachte freylich Ptolemäus nicht, er sührt ihn, wie alle Flüsse dieser Küste, weit in das innere Land, und scheint einen benachbarten Fluß jenseit der Gates hieher gezogen zu haben; denn wegen dieses Gedirges kann hier, wie in

s) Plis. VI, 25. Emporium Musiris non expetendum propter vicinos piratas.

ber ganzen Nachbarschaft, nicht einmal ein mittelmäßiger

Bluß fenn.

Bier geogr. Meilen süblicher liegt Podoperura, sehr wahrscheinlich bas heutige Barcelor. Der Abstand ift amar etmas großer, aber Ptolemaus fangt bier an, alle feine Maafe in bas Engere zu ziehen, um bie allgemeine Lange ber Rufte von 7000 Stabien bis an bie Granze von Limprika nicht zu überschreiten. Dben ben seinem Simplla Prom. hatte er die Entfernungen zu weit genom= men. Da nun Mugiris und der bald folgende Baris-Kluß als zwen gekannte Puntte angenommen werben burfen. und die Zwischenorte ben verhaltnismäßigen Abstand nur in verringertem Maasstabe erhalten, und wenigstens einer ber alten Namen noch Aehnlichkeit in bem neuern zeigt, ba ferner bie Ratur felbst burch Bilbung ber Bafen und ber baburch entstandenen betrachtlichern Derter auf bie Bahrheit hinzuweisen scheint: so glaube ich mich berechtigt, Barcelor, so wie bie folgenden großern Derter, nach ib= rer natürlichen Rolge anzusegen.

Semna, das heutige Mangalor. Ptolemaus entfernt es zwar von Barcelor nur 4 geogr. Meilen und die neue Stadt liegt in größerer Entfernung; aber die Natur hat zwischen bende Derter blos eine flache Kuste, keinen Hafen

hingelegt.

Rereura, die heutige Stadt Cananor, tragt noch die Spuren des alten Namens; die Entfernung von wenigstens 15 geogr. Meilen giebt auch hier Ptolemans kleisner an.

Bakari trifft mit nur wenig verkleinertem Maase auf bie Stadt Calicut; die sublichern Angaben bestätigen diese Annahme.

Von allen bisherigen Dertern nach Muziris kennt der Periplus keinen. Dagegen nennt er den Flecken Barake an der Mundung eines Flusses, und dren geogr. Meilen von der See entkernt eine berühmte Handelsstadt Welkyn-

da, welcher der vorige Fleden zum Hafen dient, weil beladene Schiffe nicht bis zur Stadt kommen konnen. Dieses Barake ist weit verschieden von dem Bakari des Ptolemaus, wenn gleich noch eine Stelle vorkommt, welche wahrscheinlich macht, daß die wahre Lesart des Periplus ebenfalls Bakare sen. Aber er bestimmt die Entsernung von Muziris auf 500 Stadien, und führt durch dieses Maas auf das heutige Barcelor, welches noch überdies einige Namensähnlichkeit verräth; nur daß das damalige Barake dicht an der Küste, die Stadt Nelkynda hingegen etwas östlich von Barcelor lag. Hier hatten die Eustopäer ihren größten Handel, weil außer den übrigen Waaren auch der Kottonarische Pfesser am häusigssten in diese Stadt gebracht wurde.

Ptolemaus konnte unmöglich einen fo bedeutenben Ort übergeben, wenn er noch ju feiner Beit blubete; und boch kennt er kein Melkynda. Es muffen also große politifche Beranderungen in biefen Gegenden vorgegangen fenn. welche ber Stadt ben Untergang brachten. Schon bie Bemerkung, bag bie Stabt mit ber gangen fublichern Begend bem Pandion gehorte, welchen boch Ptolemaus blos auf ber gegenüber liegenden Dfitufte tennt, liefert biegu einen Beweiß; und ber Pfeffer von Kottonara, ben man zu Relknnba kaufte, ba boch ber Ort gewiß langs ber füblichern Rufte lag, giebt einen andern, daß biefe füblidern Gegenden noch fehr wenig von biefen erften Schiffern befucht wurden. Schon bie wenigen Derter, welche ber Periplus hier zu nennen weiß, zeigen hievon, fo wie bie Berficherung bes Plinius'), daß er an diefer Rufte ganz neue por ihm noch nie gehorte Namen aum Boricheine

t) Plin. VI, 23. Alins utilior portus gentis Necanidon, qui vocatur Barace. Ibi regnet Pandion. Er macht also, wes wenigstens nach ber angenommenen Lesart, bas Reltynba bes Periplus zum Ramen enies Bolts.

bringe. Daß aber bieser mit bem Periplus aus einerley Duellen schöpfte, lehrt die völlige Uebereinstimmung, und selbst hier wieder die nämliche Beschreibung von Nelkynda, dem Könige Pandion 2c., wenn gleich einige Namen vers dorben sind.

Der Alug Baris ift ben Ptolemaus Die Subaranze von Limnrifa. Der Periplus tennt ibn fo wenig, als alle übrige Derter ber füdlichern Rufte. Roch bis jest hat er ben alten Namen fast gang rein behalten. Er beißt Peraru, ift ein ansehnlicher Blug, ber aus ben oftlichen Theilen ber Gates hervorstromt, und macht nicht vollig bie Gubgranze von ben ehemaligen Staaten bes Samorin. Da auch die Maafe bes Ptolemaus zum vorhergehenden Drte und zum füblichern Cap Comorin in richtigen Berbaltniffen fteben, nur bag er alles zu fehr ins Rleine branat; ba ferner bas allgemeine Maas ber Rufte, welches ber Perivlus von Barngaga bis an bas Ende von Limprifa auf 7000 Stabien angiebt, auch von Ptolemaus benbehalten worden ift, wie jeder Lefer burch Unfegung bes Cirtels auf ber Charte langs ber Rufte leicht feben kann: so halte ich bie Lage biefes Fluffes, so wie bie Lage ber nordlichern Stadt Mugiris fur ermiesen. und muß bem Lefer bie Beurtheilung überlaffen, ob ich in Bestimmung ber 3wischendrter vorsichtig genug gemesen bin.

Von Limprika im innern Lande, welches sehr mahrsscheinlich ben Cavery = Fluß zur Ostgränze hatte, weiß der Periplus nichts, als daß die Residenz der beyden Fürsten, unter welche das Land damals getheilt war, fern von der Küste liege. Bis zur Zeit des Ptolemäus hingegen hatte der Handel viele Kenntniß darüber verschafft; er nennt 16 Städte daselbst. Die heutige Lage darf man nur von zweyen als bekannt oder wahrscheinzlich annehmen.

Die Hauptstadt bes Kerobothras, Barura, von ber See gegen 30 Meilen entfernt, findet fich noch in biefer Entfernung und unter bem Ramen Carur, nicht fern pom Cavern, nahe an ben fubofflichen Granzen bes Reichs Maifur (Mnfore).

Purata, 18 Meilen norblicher. In Diefer Entfernung liegt am Cavery = Fluffe Cavery = Porum, an ber jetigen oftlichen Granze bes Reiches Maifur. Ptolemaus figt bie Radricht hingu, bag man bafelbft ben Bernu finde. Unfere Bekanntichaft mit biefen Gegenben burch bie Groberungen ber Englander ift zu neu, als bag ich fagen konnte, ob ber heutige Ort bem alten auch in biefer Binfict entspreche.

Bon ben Dertern, welche Ptolemaus auf ber Norbfeite bes Pseudostomus = Flusses ansest, welches im in= nern ganbe tein anberer, als ber in ber namlichen Breite entstebende Cavery ift, finde ich bis jest teine auffallenbe Aehnlichkeit mit neuen Namen. Nur scheint bie Stadt Dalura bes Ptolemaus ba ju ftehen, wo ber Periplus fein Relkynda hingesest hatte, ben Barcopa, an bem Bleinen Fluffe, welcher etwas westlicher ben Bufen pon Onor bilbet.

Die nachstfolgende Rufte bis jur Gubspige bes Lanbes, ober bie heutigen Lander Cotschin und Travancor, nennt Ptolemaus bas gand ber Mii ("Atoe) und zieht es

febr ine Rleine.

Die Hauptstadt bes Landes heißt Kottiara, ohne Bweifel die namliche Stadt, aus welcher ber im Peris plus berahmte Rottonarifche Pfeffer tam, und bie Plis nius Cottona oder Cottonara heißt. Er beschreibt übris gens weber biefe noch eine andere Stadt ber füdlichften Segenben, und zeigt baburch, bag zu feiner Beit ber Guropaifche Handel noch nicht an allen Theilen ber Ruste perbreitet war. Des Namens wegen halte ich Kottiara für bas heutige Cotschin, obgleich bie Maafe eine sublis chere Lage forbern. Calicut liegt vom Baris = Muffe nord=

lich, kann also nicht hieher gezogen werben.

Zwischen Kottiara und den nordlichern Baris sett Ptolemans Meleynda und Clancum "). Es entspricht kein neuerer Name der alten Benennung; der gegebenen Lage nach stand Clankum benm heutigen Craganor, und Meleynda den dem nordlichern Flecken Pattongad. Das Telkynda des Periplus und Plinius darf nicht hier, sondern viel weiter nordlich ben Onor gesucht werden.

Bambala, 10 Meilen nordlicher als Cap Comorin, ift ber heutige Fleden Manpoly, gleich nordlich über

Anzenga.

Die süblichste Spike des Landes, Promontorium und Stadt Comoria, das heutige C. Comorin. Der Petiplus spricht vom Vorgedirge nicht, sondern versichert nur im Allgemeinen, daß die ganze Gegend gerade gegen Güben blicke, und wahrscheinlich bezeichnet sein Verg Pyrzrhus die Landspike. Der griechische Name zeigt, daß der Schiffer den einheimischen noch nicht wußte. Den Ort Romar oder Romari nennt er ebenfalls, aber er gehört sicher nicht hieher, sondern zum Cap Callymer an der Ostfäuste. S. weiter unten. Daß die Stadt Karnari den kleinen Ort Manacudy am Cap selbst bezeichne, zweisle ich, weil die Anfahrt und der Hafen gefährlich sind. Es ist wahrscheinlicher die etwas östlichere Stadt Connia=Combri.

Die politische Gestalt ber Lander an dieser Kuste erhielt in den nächstfolgenden Sahrhunderten eine allgemeine Abanderung, und andere Namen kommen zum Vorschein. Im 6ten Jahrh. beherrschten die ganze Kü-

n) Bielleicht ift bas Elabatare bes Periplus (p. 35.) ber namaliche Ort. Bielleicht aber bezeichnet bie verborbene Benennung auch ben vorhin genannten Flecken Barake, ber bann hier wie ben Ptolemans Batare hieße.

Bon ben übrigen kandern und Fürsten sagt Kosmas, dem wir diese Nachrichten zu danken haben, nichts, als daß jeder derselben außer seiner übrigen Macht 500 bis 600 Clephanten halte. Nur ben Male, das wegen selnes Pfessers am meisten besucht wurde, fügt er die Namen von fünf Handelsstädten hinzu, von denen wir blos aus Mangaruth das heutige Mangalor mit Bahrschein-lichkeit erkennen. Beil aber ein anderer im Aussuchen glücklicher senn kann, so sehe ich alle sünf an. Parti, Mangaruth, Salopatana, Nalopatana, Pudapatana. Beil dem letztern bengesügt wird, daß man von hier aus nach fünf Tagsahrten Selan erreiche, so darf man es wohl für den Flecken Paderpillypatnam erklären, welcher neben Coletschy, einige Meilen westlich vom Cap Comozin liegt.

Die Bemerkung brauche ich wohl kaum benzufügen, bas bie heutige Rufte Malabar, von bem ehemaligen

x) Cosmas Indicopl. XI. p. 537. 559.

Reiche Male, nicht aber von ber kleinen weit entfernten Malbivischen Insel bieses Namens, ihre Benennung ersbielt.

## Siebentes Kapitel.

Pftfufte ber Indifden Salbinfel. Der Koldifde und Arsgarifche Meerbufen. Das Reich bes Pandion 2c.

Un der nachsten Ostküste folgt das Land der Karei. An der Kuste liegt die Stadt Kolchi, nebst dem Busen, der von ihr den Namen führt; daher giedt auch der Periplus dem Bolke selbst den Namen Bolchi, und bezeichnet es so wie Ptolemaus unverkenndar durch die Perlensischerey (noduphaus rov neunov), welche im Busen durch Missethäter betrieden wird. Noch jest ist die Perlensischeren in dem Busen um Tutticorin eine der wichtigsten in ganz Asien. Das Land der Karei oder Kolchi besteht also aus dem heutigen Fürstenthume Cinnevelly, dem südzlichsten in Carnatik.

Die Handelsstadt Kolchi, welche nach Entfernung und Lage die Stadt Kullatur nördlich von Tutticorin ist, seht Ptolemäus in die Mitte des Busens, westlich vom Bay-Flusse. Daher kann er nicht das heutige Kil-

Par (Killfaren) bezeichnen.

Der sublichere Ort Sosikuri lag in ber Gegend bes Cap Manapar.

Den Ort Balita, welchen ber Periplus mahrschein-

lich an diese Rufte ftellt, tenne ich nicht.

Der Fluß Solen, bessen Mundung Ptolemaus 12 Meilen oftlich von Kolchi ansett, ist zuverlässig die sub-

liche Munbung bes Vay = oder Vaygaru = Fluffes, ob-

gleich bie Ramensahnlichkeit fehlt.

Die folgende kandspisse Kory (Kopö a'noor to nat Kallipenor), welche noch jest den alten Namen suhrt, dehnt Ptolemaus gar zu weit in die Lange. Die gerade gegenüber gestellte Insel Ceplon läst keinen Zweissel über die wahre Lage. Ptolemaus fügt diesem Borlans de noch den Namen Kalligikon ben; vielleicht um dadurch zu zeigen, daß er es für die Landspisse halte, welche die altern Schriftsteller Promontorium Calingarum (Plin) nannten. Aber dann irrt er, weil dieses gewiß das Cap Gordewar bezeichnet. Will er aber damit sagen, daß die nämliche Landspisse vorher den Namen Coliacum hatte (s. oben in den altern Nachrichten), so spricht er richtig, und nur die Verschiedenheit des von ihm gegebenen Namens bringt Zweydeutigkeit auf die Nachwelt.

Zwischen biese Landzunge und die Insel Censon sett Ptolem. die Insel Corp. Wahrscheinlich erhielt von ihr bas Borgebirge ben Namen. Die Insel heißt noch jett Lamanan = Cor. Sie ist ohne Zweifel die nämliche, welsche die altern Schiffer unter bem selbst gebildeten Nas

men Insula Solis y) kannten.

Bon ben Orten bes innern Landes hat nur Cittua einige Aehnlichkeit im Namen und mehr noch dieselbe Lasge mit der Hauptstadt des Landes Tinnevelly.

Mantitur, Selur, Mendela, tenne ich nicht.

Bu benden Seiten der Landspisse Korn und tiefer in das innere Land, also in den heutigen Rabschaschasten Marawa und Madura, in den Gegenden des Bay = Flusses, kennt Ptolemaus das Reich des Pandion in ziemlich enge Gränzen eingeschränkt. Der Periplus schreibt ihm nur dieses in etwas größerer Ausbehnung längs der Kü-

y) Plin. VI, 25.

fte und die Perlenfischeren ju, fondern lagt fein Reich in großer Ausbehnung quer burch bas innere Land und an bie fubliche Rufte von Limprita reichen. Diefe be= beutende Umanberung lagt auf Kriege fchließen, in benen ber Befiger bes nordlichern Limprita bem Panbion bie westlichen Theile seines Landes, und bie Bewohner ber fublichen Gates bie benachbarten Striche entriffen. Schon die altern Schriftsteller hatten vielleicht biefes Land im Sinne, bas nach ihnen von herkules Tochter und ihren weiblichen Rachkommen unter bem Namen Panda beherricht wurde. Bahricheinlich versteht Rosmas 2) unter bem Namen Marallo (Magallw), ben er in biefe Gegend verfest, bas frubere Land bes Pan= bion und feine hauptstadt Madura. Er verfichert, baß aus der Gegend Muschelschaalen (Perlen) ausgeführt merben.

An der Kuste gehörten zu diesem Lande die Städte: Argara oder Agara, von welcher der daben liegende Meerbusen den Namen Argarikus erhielt. Der Periplus nennt es die Kuste Argalu ('Agyalov), heutzutage ist es die Palks = Bay. Der Ort lag über der mittlern Mundung des Van benm heutigen Dorfe Arlingurry.

Der zwente Seeort Salur fommt ber gegebenen La-

ge nach an die Stelle bes heutigen Conbi.

Die Hauptstadt im innern Lande heißt ben Ptolesmans Modura. Der Periplus kennt von den innern Theilen aller dieser Gegenden noch gar nichts. — Die heutige Stadt Madura zeigt unverändert Lage und Nasmen.

Akur ift wenigstens ber Lage nach Armakotta, westlich von ber Kustenstadt Londi.

Perinkari hat noch rein ben Ramen Peringary ers

z) Cosmas XI. p. 557.

halten, und doch getraue ich mir nicht zu behaupten, daß es der durch Ptolemaus bezeichnete Ort sen, denn ben ihm steht es westlich von Modura, in unsern Charten aber dstlich von dieser Stadt am Flusse Van.

Eben so ist es mit Langala. Der Name scheint bie Stadt Dindigull zu verrathen; aber benbe Derter stes ben gegen Robura gerabe in umgewandter Richtung.

Korindiur kenne ich nicht.

Den nordlichern Theil bes Argarischen Busens (ber Palts = Bay) besetzt ben Ptolemans bas kleine Bolk ber Bati.

Ihre Hauptstadt Aigama liegt an ber Kuste, ganz in der Rabe der heutigen Stadt Cottapatam. Die Aehnlichkeit neuerer Namen vermißt man in den Besitzungen dieses Bolks fast ganzlich. Der Periplus schreibt diese Gegend noch dem Reiche des Pandion zu.

Thellur, etwas sublicher als bas heutige Abriams

Barura, ober Borula, ist bas heutige Dorf Calyzmer, mit der baben liegenden Landspige gleiches Nasmens. S. weiter unten.

Im innern Lande kann ber Lage nach Tallara die heutige Stadt Tanschor seyn. Bon ben beyden übrigen, Bata und Ralindona, weiß ich gar nichts zu sagen.

Wer blos die Zeichnung des Ptolemaus ansieht, kann sich unmöglich überzeugen, daß der Argarische Bussen school der Karura endige, und diese Stadt an der Landspisse Calymer liege. Er wird glauben, ihn wenigsstens die Sobura fortführen zu müssen; und überhaupt erregt die fernere Zeichnung der Küste Erstaunen. Anstatt sie von hier die zum Ansange des Bengalischen Meerbusens (im strengern Verstande) gerade gegen Rorsden steigen zu lassen, zieht sie Ptolemaus nicht nur gezgen Osten, sondern er giebt ihr auch eine große Beusgung gegen Süden, so daß die äußerste Spisse, das Mannerts Geogr. V. 1.

heutige Cap Gorbewar, ber süblichste Punkt von ganz Indien wird, und um zwen Grade süblicher fieht, als

felbst bas Cap Comorin.

Wir wurden den Alten nicht nur großer Unkunde, sondern auch einer unverzeihlichen Nachlässigkeit beschulbigen, wir wurden jede gewagte Auslegung an diesem Theile der Kuste für leere Traumeren halten, wenn uns nicht Ptolemaus selbst den Ausschluß über sein Ir-

ren gegeben hatte.

Im ersten Buche .), wo er ben Beweis liefern mochte, bag bie bekannte Erbe fich nahe an 180 Gr. ber Lange erstrecke, sieht er sich genothigt, feine Berfahrungsart ben Bestimmung ber Derter und Ruften in biefen oftlichsten Theilen vorzulegen. Er fangt benm Cap Corn an, bestimmt zuerst die Große und Gestalt bes Argarischen Busens. Aus Schiffernachrichten wußte er, baß ber Umfang besselben bis zur Stadt Rarura langs ber Rufte etwas mehr als 3000 Stadien betragen follte; er mußte ferner, daß biefe Stadt vom Cap Corn nordoftlich lag. Diefe zwen Rotizen benutt er folgenbermaafen: von den 3040 Stadien gieht er fur bie Umwege bas Drittheil ab, bleiben 2030 Stabien, und fo viel beträgt auch auf feiner Charte ber Umfang. Um aber bie Gestalt bes Bufens treffen au konnen, muß er ben geraden Durchmeffer nach Rorben haben. Um ihn zu finden, zieht er vom Umfange nochmals bas Drittheil ab, und so hat er mit 1850 Stabien ben geraben Durchschnitt. Weil aber Karura nicht gerade im Norden, sondern nordostlich lag, so zieht er nach Maasgabe bes Winkels von bem Durchmeffer nochmals bie Balfte ab, bleiben 675 Stabien, ober 1 20', und nimmt biefes Maas zur Verschiedenheit ber benben Me-

a) Ptolem. I, e. 15.

ridiane an, so daß also Karura 1350 Stadien nordikter, aber zugleich 1° 20' oftlicher liegt als das Vorge-

birge Korn, und so giebt auch seine Charte.

Aus diesem Versahren geht also hervor, daß Karura die außerste Spige des Busens, das heutige C. Calymer war, daß er die Neigung zwischen benden Punkten sehr nahe, aber zu groß berechnet hatte, weil ihm die Schiffer ein zu großes Maas gegeben hatten.

Ich konnte meinen Lesern diese trockne Auseinanderssetzung nicht ersparen, weil sie die Behutsamkeit des Ptoslemäus berm Gebrauche seiner Nachrichten beweist, weil blose hinweisung auf die etwas dunkte Stelle irrige Ausstegung hatte veranlassen können, und weil sie zur Erklätung der unmittelbar folgenden, so wunderlich gesormten

Rufte nothig ift.

Die fernere Ausbehnung ber Kuste von Karura bis in die Rahe von Palura und bem Anfange bes Bensgalischen Busens und ber Stelle, wo die Schisser geras be gegen Osten über die hohe See nach Chryse zu segeln pflegen (C. Gordervar), betrug nach den vorliegenden Schissernachrichten 9450 Stad. Ob nun gleich Ptolesmäus nach seiner Gewohnheit ein Drittheit für die Umswege abzieht, so bleibt doch das Maas von 156 Meilen noch immer viel zu groß, da es nach der Kustensahrt keisne 140 Reilen beträgt. Doch hätte diese übertriebes ne Angabe die Strecke blos verlängert, wenn die namslichen Nachrichten nicht zugleich die Richtung des Laufs gegen den Winter sufgang der Sonne (gegen Südost) bestimmt hätten.

Berficherten bies wirklich bie Tagebucher ber Schiffer, ober verstand sie Ptolemaus nicht richtig? Ich
kann es nicht entscheiben. Wir wissen zwerlassig, daß
bie Kuste vom Cap Calymer an, sich gegen Norden
zieht, und daß die Behauptung der Schiffer nur von
einzelnen Theilen vor dem C. Calymer und um die Mun-

bungen bes Kristna = und Godavery = Flusses als Wahrs heit angenommen werden können, daß es für jeden Seesfahrer schlechterdings unmöglich ist, die allgemeine Richstung gegen Norden zu verkennen. Und doch behauptet auch der Periplus, daß die nämliche Kuste sich gegen Osten ziehe d).

Ptolemaus nahm die Rachricht für Wahrheit, und zwar um so lieber, weil im entgegengesetzen Falle die Ründung des Ganges ungleich nordlicher ware zu steshen gekommen, als sie stehen durfte, welches seine ganze vorhergehende Zeichnung vernichtet hatte; und dadurch erhalten wir denn auf seiner Charte die ganze Küste die E. Gordewar gegen Südosten gestreckt. Er zog also nicht blos den dritten Theil des Maases ab, sondern von den bleibenden 6300 Stad. nochmals den sechsten Theil, weil das Ufer nicht gegen Süden, sondern schief gegen Südosten lausen sollte. Das angenommene Maas von 5250 Stad. beträgt 131 Meilen, trifft also den wahren Abstand, aber nicht die wahre Richtung.

Niemand wird es jest für ungereimt halten, wenn ich die ben Ptolemaus gegen Sudosten laufenden Derter an einer gegen Nordosten laufenden Kuste zu erklären suche. Nur Schade, daß so wenige, zumal im innern Lande, noch Aehnlichkeit mit den alten Namen haben. Ueberhaupt verrathen die Angaben des Ptolemaus eine genauere Bekanntschaft mit diesen Gegenden nur dis an und etwas über den Fluß Chaberis.

Die Stadt Chaberis und 4 Meilen nördlicher ber Fluß Chaberis. Die Erasm. Ausg. sest ben Fluß zu=erst und bann die Stadt, welches vielleicht richtiger ist. Den Fluß erkennt jedermann für den heutigen Cavery, von dem Ptolemaus nur die mittlere Mündung ben Ne-

b) p. 354

gapatam ansett; und die Stadt zeigt sich noch an einer nordlichern Mündung, jest Neu- Cavery-Fluß genannt, im Flecken Caverypatam. Auch Kosmas kennt diese Stadt noch; er nennt sie Raber (Kaßeo). — Ptolemäns führt den Strom aus dem Adisathrusgedirze mitten aus Golconda herunter, und weiß es nicht, daß er schon an der Weststifte des Landes unter anderm Namen von ihm gesprochen hat. Er zeigt auch seine Unbekanntschaft mit dem innern Laufe dadurch, daß er keinen einzigen Ort in seine Rahe sett.

Sobura kommt in die Nahe ber verwusteten Stadt Allemparva ober Illempora, an die Sudgranze bes

Sebiets von Mabras zu fteben.

Podoka stand an der Mundung des Paliar, in det Rabe von Sabras.

Melanga ift nach ben Maafen bas heutige Mabras.

Der Fluß Cynna, ber heutige Pennar, nach dem Arisina und Cavery der großte auf dieser Ruste; Ptolemans sest nur diese drey an.

Von den benden bis zum Masolus (Kristna) gelegenen Dertern, Kottis und Maltarpha; konnte ich keisne Spur ihres Dasenns auffinden.

Diese ganze Kuste theilt Ptolemaus unter zwen Bolter. Der süblichere Theil vom Cap Calymer bis Allemparva heißt die Küste der Soringi; der nördlichere bis zum Kristna-gehört den Arvarni. Bende dehnen ihste Bestigungen ziemlich weit in das innere Land aus; aber ich erkenne aus den heutigen Namen keine der von Ptolemaus angesetzten Derter. Nicht einmal die Hauptstädte weiß ich anders, als nur sehr im Allgemeinen anzugeden.

Orthura, die Hauptstadt ber Soringi, lag in ber Segend von Utatur, gerade nordlich über ber Stelle, wo der Cavern sich in zwen Hauptarme theilt.

Melanga, der Hauptort ber Arvarni, norblich über

bem Aluffe Pennar im innern Lanbe.

Man will auch Sora, die Hauptstadt des Wolks mit gleichem Namen, hieher nach ber Hauptstadt Arcot am Bluffe Paljar gieben, wegen bes Bufabes, bas es bie Refibeng bes Gebieters im Lande bes Arkatus fen. Das Bolt ftebt aber viel zu weit im innern Lande, als daß es in bie Rahe biefer Rufte gebracht werden konnte. Doch ba wir mehrere Erfahrungen haben, baß von ber Bestäufte aus fehr entfernte Reifen gemacht wurden, beren Ende ber Oftfuste viel naher als ber entgegengefesten lag, ohne bag Ptolemaus es wußte: fo tann man die Möglichfeit ber Annahme, aber weiter nichts gelten laffen.

Diese Rufte, welche bisher außer ber Perlenfischeren fo wenig mertwurdiges barzubieten ichien, wird uns au-Berft intereffant burch bie, wenn auch noch fo turge und bunts le Beschreibung bes Periplus '). Er weiß von ber sublichften Dit = und Westfufte nichts, als baß sie gerabe gegen Mittag liege. Er fpricht von ber Perlenfischerey, ber Stadt Rolchi und bem Bufen Argalu; aber fo schwankend, daß wir ohne bie Benhulfe bes Ptolemaus nicht fabig maren, die Lage beffelben aufzufinden. Er nennt bren Sanbelsplage, von benen bald mehreres vorkommen wird, giebt aber ihre Lage nicht an. Rurz, Die ganze Erzählung zeigt geringe erft neuentstandene Be= fanntschaft, mehr aus Borenfagen, als wiederholten Erfabrungen.

Aber nur burch ihn allein lernen wir zu gleicher Beit, daß die Bewohner zwischen ben ausgebreiteten Mündungen des Cavern und zunächst auf benden Seiten beffelben ben gangen Sandel bes oftlichern Inbiens

c) p. 53.

in ihren Handen hatten. Durch sie erhielt die Weststütste Indiens und alle westlichere Handelsnationen nicht nur die Erzengnisse und Fabrisate ihres Landes, Perlen, mit Perlen gestickte Kleider, Baumwollenstosse, sondern anch die Perlen, Edelsteine, feinen Zeuge der benachtarten Insel Ceylon; aus den Mundungen des Ganges Chinesisches Malabathrum, Narden und die feinsten Stofzsez aus Chryse jenseit des Bengalischen Meerbusens Gold, Elsenbein, und die gesuchteste Gattung von Schildkrotensschaalen.

Dies alles holten und verführten sie auf ihren eigenen Fahrzeugen. Bur Kustenfahrt nach Limprika, ober Bestäufte, wurden kleine gebraucht; die Insel Cehskon besuchten sie mit Segelschiffen. Sie waren groß, beskanden ohne alles Eisen blos aus Holz und hießen Sangara. Die allergrößte Sattung: aber hieß Kolandiophonta; sie wurde blos zur Fahrt nach dem Ganges und nach Chryse gebraucht. Auf diese Art füllen sie die Marktplätze von Limprika mit ihren zugeführten Waaren, und verschlingen die jährlich aus Aegypten zugeführten Summen ).

Hiedurch erklart sich zugleich die Unkunde des Periplus mit der sublichsten Dit = und Westkuste Indiens. Der Schiffer vom Cavery = Flusse brachte seine Waare nach Muziris, Nelkynda, die Hauptmarkte der Aegyptischen Griechen: diese besuchten die Zwischendrter nicht, und eben so wenig der fremde Laufmann, der mit ihnen nach Hause suhr. Er suhr auf ihren Schiffen, denn ein Europaisches

d) Morofvie wird gewöhnlich für Schiffe aus einem Stamme erstart, welches aber hier unmöglich ift. Die für diese Bebeutung angeführten Beweise sind ohnehin sehr zwerdeutig. Die Ursache ber Jusammensehung aus biosem holze, ohne alles Metall, suchten die Griechen in einem besondern Umftande. S. unten Masniola Ins.

e) p. 54. Ber alles bisberige prufen will, barf fich nicht an bie lateinifche Ueberfehung bes Periplus halten.

konnte seiner Größe wegen die Fahrt nicht machen. Die Meerenge zwischen dem C. Kory und der Insel Ramanans Cor hat nur funf Fuß tief Wasser, verwehrt also schlechsterdings auch jedem mittelmäßigen Fahrzeuge den Durchsgang; und an die Umseglung der Insel Censon war noch nicht zu denken; der Periplus hat nur einiges von den nordlichen Theisen derselben gehört.

Auch die Beschreibung der einzelnen Derter erhalt das durch mehr Licht, als vielleicht dem Berfasser selbst vor Augen schwebte. Er versetzt und sogleich mitten in die Gegend nach Komar oder Komari, auch Kamara 1). Der Strich, sagt er, der von Komari dis nach Kolchi, wo die Perlensischeren ist, gegen Süden reicht, gehört dem Pandion. Also ist Komari oder Kamara nicht das E. Comorin, nicht eine in der Nähe gelegene Stadt, sondern das ungleich nördlichere Calymer, an der Landspisse gleiches Namens. Denn obgleich Ptolemäus das Reich des Pandion auf der Nordseite in etwas engere Gränzen einschließt als der Periplus, so ist doch in der Gegend sonst Lein passender Ort, und die bengefügte Erzählung bringt die Sache zur Gewissheit.

"Die Stadt hat ein Kastell und einen Hafen. Zu biesem sammeln sich aus allen Gegenden Leute, um sich in demselben zu baden und dadurch auf alle kunftige Zeit ih= res Lebens von Sunden fren zu werden. Das nämliche thun auch Weiber. Denn es geht die Sage unter den Einwohnern, daß ihre Göttin einst sich alle Monate darin gebadet habe 5).

Unmittelbar ben Calymer befindet sich eine der besuchtesten Pagoden: das Wasser bes daben fließenden Flusses, eines Zweigs des Cavern, ist den Hindu heilig, und die Geremonie des Bades wird noch mit dem Eifer, wie ben-

f) p. 55. Kopág n. Kopagel, p. 54. Kapága. g) p. 55.

nahe vor zwen taufend Jahren, fortgesett. Ohne Zweisfel versteht ber Periplus biesen Fluß unter bem Namen bes Hafens; benn einen Hafen im strengern Berstanbe hat weber bieser Ort, noch irgend eine andere Stabt an ber

gangen Dittufte Inbiens.

Auch scheint die Lesart des Periplus Ramar oder Ramara bie richtigere zu fenn; nicht nur weil fie fich mehr bem heutigen Ramen nahert, sondern auch wegen ber Berschiedenheit im Ptolemaus. 3m ersten Buche findet man Kovoovoa, im siebenten Kopovla. - Man wird mir erlauben, die altesten, oben gegebenen Rach= richten in Erinnerung zu bringen. Man gab ber großen Landspite Collacum 3000 Stabien in ber Lange; von Salnmer aus ift bie Angabe richtig, weil ber nachfte Bufen mit begriffen wird, und Ptolemaus erhielt bas namliche Raas burch bie Schiffer fpaterer Beiten. Coliacum felbit bat mit Calymer eine großere Aehnlichkeit, als mit bem Ramen Korn, ber eigentlichen ganbfpige. Bon Calomer ans braucht man wirklich mehrere Tage, um die Infel Taprobane zu erreichen, und fie liegt von hier aus gerade gegen Guben im Dcean. Baren nicht bie alten Schiffer. welche bie ersten Nachrichten von ihrem Baterlande zu Palimbothra und von ba weiter an die Grieden verbreites ten, Einwohner von Calymer und ber nachst liegenden Rufte ?

Coliacum, nachher Kory, war nicht blos ber Name ber Landspisse, sondern aller benachbarten Gegenden; und es ist wohl mehr als wahrscheinlich, daß ber heutige Name Coromandel nichts anders bezeichnet, als Kor = Manduslam, das Reich Kory.

Der zwente Handelsplat im Periplus ift Poduka (Modowa), welches auch Ptolemaus Podoka oder Poduka genannt hat, an der Mundung des Flusses Paliar. Die dritte Stadt, Sopatma, kennen wir nicht, weil sie Ptolemaus nicht ansett. Außer diesen dren Dertern weiß

ber Periplus nichts von ber Rufte, nichts vom Cavery-

### Achtes Kapitel.

Mafolia. Die Munbungen bes Ganges.

Majolia (Majowilia) nennt Ptolemaus den langen Strich langs ber Rufte, von ber Munbung bes Rriftna bis zu den Mundungen bes Ganges. Eigentlich bezeich= net er nur bie fublichern Gegenden, bie nordlichen Circars, burch biese Benennung, und last die nordlichern Theile von Driffa mit beylaufen, weil er keinen eignen Damen fur bas unbekannte Land wußte. 2Benigstens giebt er blos an bem Ufer einige Derter an, wie fie ber Schiffer fand, bas innere Land ber nordlichen Balfte zeigt burch vollige Leere bie Unbekanntschaft bes Geographen Gin Umstand, ber besto mehr auffallen mit bemfelben. muß, ba er tiefer im ganbe, unmittelbar über Dafolia, mehrere Stabte anzuführen weiß. Aber biefe Bekanntschaft entstand nicht von ber Rufte, sonbern vom Ganges ber, und wurde burch bie Diamantgruben verursacht.

Schon der Periplus ) kennt Masolia unter dem Namen Masalia (Masalia), versteht so wie Ptolemaus die Striche um den Kristna und Godavern darunter, und verssichert, daß sie sich weit in das innere Land erstrecken. Aber seine Kenntnisse sind noch durftig, wie sie ben den ersten Ersahrungen und aus dem Munde der Eingebornen seyn mußten. Er hat von der Landspise gehort, wo die

h) p. 55.

einhelmischen Schiffer absegelten und mit oftlicher Kahrt über den großen Busen die jenseitigen Kusten erreichten; er nennt einige der daselbst wohnenden Bolter, und sabelt won andern mit Pferdetopsen z.: aber kein wahres Bild von allen ist in seinem Kopse; er scheint diese Bolker noch auf die Bestäuste zu stellen, erzählt wenigstens gleich nachher den fernern Lauf der Schiffer, die an und etwas über die Mündungen des Ganges, zwar nur sehr im Allgemeinen, aber wahr. "Benn man von da sich ditlich halt, so daß man den Ocean rechts und die noch übrige Küste zur Linken hat, so erreicht man den Sanges, und in seiner Rähe das äußerste seste Land Chryse."

Daß auch die Aeltern das Land Masolia kannten, die Calinga hierhersesten und das C. Gordewar unter dem Namen Promontorium Calingon kannten, wurde oben aus Plinius angesührt. Bielleicht war dies der wirkliche Name des Volks, wenigstens scheint noch die Stadt Kazlingapatam in den nördlichen Circars auf die alte Beznennung hinzuweisen.

Ptolemaus nennt an ber Kufte folgende Derter und Rluffe:

Den Masolus=Fluß, nach ber ganzen Lage ber Kuste unstreitig die Mündung des großen Bristna, von dessen oberm Laufe er aber nicht genau unterrichtet ist; denn ansstatt ihn von Nordwesten nach Südosten zu führen, richtet er ihn gerade von Norden nach Süden; wovon die falsche Neigung seiner Kuste Ursache ist. Auch giebt er dem Strome den langen Lauf nicht, der ihm gedührt, er leitet ihn aus dem Drudius Mons, den Gebirgen, welche Golconda und Doladabad trennen.

Kontakosiyla lag in ber Nahe von Masulipatamy und weiter ostlich an ben sublichen Mundungen des Godavery (ben aber Ptolemaus nicht kennt) die benden Derter, Kottura und Allosygna.

Dann folgt die bilichfte Landspige (jest Cap Gordes

war), ben welcher Ptolemans die Bemerkung macht, daß sie zum Absahrtsplaße für die Schisser diene, welche gerade diklich über den Gangetischen Busen nach Chryse ses geln wollten. Das nämliche sagt uns schon der Periplus i), doch mit der Einschränkung, daß zu seiner Zeit noch kein Grieche, sondern blos die Anwohner des Argarischen Bussens (der Palks Bay bis zur Mündung des Cavery) auf ihren großen Schissen, Kolandiophonta genannt, die kühne Fahrt zu machen psiegten. Er zeigt auch bald nachher seine geringe Kenntniß der Gegenden selbst, wenn er auf die Stelle kommt, wo die Schisser gerade gegen Osten absahren; denn da spricht er nicht mehr von Chryse, sondern vom Lande Desarene, das sie erreichen d. Wahrsschilich bezeichnet er den nächsten Theil der Westküste, wo nach Ptolemans der Dosaron sließt.

Die Stadt Palura weiter nordlich in der Rahe von Samulcotta.

Beiter nordlich Manigana und Battigardama.

Weiter nordlich Banagara, bas heutige Canara; und 6 geogr. Meilen nordlicher ber Fluß Manada, ben Ptolemaus selbst nur als einen unbedeutenden Fluß ansset. Es ist der Kustenfluß, welcher über der Stadt Calingapatam in die See fällt, und wo wahrscheinlich in frühern Zeiten das Dandagula der Calinga lag, von dem Plinius spricht. Ptolemaus kennt es nicht mehr.

Die Stadt Bardamana an diesem Flusse im innern Lande ist sehr wahrscheinlich Bangalor.

Neun Meilen nordlicher Bottobara, heutzutage Barua.

Sippara, nahe benm füblichen Eingange bes Tschilka = Sees.

Peripl. p. 54.
 Peripl. p. 35. άπὸ δὲ ταύτης εἰς αὐτὴν τὴν ἀνατολὴν διαπεράσαντι τὸν παρακείμενον κόλκον ἡ Δησαρήνη χώρα παράκειται.

Der Cyndis-Fluß, die füblichste Ründung des betträchtlichen Mahanada. Bielleicht hat Ptolemaus die Ramen verwechselt, und der Name des vorhergehenden Manada-Flusses gehört hieher; verrücken kann man aber die Ordnung der Flusse nicht, ohne der ganzen Kuste Sewalt anzuthun.

Im innern Lande sett Ptolemaus an diesen Fluß noch die Stadt Kalliga, um das Andenken des Volks der Calingå zu erhalten. Noch jett führt sie den zusammengezogenen Ramen Cullo.

Mappura nordlicher, in der Nahe der schwarzen Pasgode.

Managara, füblich unter ber falschen Spite; unsere Charten bieten uns in diesen unbekannten, walbigen Gegenden zu wenig Namen bar-

Der Dosaron = Fluß eine ber nordlichsten Mundungen bes Mabanada.

Der Adamas = (Diamanten =) Fluß ist der Bramni, ober wie er in höhern Gegenden heißt, Soank-Fluß. Er kommt aus den südlichen Gebirgen der Provinz Behar und bildet durch seine jährlichen Ueberschwemmungen das schlammige Erdreich, in welchem die Diamanten gefunzben werden. Hier und in den nördlichern Gegenden von Rotas sind die ältesten Diamantgruben Indiens, und wir sehen, daß sie selbst Ptolemaus schon kennt.

Das Bolk, ben welchem man diese Diamanten in beträchtlicher Anzahl fand, nennt Ptolemaus Sabara und giebt ihnen zwen Städte, nördlich Tosapion, sabelich Barikardama. Da er im innern Lande zunächst über der Kuste keinen Ort kennt, wohl aber in größerer Entsernung, und da er zugleich versichert, daß diesse Sabara nicht fern vom Ganges wohnen; so zeigt sichs, daß die Bekanntschaft mit ihrem Lande und den Diamantgruben von diesem Strome und nicht von der Kuste aus durch Kausleute gemacht wurde.

Beiter norblich an ber Kuste folgt bie Stadt Kofamba, wahrscheinlich bas heutige Balasor, und bann bie westlichste Mundung bes Ganges.

Im innern Lande von Masolia in den sublichen Theislen nennt Ptolemaus bren Derter: die Hauptstadt Pistynda, dem C. Gordewar gegen Westen, wahrscheinlich am Godavern; Parytra, Korunkala, tiefer im Lande, im heutigen Golconda.

An die entfernten Theile des Tyndis setzt er noch die Salakeni mit mehrern Dertern, die ich nicht zu ersklaren weiß.

Dem Ganges giebt Ptolemaus fünf Mündungen. Der Periplus 1) hingegen, und alle altere Rachrichten wissen nur von einer einzigen, weil die wenigen Schiffer blos durch die westlichste den Strom beschifften. Die vielen vorliegenden Inseln vervielfältigen die Auseflusse des Ganges so, daß man eine gewisse Anzahl kaum bestimmen kann; man nimmt aber blos die besträchtlichern und zählt auf Rennells und Bolts Charte sechs; woben man deutlich sieht, daß die nächste an der westlichen von Ptolemaus übergangen wird.

- 1) Die westlichste, Rambysum, heutzutage Buglys Bluß, bie einzige, welche mit großen Schiffen befahren werden kann.
  - 2) Die große Mundung, jest Roymongul = Fluß.
- 8) Kamberichon, jest Murzatta = Fluß. Diese bensten scheiden sich von der westlichen Mundung ben Calcutta: Ptolemaus bemerkt die Stelle dieser Trennung sehr genau; daß sie aber auch Zusluß an Wasser aus den nordlichern Theilen des Hauptstroms erhalten, das von weiß er nichts.
  - 4) Pfeudostomon Oftium, jest durringotta = Fluß,

<sup>1)</sup> p. 56.

beffen Eingang burch mehrere Untiefen sehr erschwert wird, wie es Ptolemaus burch ben Namen richtig bemerkt. Nach seiner Zeichnung ist es ein Zweig bes oftslichen Hauptarms, und er irrt nicht.

5) Antibole, ber oftliche Hauptarm, welcher noch ben Namen Ganges behalt. Ptolemaus wußte aber nicht, daß er in Bereinigung mit dem großen Burrem-

puter in bie Gee faut.

Hentzutage besteht die Gegend langs den Mündungen aus vielen Inseln mit Sumpfen und Wälbern. Rur selten zeigen sich Menschenwohnungen, dafür eine besto größere Anzahl Tigerthiere, die sich doch oft selbst nicht gegen die schnellen und hohen Springsluthen retztenkönnen. Zur Zeit des Ptolemaus fanden sich hier Städte.

Palura (Nakovoa, wrm) zwischen ber ersten und zwenten Munbung. Cilogrammum zwischen ber britten

und vierten; benbe an ber Rufte.

Etwas tiefer im Lande Gange, die Hauptstadt ber Gangarida, beren Siße zwischen den verschiedenen Iweisgen des Ganges waren. Die Lage der Stadt befand sich etwas oftlich vom heutigen Flecken Duliapur. Der Periplus ") kennt zwar die benden vorhergehenden Derster nicht, wohl aber Ganges (o Farrns) als die Staspelstadt von den seinsten Indischen Baumwollenstoffen, Rarden, und dem Chinesischen Malabathrum. Er beshauptet überdies, daß die Gegend Goldgruben haben muffe, daß wenigstens daselbst eine Art Goldmunze, Calstis genannt, geschlagen werde.

m) Prol. I, 15. n) p. 56.

## Das vierte Buch.

Indien jenseit bes Ganges (hinterindien). Eaprobane.

# Erstes Kapitel.

Ofitufte bes Bengalischen Meerbufens. Chersonesus Aurea.

Diese Eintheilung macht erst Ptolemaus, weil man im ersten und zweyten Jahrhunderte durch Handel und dstern Besuch dieser entsernten Gegenden in den oktlichen Theilen des Ganges noch sehr ausgebreitete Lander und eine Menge Volker gefunden hatte, welche von den Hinz du wenig verschieden schienen. Seine Eintheilung ist noch dis auf unsere Tage geblieden; wir begreisen unter dem Namen Ostindien alle südostliche Lander Asiens, ob wir gleich hinlanglich wissen, daß nur den wenigen in Sprazche und Abkunft mit den eigentlichen Bewohnern Hindosstans ein entsernter Zusammenhang Statt sindet.

Die altern Schriftfeller bachten nicht an eine solche Eintheilung, weil man allgemein glaubte, daß die Erde unmittelbar hinter dem Ganges ihre dfilichen Granzen habe, und daß selbst die Mundung dieses Stroms schon zur Ostfuste gehore. Biele Zeugnisse aus dem Zeitalter Alexanders bestätigen dieses. Aber durch seine unmittel=

baren Rachfolger lernte man bie bstlichern Gegenden Inbiens beffer tennen; man fab, bag noch große Streden Lanbes auf ben bitlichen Ufern bes Ganges lagen; man erblickte im fernen Norboften hobe Schneegebirge, beren Ende sich bem Blide entzog; man erhielt ohne 3weifel von den Bewohnern Nachricht über die beträchtliche Fortfesung biefes Gebirges und über bas Dafenn noch oftlicherer Bolfer. Daburch entstand ein neueres Suftem. welches vermuthlich Patroflus und nach ihm Eratosthenes bilbeten, an beffen Bahrheit bis in bas erfte chriftlis de Sahrhundert niemand zweifelte. Ungefähr noch 10,000 Stabien offlicher als Palimbothra, fagten fie, mit ben Rordgebirgen Indiens parallel, liegt China, nahe am Ende ber Erbe. Rolglich zieht sich von ba aus bie Rufte gegen Gudwesten, an ben Sanges und an die Gudspise Indiens. Strabo erklart fich in feinem gangen Berte nicht naber, er berechnet blos die Lange ber bekannten Erbe bis bahin. Die spatern Schriftsteller halten es für eine Stadt. Babricheinlich hatten die Bewohner Inbiens bem Patroflus und andern Griechen biefes Thina, gewiß eine Chinesische Stadt, als die außerste Granze ihrer Landerfunde angegeben.

Da nichts weiter von Thina gehort wurde, so verschwand es aus dem Spsteme der spatern Geographen. Mela und Plinius deben der Oftseite der Erde eine viel größere Breite als Strabo und seine Gewährsmanner, und versichern, daß ein Theil gar nicht, ein anderer blos von wilden Thieren bewohnt werde. Erst in der Mitte dieser Kuste erhebt sich das Borgebirge Tabis, eine Fortsehung des Taurus, und reicht die an den Ocean, und unter ihm wohnen ansangs die Seres, dann mehrere wilde Bölker, die Phruri, Tochari, bis an den Indiern.

a) Mela III, 7. Plin. VI, 17. Mannerts Geogr. V. 1.

Plinius hat daben die Alugheit, nichts von der dem Sanges oftlichen Kuste zu sprechen; er stellt diese Wolker sehr sichtlich in das innere Land; aber Mela läßt geradezu die Kuste von Tabis, oder wie er es weiter unten nennt, Promontorium Tamos b), dis Colida (Coliacum Prom.) im sublichen Indien fortstreichen.

Indessen wußte boch ber Grieche ohne Zweisel aus ben Erzählungen ber Indier, daß offlich vom Ganges noch ein an Gold reiches Land war. Man nannte es beswegen Chryse, und weil man nichts weiter wußte, machete man es zur Insel, glaubte wahl gar, daß sie von bichtem Golde sen, und setzte sie an die Mündung des

Ganges e), ober auch unter ben Indus d).

Dieses Chryse war kein Werk der Erdichtung; es bezeichnete im Munde der Indier die goldreichen Gegen= ben an der Ostkuste des Bengalischen Meerbusens; und so kannten es auch die Griechischen Kausteute weit eher, als die Geographen. Der Periplus spricht zwar von Chryse und der Fahrt dahin über den Bengalischen Meerbusen, aber so dunkel, daß man sieht, die Griechen hatten den Versuch noch nicht selbst gemacht; er erklart es unstreitig für eine Insel. Erst die solgenden Beiten sührten Versuche und nähere Aufklarungen herbey. Ptolemäus kennt daher alle Lander der Oskkusen der doch so, daß man das Bild des Ganzen aus seinen Bestimmungen und Maasen unmöglich verkennen kann.

Der alte Name aber konnte nie wieber verbrangt wers ben: Ptolemaus findet, und ohne Zweifel mit ihm feis

b) Schon Strabo (XI. p. 790.) scheint biefes Borgebirge gu tens nen; es heißt ben ibm Tauagog.

c) Dionys. Perieg. v. 589. feat ste scien offischer als ben Ganges.
d) Plin. VI, 21. Extra ostium Indi, Chryse et Argyre, fortiles metallis, ut credo. Nam quod aliqui tradidere, aureum argenteumque iis solum esse, hand facile crediderim.

ne Beitgenoffen, im Reiche Arakan eine filberne, in Ava die goldene Landschaft; er findet noch überdies eine goldene Salbinfel in Malana.

Einzelne Derter und Fluffe an ber Ofitufte bes Bengalis fchen Meerbufens.

Pentapolis, 700 Stad. von der ditlichen Mündung des Ganges; dann der Fluß Batabeda, in gleicher Entsfernung von dem letztern Orte, sehr wahrscheinlich der Fluß Currumfully an der Kuste von Tipera, das noch zu Bengalen gerechnet wird, nach den Maasen und weil sich kein näherer Fluß auf der hier noch genam gekannten Kuste sindet; die Stadt mit Griechischem Namen kommt dann in den nordöstlichsten Winkel des Bengalischen Bussens sublich von Kandal zu stehen.

Der nachste, von dem vorigen 36 geogr. Meilen entsfernte Fluß heißt Tokosanna und entspricht dem einzisgen beträchtlichen, welchen wir an der nachstfolgenden Küsste kennen, dem Aracan = Flusse, vorzüglich da auch der wahre Abstand vom vorigen sehr nahe zutrifft. Man muß aber an dieser Kuste die Rennellsche Charte zu Hulsse nehmen.

Mitten zwischen benden liegt der Seeplat Barakurra. Die besten neuern Charten haben in der Nahe keine Ramen.

3men Grabe (25 Meilen) füblicher folgt ber Fluß Sadus, beffen Mundung unfere Charten ohne Namen anfegen.

Bwischen benden Flussen liegt der Ort Sambra, und sublich von dem Sadus die Stadt Sada ( $\eta \sum \alpha \delta a$ ) an der Kuste, welche der Insel Scheduba gegenüber liegt. Man könnte sie für den heutigen Ort Sandic erklären, aber dieser liegt zu südlich und past weder zu den vorhersgehenden noch nachfolgenden Bestimmungen. Ptolemäsus kennt sie ebenfalls, unter der Benennung Bazakata, entsernt sie aber zu weit in die See, wie er schon bey alseen Inseln an der Westützte Vorderindiens gethan hat.

Diese Stadt Sada war ber Puntt, ben bie Schiffer an erreichen fuchten, wenn sie vom Cap Gorbewar mitten burch ben Bengalischen Bufen segelten. Gie berechneten bie Fahrt auf 13,000 Stadieh ") und glaubten gerade oftlich zu fegeln. Wir sehen auf unsern in ben Breitenbestimmungen langs ber Rufte ungleich zwertaffigern Charten, bag bie Fahrt fich etwas gegen Rorben neigt. und Saba mit bem Cap Gorbewar nicht parallel liegt. Bon bem Maafe zieht Ptolemaus felbit nach feiner Gewohnheit ben britten Theil ab, und bestimmt bie Entfernung auf 17° 20', welches in biefer Breite etwas mehr als 180 geogr. Reilen betragt, mahrend ber mahre 26= ftand nur ungefahr 170 Deilen ift. Die Rabrt, fowohl über bie See als auch langs ben Ruften, mar öfters gemacht worben; benn Ptolemaus spricht bavon, als von einer febr bekannten Sache, und weiß auch ben Umfang bes Bufens langs ber Rufte anzugeben. Der Schiffer bestimmte ibn auf 19,000 Stadien; wovon benn Ptolemaus feinen Abaug macht.

Diese Maase zeigen uns, daß Sada an der angegebenen Stelle lag, daß der. Schiffer, wenn er gerade überzusahren glaubte, nicht etwa viel weiter nordlich über Aracan hinausgekommen sen. Dieses zu glauben, hinbert sowohl die vorhin angegebene Zahl der Zwischenstüsse auf der Ostküste, als das hier bestimmte, von der geraden Durchseglung so weit verschiedene Maas des Umfangs. Südlicher läßt sich Sada eben so wenig rücken, wegen der folgenden Zeichnung der Charte.

Keinen der Indischen Busen hat Ptolemaus so richtig gezeichnet, als den Bengalischen; weil ihm auf einer Seite die Kustenfahrer die einzelnen Maase der Entfernung, und auf der andern die Chryse = Schiffer den geraden Abstand lieserten; jenes verhalf ihm zur Vermes-

e) Ptolom. I, 15.

fung ber einzelnen Derter und Aluffe, bieses hinderte, bie Angaben nicht zu sehr in bas Beite ober Enge zu ziehen, und bem Bufen nicht die gehörige Rundung im Ganzen zu geben.

Berabona, welches füblich von Saba folgt, bleibt

unbefannt.

Bon Saba bis zur Handelsstadt Temala ober Tamala (die Lesart ist streitig) gaben die Schisser den Abstand auf 3600 Stadien an. Hievon zieht nun wieder Ptolemaus das Drittheil und noch ein Sechstheil sür die Reigung nach Südost ab, und sest es nach dieser Bestimmung auf seine Charte.

Für diesen beträchtlichen Abstand von 1940 Stadien, oder mehr als 48 geogr. Meilen, sindet sich nur dann Raum auf den neuesten Sharten, wenn wir annehmen, daß der Schiffer das Sap Negrais umsegelt habe, und in die westlichste, einer Bucht ähnliche Mündung des Ava eingefahren sen, in dessen Innern die Stadt lag. Diese Annahme unterstützt sowohl die Versicherung der Schiffer, daß die Richtung süddstlich sen, da doch die übrige Kuste sich gerade gegen Süden zicht, als auch der Fluß Tamala, welchen Ptolemäus nördlich von der Stadt, nach den ältern Ausgaben aber südlicher ansetzt.

Bon Tamala, versichert Ptolemaus, habe Alexansber bem Marinus die Ueberfahrt nach der Chersonesus Aurea auf 1600 Stadien angegeben. Dies verringert er nun nach seiner gewöhnlichen richtigen Weise auf 900 Stadien. In diesem kleinen Zwischenraume kann man aber die Malanische Halbinsel weder auf unsern Charten noch auf seiner eigenen erreichen. Es ist ein Misverstand. Es muß heißen: von Tamala die zur Landspiese, aus welcher man nach der Chersonesus Ausrea überfährt. Dies ist dann das heutige Cap Ciger, dstlich vom Cap Negrais und der westlichsten großen Mündung des Ava. In seiner Charte seit auch wirks

lich Ptolemaus biefes Cap fublich von Tamala an, ohne ihm aber einen Namen zu geben.

Bon ber Ueberfahrt nach ber golbenen Balbinfel an verläßt Ptolemaus ben bisherigen getreuen Begleiter Me= ranber, weil biefer bie einzelnen Masse nicht angiebt, fondern blos im Allgemeinen bem Marinus versicherte. langs jener Halbinsel fahre man 20 Tage fublic bis nach Jaba, und von ba theils in fublicher, theils in fübbstlicher Richtung über bas Meer nach Kattigara (in Borneo). Diese Angabe ist meift richtig; Die Fahrt geht ber hamptsache nach gerabe nach Guben; Die 20 Kahrten betragen ben Ptolemaus 10,000 Stadien. Rach bem gewöhnlichen Abzuge bes Drittheils und bes Gechstheils werben 5556 Stabien ober 188 geogr. Reilen übrig bleiben; und fo groß ift wirklich ber Abstand von ber westlichsten Mundung bes Ava bis an die Guboftfpise ber Malanischen Salbinsel, mo mir bas Baba nach Meranbers Angabe fuchen muffen.

Aber Ptolemaus hatte seine Ursachen, die ganze Ansgabe zu verwerfen. Biele andere Indier! hatten ihn über die einzelnen Derter und Entfernungen belehrt, und da wurde das Maas zu groß; wenn er es ganz gegen Süden zog, so kam er tief unter den Aequator, welches nicht seyn sollte. Ben der Hälfte des Wegs wendete er daher wieder um und zog die Derter nach Norden, so daß die Stadt Zada nicht das südliche Ende der Haldeinsel wurde, sondern auf der Ostseite mit dem Ansange der Chersonesus Aurea auf der Westseite unter gleiche Breite zu stehen kam. Durch diesen umaatürlichen Fehler kommt denn der weiter nordlich ansangende Sinus Masgnus so weit gegen Notden zu stehen, daß er bennahe die Parallele des Gangetischen Busens erreicht. Weiß

f) Ptolem. I, 17.

man diesen Fehler, so lassen sich die Hauptorter meist in ihrer wahren Lage angeben, wenn gleich keine Aehnlichskeiten der Namen weiter vorhanden sind. D' Anville hat die wahre Lage von Zada auf seiner Charte und in einer besondern Abhandlung ) richtig getrossen, aber aus ganz andern, vielleicht nicht tressenden Gründen: die Entwickslung des Ptolemaus im ersten Buche sührt er zwar an, benutzt sie aber nicht.

Rach meiner Voraussetzung treffen bie Angaben bes Ptolemans im siebenten Buche auf folgenbe neuere La-

gen:

Der Sabaricus Sinus ift ber Bufen von Ava, wie jedermann erkennt.

Berobe bleibt unbekannt.

Das Promontorium Aureae Chersonesisst bas C. Cavai; aber die weite nach Westen angegebene Ausbehnung sindet sich in der Natur nicht.

Takola, im Innern der Bucht, ist die heutige Stadt

Tavai.

Bokkonagara ist die von der Kuste nicht weit entfernte Infel Cavai.

Der Chrysoana = Fluß ist ber Canassarim, ber wich= tigste Fluß ber ganzen Helbinfel, wo Handel mit Gold= staub getrieben wurde, welches ber griechische Name ver= rath.

Sabana, die südlichste Spige ben Ptolemaus, die heutige Insel Junkselden, eigentlich Junkselan. Dieses Sabana ist ben Ptolemaus der südlichste Punkt der Halbeinsel; in der Wahrheit ift hier ihr nordlicher Anfang<sup>h</sup>).

Beiter nordöstlich folgt bie Mundung bes Flusses

g) Limites du monde corru des anciens au delà du Gange. Mém. de l'académie des inscriptions et belles lettres. T. XXXII. p. 604 etc.

h) Alle biefe Orter von Juntfelan an find nach Cfcheistroons Shacte abgemeffen ; bie norbidgen nach Rennells Charte.

#### 184 Biertes Buch. Erftes Lapitel. Hinterind. Befifufte.

Palanda; es ist ber kleine Fluß, welcher in die tiefe Einbucht zwischen Junkseilon und der Kuste des festen Landes fällt.

Das Borgebirge Malaei Kolon ist die Landspige west-

lich von ber Stadt und Safen Beidah.

Der Atlabus - Fluß ist ber Fluß nordlich von ber Stadt Peira. Durch das Eindringen des Meeres scheint er sehr beträchtlich.

Roll ift bie Stadt Peira.

Perimula ist die Stadt Malakka. Hier fangt ber große Perimulische Meerbusen an, welches die sublichen Theile an der Straße von Malakka sind.

An berselben liegt zunächst Samaranda benm heuti-

gen Cantan.

Dann zieht sich die Kuste mit mehrern Spigen und Buchten bis zur östlichsten Spige benm heutigen Senassur. Ben Ptolemaus lauft alles gerade östlich ohne Bucht, erfordert baher größern Raum, und endet mit der Stadt Jaba (Senasur) und dem Magrum Promontorium, auf neuern Charten Cap Romania.

Hier fangt also ber Sinus Magnus an; er muß folglich auf seiner Westseite von ber Malapischen Subspiße an
nach Norden berechnet werden. Der wahre Durchschnitt
von Suben nach Norden beträgt 11 Grade der Breite,
ben Ptolemaus hat er etwas mehr als 12 Grade. Dieser mußte hier sehr verkleinern, weil außerdem der Busen allzuweit gegen Norden gestigen ware. Die Wolbung giebt er ihm ziemlich rickig.

### Zwenzes Kapitel.

Sinus Magnus. Fernere Officite bis an bas Enbe ber bekannten Erve. Die bflichften Infeln.

War Chersonesus Aurea die heutige Halbinsel Malaya, welches die bisherige Auseinandersehung kaum wird bezweifeln lassen, so ist der darauf folgende große Meerbusen (Μέγας χόλπος) zuverlässig der Meerbusen von Stam.

Die Entfernung von 70 Meilen, welche Ptolemaus ben benden sublichen Landspigen giebt, burch die ber Bufen gebildet wird, trifft fehr nahe auf den wirklichen Ab= ftand; auch in ben mittlern Theilen überichreitet fein Maas bie Bahrheit nicht betrachtlich: besto mehr aber in ben Beftimmungen von Norden nach Guben. Er giebt ber Tiefe bes Busens 18 Grabe ober 160 Meilen, ba fie boch nicht mehr als 90 Meilen beträgt. Bahricheinlich reducirte er blos bas Maas ber Schiffer, bie von ber Spise von Cambodia gerade westlich nach dem Cap Ligor fuhren; bebielt aber ihre Maafe im Innern bes Bufens unverandert, weil er in biefen entfernten Gegenden teis nen Raum weiter zu sparen brauchte. Wir find felbst gu wenig in biefen Gegenden bekannt, als bag uns bie genaue Auseinandersehung ber einzelnen Derter und Aluffe burchgebende gluden fonnte.

Die Derter biefer Rufte find:

Thagora; an dieser Stelle hat die neuere Charte keis nen Ort. — Roch jest heißt der Ort Thingoran, er liegt aber in einer Einbucht, etwas nordlicher als das nachstsolgende Pahang.

Balonga Metropolis ist Pahang, ber Hauptort eis

nes gleichnamigen kleinen Reichs.

Throana ist bie Stabt Pentigoran.

Der Doanas = Fluß ift ber Dongon = Fluß.

Kortatha Metropolis ist Patani, die Hauptstadt einnes Kleinen Reichs.

Sinda und Pagrasa sind unbekannt.

Der Dorius = Fluß ift bie Cinbucht benm Cap und ber Stadt Ligor, in die ein kleiner Fluß fallt.

Aganagara ist unbefannt.

Det Serus = Fluß am Nordende des Busens, ift-der große Menam = Fluß. Er hat ihn zu nahe an den vor= hergehenden gerückt.

Destlich von bemselben ist die Granze der Indier und Sina; eben so ist in der namlichen Lage die Granze zwisschen Siam und Cambodia.

Auf dem Ructwege nach Suden muß nun alles vergrößert werden; es sind auch durchgängig große Abstände angegeben. Ich habe keine speciellen Charten, um die einzelnen Punkte zu bestimmen. Nur so viel bleibt gewiß, daß die Sudspige (vo Norsov axpor) die Sudwessischen westspige von Cambodia bezeichnet.

Db nun gleich Ptolemaus selbst durch den Namen andeutet, daß hier die bisherige Richtung der Küste sich wende und nicht weiter gegen Süden reiche; so sest et doch noch weiter gegen Süden den wilden Busen (On-orwdys nolmos) und an das südliche Ende desselben das Vorgedirge der Satyrn (Dardowr anov); aber er des merkt in diesem Busen weder Fluß noch Ort, obgleich bende Landspissen 4 Grade von einander entsernt sind. Er sährt noch weiter fort, sest einen Busen der Sinä an, um welchen sischessen Reger wohnen, und giebt, wie vorhin, in dem beträchtlichen Zwischenraume nicht den geringsten Namen eines Ortes oder Flusses, dis er endslich den Fluß Bottiaris unter dem siedenten Grade südlicher Breite erreicht, und die noch südlichere Stadt Bats

tigara verzeichnet, welche die Granze ber bekannten Erbe auf dieser Seite ausmacht.

Eine so sonderbare Erscheinung hat jeden Ausleger in Berlegenheit gesetzt. D'Anville hielt es endlich für das Natürlichste, die weitern Angaben des Ptolemans, vom Cap Cambodia an, nicht als südlich, sondern gezgen Osten gedehnt anzunehmen. Er sindet den Rottiarias Fluß im Flusse Cambodia oder Cambodicha, Rattigara in einer östlicher gelegenen Kustenstadt, und die Hauptstadt Thinä, welche Ptolemaus tief in den Busen der Ehinä und in das innere Land sest, in der heutigen Stadt Cambodia.

Aber seine Auslegung widerspricht ben Angaben bes Ptolemaus und noch mehr feinen Erzählungen, von benen ich bald reben werbe, gerabezu. Der Abstand vom Cap Cambodia bis zum Fluffe Kottiaris beträgt ben Ptoles maus, ohne bie Krummungen ber Bufen in Unschlag au bringen, 150 geogr. Meilen; von ber namlichen Landspipe hingegen bis zum Flusse Cambodia kaum. 45 Reilen. Dann zieht Ptolemaus feine Bestimmungen ge= rade gegen Guben, und er fann feine andere Meinung gehabt haben, weil er ju Enbe bes fiebenten Buchs benfügt, daß von Kattigara aus das Land sich noch weiter gegen Guben und bann gerabe nach Weften richte, fo baß es fich mit bem festen Lande von Afrika an einem Bangen, und alles bazwischen liegende Meer au bem größten ber mittellanbischen Meere bilbet. Rach d'Anville's Annahme wird bies unmöglich, ba die Rufte von Cambodia gegen Nordosten läuft. Er hat wohl geirrt, und diese Auslegung für mahr genommen, weil ibm die natürlichere nicht in die Augen fiel.

Rach meiner Ueberzeugung ist es folgende. Der Schiffer fuhr von E. Cambobia, wo er die Reigung der Ruste nicht mehr gegen Suden fand und sich doch nicht noch weiter öftlich entfernen wollte, entweder gera-

be über die hohe See nach Süben, oder er segelte wahrscheinlicher erst wieder nach Cap Ligor an der Westtüste
und von da gegen Süben. Er erblickte auf seiner Straße
die Naima-Inseln, hielt sie für die hervorragende Spige
des festen Landes, nannte sie das Vorgebirge der Saryen,
und erklärse deswegen die dazwischen liegende See für
einen Busen, wie er einen ähnlichen gegen Rorben, den
Busen von Siam, eben vertassen hatte; denn schon saß
die vorgesaste Meinung in seinem Kopfe, daß alle In-

bifche Meere burch festes Land begranzt wurden.

Beiter gegen Subwesten mußte er auf andere Inseln (bie Anamba = Infeln) treffen; biefe nannte er bie Infeln ber Satyrn, vielleicht weil man Affen bafelbst erblickt hatte: Ptolemaus fest fie unter biefem Ramen, in biefer Lage, in seine Charte. Der Schiffer fegelte weiter füd= lich, bann wenige Tage oftlich, weil er bie ungefahre Lage bes Ortes icon mußte, wohin er wollte; er erreichte ben Fluß Bottiaris (Sacandan = Fluß) und weiter füblich bie berühmte Handelsstadt Kattigara (Sucadana) auf ber großen Insel Borneo, bie ber Schiffer nicht fur ei= ne Infel, fondern fur Fortfebung bes feften ganbes bielt, welches er benm Cap Cambodia verlaffen und an ber Svipe ber Satyrn wieder erblickt hatte. Zwischen biefer Spipe und dem Fluffe Kottiaris liegt also ein zwenter Bufen; ber Schiffer nannte ihn ben Bufen ber Sina, weil er voraussette, daß biefe Ration fich über alle fuboftlichste Theile Aliens verbreite.

Durch biese Annahme erklart sich die gerade gegen Suben laufende Ruste und ber große Abstand von 150 Meilen; es erklart sich, wie Ptolemaus in einer so anssehnlichen Entfernung nichts, als die einzige Spise der Sathen bemerken, und wie er die offene See, zwischen Cambodia und Borneo, für zwen vom Lande umgebene Busen ansehen konnte. Die Reise von Malana nach Borneo war ofters gemacht worden; aber eben diese Reise

sen mußten Lusternheit nach der Bekanntschaft mit den bazwischen liegenden Nordgegenden, sie mußten den Speculationsgeist des Kausmanns erregen. Wahrscheinlich haben wir einer Entdeckungsreise die Kenntniß des Bussens von Siam zu danken, aber auch die irrige Reisnung von der Begränzung auf der Ostseite durch sestes kand. Man halte nur die Untersuchungen unserer Tage ben so großer Bervollkommnung der Schiffahrt dagegenz sie bieten uns ähnliche Fälle in Menge dar. Wie oft ist die Fahrt um Nordamerika behauptet und widerlegt worden! Kaum jest erst ist man zu einiger Gewisheit gelangt.

Das Naturliche ber Auslegung wird man mir vielzleicht gelten lassen; aber die Gewißheit? Wer sagt uns, daß diese Schissahrten wirklich gemacht wurden?—Ptolemaus. Sein Alexander behauptete "daß die Schiszfer von Zaba (dem Cap Ligor) gegen Suden, dann einige Tage links, das ist gegen Often segelten, und so

Rattigara erreichten i)."

Deswegen sagte ich vorhin, daß die Schiffer wahrsscheinlich erst vom Cap Cambodia gerade über den Bussen nach dem Cap Ligor segelten, und erst von da ihre weitere Fahrt nach Süden machten, wo sie im Falle der Roth sich nach Belieben einer bekannten Küste nas hern konnten. Die Reise quer über den Busen hat nichts Ausfallendes für Schiffer, die über den Bengalischen Bussen zu segeln gewohnt waren. Und daß Kausleute, die die zum Cap Ligor langs der Küste vordrangen, nicht auch die Fortsetzung derselben, den Busen von Siam, sollten befahren haben, läßt sich nicht glauben. Doch weiß ich nicht, ob Alexander dieser Entdecker war: es ist auf seiner Fahrt nicht die Rede vom großen Busen, sondern blos von der Umseglung der Halbinsel Malana,

i) I. c. 14.

und von ber Kahrt aus Baba nach Kattigara. Bir murben überhaupt von ber gangen Rahrt nichts wiffen, wenn Ptolemaus nicht feinen Borganger Marinus zu bekampfen hatte, ber bie unbestimmte Bahl ber Tage ins Unendliche behnte, um Kattigara fehr weit gegen Often feben zu konnen. Much Ptolemaus giebt eine zu große Entfernung zwischen Chersonesus Aurea und Kattigara an, 160 Meilen (ba bie Bahrheit nur 100 Reilen forbert), um biefe außersten Derter ber Erbe in bie Rabe bes 180ften Grabes ber Lange zu bringen. Er scheint es felbst zu fuhlen; benn er legt bas Gestandniß ab b), baß zwar die Zeugnisse ber Indier einmuthig versicher= ten, die Hinfahrt von ber Halbinsel nach Kattigara ftrede sich offlich und die Rudfahrt westlich, bag aber ib= re Aussage in Ansehung ber Lange bes Wegs sehr ver= schieden ausfalle.

Wahrscheinlich wird alles bieses hinreichend senn zu bem Beweise, baß Kattigara auf Borneo, mahrichein= lich an ber Stelle von Sucabana lag. Bur Berftar= fung mag noch ber norblichere Fluß Kottiaris bienen, welchen Ptolemaus im innern Lande mit einem noch nordlichern vereinigt, und bende auf febr verschiedenen Seiten munden laft. Gerade fo zeigt fich ber Lama= und Sacaban - Rlug norblich über Sucabana, nur baß Ptolemaus ben nordlichern zu weit bis in ben Siamischen Bufen fubrt, weil er feinen nabern Ruftenfluß tennt. Ferner versichert Ptolemaus im siebenten Buche amen= mal hinter einander, bag an bem Bufen ber Sina, von bem ben ihm ber Fluß Kottiaris und Kattigara selbst noch Theile waren, Reger oder wenigstens gang schwarze Leute (Aidionec) wohnten, die fich von Fischen nahrten. Nur ben biefen fublichen Theilen macht er biefe Bemer-

k) I. c. 17.

kung, welche in Bezug auf die Eingebornen von Borneo buchstäblich wahr ist; die Einwohner von Cambodia 2c. hingegen haben braune Farbe.

Ber die bisherige Auseinandersetung vom Sanges= Fluffe an im Zusammenhange überbacht hat, überzeugt fich gewiß, daß die Hauptangaben historisch gewiß sind, wenn auch über die Lage einzelner Derter vielleicht auf immer Dunkel und 3weifel bleiben werden; er findet gewiß bas Unüberlegte in Goffelins Behauptungen, melder, ohne auf die richtige Folge der Fluffe und Meerbusen und auf die gegebenen Maafe und Bestimmungen au achten, nur auf einige Ramenbahnlichkeiten, Die er oft blos fich felbst bildet, gestütt, alle bisherige Angaben nicht weiter als vom Ganges bis Tenasserim auf bie Bestfuste bes Reichs Siam reichen lagt. Ihm gilt ber Bespraga = Fluß fur den Arakan, weil in demselben eine Insel liegt, welche Beting heißen foll. Er ruckt bie Chersonesus Aurea empor ins Reich Degu, weil sich ba ein Fluß mit bren Mundungen findet, und der Avastrom eben= falls mehrere bat. Der ganze Sinus Magnus ist nach seiner Meinung ber kleine Busen von Martaban, von ber Mundung bes Pegu : Fluffes an, obgleich biefer Bufen taum 80 Deilen im Umfange bat, Ptolemaus aber seinem Sinus Magnus 300 geogr. Meilen giebt. zwedwidrig, in das Einzelne seiner Auseinandersetzung einzugehen; ich wurde, wie immer, die ganze Hypothese mit Stillschweigen übergangen haben, wenn sich nicht. auch ben uns Manner gefunden hatten, die ihr Benfall m ichenten ichienen.

In die suddstlichen Theile Indiens setz Ptolemaus noch eine Anzahl Inseln, die wahrscheinlich nichts als Theile der Insel Sumatra oder kleinere angränzende sind; der Indische Schiffer belegte sie mit verschiedenen Namen, so wie ihn ein ungunstiger Wind in verschiedene Striche

derselben führte.

Bon den Inseln der Satyrn wurde vorhin gesprochen, es sind wohl gewiß die Anamba = Inseln: "Die Einwohner sollen Schwänze haben, so wie man die Satyrn beschreibt." Also geschwänzte Affen.

Die Insel Jabadiu (Iasadiov) wurde wahrscheinslich von den Schiffern ofters besucht, denn sie liegt mit Kattigara unter gleicher Breite und südöstlich unter der Südspiße von Malaya. Daher weiß Ptolemaus nicht nur die Ost- und Bestspiße der Insel zu bestimmen, da er von den übrigen immer nur einen mittlern Punkt angiedt; sondern er weiß auch, daß der Name so viel bedeute als Gersten-Insel, daß sie fruchtbar sen, viel Gold erzeuge, und an der Beststüfte eine Hauptstadt Namens Argyre habe. Aeußerst wahrscheinlich wird die Insel Banca an der Südostseite von Sumatra bezeichnet.

Die Sabatika ober Sabadiba Inseln, dren an ber Bahl, werden von Menschenfressen bewohnt; das heißt, hier wird kein Handel getrieben. Sie stehen der vorigen gegen Westen und gerade unter der Sudwestspige von Maslana, also wahrscheinlich die Insel Lingan mit den umsliegenden.

Die Inseln ber Sinda, bren an ber Zahl, mit Menschenfressern, ben vorigen gegen Often. Und gerade nordlich über den letztern fünf Barussische Inseln, ebensfalls mit Menschenfressern besetzt. Bende sind Theile der Insel Sumatra, die aber Ptolemaus zu weit in die See setzt, wie wir dies ben allen seinen Indischen Inseln beobsachtet haben.

Nordwestlich über diesen die Insel des guten Geistes (ayadov daipovog). Wahrscheinlich die größere der Aicobartschen Inseln.

Noch westlicher als biese, mitten im Ocean, liegen bie Fabelinseln Maniola, zehn an der Bahl. "Man versichert, daß hier alle Fahrzeuge, die eiserne Rägel haben, festgehalten werden, obgleich der herkulische

Stein (ber Magnet) nicht bafelbst zu finden ift; beswegen baut man die Schiffe mit holgernen Rageln."

#### Drittes Kapitel.

Indien jenfeit bes Sanges, im innern gande, nebft ben noch oftlichern Gegenden.

Nur durch Ptolemaus erhalten wir einige Kenntniß von den ausgebreiteten Landern, welche sich vom Ganges gen gen Osten bis nach China verbreiten. Er selbst erhielt sie nach eigenem Bekenntnisse aus den Erzählungen Indischer Kausleute; die Striche zunächst am Ganges ausgenommen, wo Griechische Reisende eigene Ersahrungen gesammelt batten.

Schon biese Bemerkung zeigt, was wir von Ptolemans mit Billigkeit erwarten bursen: die Richtung best Landes im Allgemeinen und der Hauptgebirge, welche es durchschneiden; die Zahl und den ungesähren Lauf der größten Ströme; die Namen der wichtigken Städte mit der Schähung ihres wechselseitigen Abstandes, und die vielleicht nicht immer richtigen Namen der Wölkerschaften, zu welchen die Reise den unternehmenden Kausmann sührte. Die Lage jedes Einzelnen oder jeder Stadt genau bestimmen zu wollen, wurde Unverstand verrathen; um so mehr, da unsere Kenntniß dieser Gegenden noch geringer und eben so schwankend ist, als die des Alexandriners war.

Der Erklarer hat sich also auf die Auseinandersegung bes Allgemeinen zu beschränken, und diese kann er durch Gulfe ber angegebenen Gebirge und Flusse in erträglichem Grabe liefern; er findet, daß die Nachrichten des Ptolemans sich an der Sudwestgränze von China endigen, daß sie die

N

heutigen Reiche Ava (im weisett Berftande genommen) und Siam, und einen Theil von Cambodia umfaffen.

Emodi Montes, das nordlichste der Gebirge Indiens, sind Fortsehung der großen Kette, deren mit ewigem Schnee bedeckte Rucken man aus weiter Ferne in den Ebenen von Aud erblickt. Sie laufen von Westen gegen Osten durch Tidet: aus ihnen kommen die größern Flusse, welche von der Nordseite her in den Ganges fallen. Bis in die Nahe dieses Gedirgs reichen die Entdeckungen des Ptolemaus nicht. Nur durch eine kleine Reihe von Dertern zeigt er den Weg, welchen die Indischen Kausleute durch Tidet nahmen, wenn sie in das nordliche China oder zu den Serern reisen wollten.

Der Berg Bepyrus bezeichnet die weniger hohen Berge, durch welche die Lander Morung und Nepal von Bengalen getrennt werden. Ptolemaus führt die Rebenfluffe des Ganges nicht aus dem nördlichern, sondern aus

biefem fuboftlicher geneigten Bebirge.

Mis subliche Fortsetzung besselben kann ber Berg Mäandrus betrachtet werden; das Gebirge, welches sich von Tipta gegen Suden um das Relch Arakan zieht und den Avastrom nothigt, durch die oftlichet gelegenen großen Ebenen gerade gegen Suden zu fließen, da er sonst seine Rundungen an der Westluste suchen wurde.

Die Damafi = Berge find die Bergkette, welche sich zwischen dem Ava = und Pegufluffe gegen Guben gleht.

Die Semanthini=Berge bestimmen die heutige Granze zwischen der Chinesischen Provinz Yunnan auf einet Seite, und den Ländern Mien-und Laotschua auf der anbern. — Alle diese Ketten hängen im Grunde mit dem nordlichern Emodus zusammen, aber das wußte Ptolemaus nicht.

I) Ptolem. I, 17.

Schon die von ihm angegebenen Bestimmungen und Richtungen berechtigen zu dieser Erklarung, mehr aber noch die Flusse, welche entweder aus den Gebirgen entsprins

gen, ober groffchen ihnen ihren Lauf nehmen.

Dren große Strome bemerkten bie Reisenden im oft lichen ganbe, und Ptolemaus fest ffe in feine Charte. Sie tonnen keine andern fenn, als ber Ava, Degu und Menam. Die Reisenden waren fehr mahrscheinlich nabe an bie Quellen ber benben lettern gefommen, fannten Die Rluffe in ihren obern Theilen, aber bie Mundungen kannten sie nicht, folglich Ptolemaus auch nicht, und er mußte fie body angeben, also giebt er fie nach ber Bahrfceinlichkeit an. Der Berg Raanbrus hinderte, fie nach bet Bestkuste zu führen, wo man Rlusse genug, aber von keinem die Quellen gefunden hatte. Gie lagen noch übers bies am nachsten über feinem Sinus Magnus, und auch hier fehlte es nicht an Bluffen, nach ben Ungaben ber Schiffer; also glaubte er ihre Munbungen baselbst gefuns ben zu haben. Wir wiffen unterbeffen gewiß, bag nur ber oftlichfte biefer bren Rluffe in ben Bufen von Giant fällt, die übrigen aber nur Ruftenfluffe find, und baß Ptolemaus die zwen westlichern in seinen Sabarischen Bufen hatte führen sollen, wo er ohnehin die Dandung bes Befonga (Degu) bezeichnet, ohne feinen innern Lauf gu Lennen.

Befremben barf uns ber Irrthum gar nicht; felbst b'Anville begeht noch in seiner Charte ben nämlichen Fehler mit bem Burremputer. Der Lauf besselben durch Tibet unter dem Namen Sanpu war lange bekannt, aber nicht ber zusammenhängende Lauf in den südlichern Gegenden. Man hielt ihn daher für einerley Fluß mit dem Ava, und d'Anville leitet beyde in einen zusammen. Seht weiß jedermann, daß der nördliche Sanpu mit dem Burremputer einerley Strom ist.

Der westlichste Fluß Doanas ist also ber heutige Avas

strom. Ptolemans leitet ihn aus der Rordseite des Gebirges zwischen Bengalen und Morung ab; giebt ihm aber noch eine Quelle aus dem öftlichern Gebirge, welches den Ava und Pegu trennt. Die wahre weit höhere Quelle aus den nordwestlichen Theilen Tidets kennt er also nicht; es scheint sogar, daß er unter dem westlichen Sheile des Flusses, so wie d'Anville, den Burremputer verstehe, wenn anders seine Kenntniß so weit gegen Rorden reichte.

Der Dorius = (Pegu-) Fluß ist ihm nach seiner mahren Quelle, aber wie wir schon gesagt haben, nicht nach seis

ner wahren Mundung bekannt.

Am sichersten kennt er ben britten, ben Serus Fluß, nicht bloß nach ber wahren Rundung, welche ben ihm, wie in der Natur, an dem nördlichsten Theile des Siamisschen Busens steht, sondern auch nach den zwen Quellen, welche Ptolemans aus den Chinesischen Gränzgebirgen hervorkommen und nach ziemlich langem Laufe sich vereinigen läßt. Gben so bilden den Menam zwen aus dem nämlichen Gebirge entspringende Flusse, welche dann erst zusammenfallen, wenn sie die Hälfte ihres Wegs von den Quellen zum Meere zurückgelegt haben.

Eine Bemerkung darf ich nicht vergessen benzusügen, daß man sich die dstlichern Theile dieses innern Landes sämmtlich viel weiter gegen Süden gedrückt denken muß, als sie auf der Zeichnung des Ptolemäus stehen; weil er seinen Sinus Magnus in Berhältniß zu dem Bengalischen Meerdusen zu nördlich erhoben hat; weil er blos Kausmannsnachrichten folgen muß, welche die genaue Richtung der Gegenden und den Zusammenhang des Ganzen nicht angeben konnten; weil er gehört hatte, daß die Sina unmittelbar an Serica gränzten, von China aber eine solche Größe nicht voraussehen konnte, die es wirklich hat: daher stehen alle Gegenden über dem Sinus Magnus in zu großer Ausdehnung gegen Norden.

Ein vierter Fluß, Sobannas, ben Ptolemans eben-

falls, aber ben weitem nicht aus so großer Hohe als bie übrigen, an die Ostkuste führt, scheint der Fluß Tenassezim zu senn, der in der What den angegebenen Lauf hat, aber auf der Westkuste munden sollte.

Da mir die bisherige Bestimmung der Flusse einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit zu haben scheint, so wird es nun leichter, durch sie die ungefähre Lage der Bolker und Derter zwersichtlich zu bestimmen. Die zwerslässige Stelle einiger unter ihnen anzugeben, ist der Nachwelt ausbehalten, die von der Beschaffenheit dieser Gezenden besser unterrichtet sepn wird.

Die Reise ber Kaufleute ging von ber Kuste bes Reichs-Arakan gegen Norbosten, wie Ptolemaus glaubte; in ber That anfangs gegen Norbosten, bann gegen Subosten.

Dies beweist die Reihe der angegebenen Derter. In ben innern Gegenden des Reichs Pegu und Siam hab seine Charte auch nicht Einen Ort; und vielleicht blieb eben daher diesem Striche der Name der silbernen und goldenen Landschaft, weil man außerst wenig von derselben wußte. Die wenigen Derter, welche Ptolemaus den Kusten nahe seit, kannte der Schiffer durch Horensagen, oder durch wirkliche Reisen; genug, das innere Land blieb undekannt, und die Reise der Kausseute ging nicht nach dieser Richtung. Dies ist auch Ursache, warum Ptolemaus den großen Flüssen, welche gerade diese Gezend durchströmen, eine falsche Richtung und Ründung gab. Nordlich von Bengalen zc. aus wurden die Reisen auch nicht angestellt, denn daselbst wird bald noch von eis ner andern Straße die Rede seyn. Also bleibt nur die

m) Ptolemaus ergablt nichts von ihnen, als bas jene Silber : und biefe Goldbergwerke haben follen; er bestärtt noch feine Unkunde burch die Beschreibung der Einwohner, denen er keinen Ramen giebt. "Sie find von weißer Farbe, zottig, stumpf, glattnasig. Mareura nennt er als die Hauptstadt im Silberlande, ohne zu sagen, welchem Bolle sie gehöre.

angegebene Straße übrig, die sich noch burch die allges meine Richtung der Derter rechtfertigt.

Die sublichfte Linie seiner inlandischen Stadte fangt gegen Besten an im Reiche Arakan mit ber Residenzfladt

Trilingon, welche auch Triglyphon heißt. Bahrscheinlich war sie ber Sig bes Fürsten ber anliegenden Kuste Cirradia; denn das Bolk, welches tiefer im Lande gegen das Gebirge hin wohnte, die Tamera, oder bey Erasm. Jamira, nennt Ptolemaus Menschenfresser, folglich Leute, welche keine Stadte bewohnten. Er sest jene Stadt zwischen die Flusse Arakan und Eurrumfully, etwa 20 Meilen von der Kuste, also entweder nach der Stadt Arakan selbst, oder wahrscheinlicher in die Gegend des nordlichern Tripa.

Alle folgende Derter liegen von dieser Stadt gerade gegen Osten ober vielmehr Sudosten, weil sie sich dem Busen von Siam nahern.

Cariagara, in ber Nahe bes Doanas ober Ava, wahrscheinlich in ber Gegend von Ptei.

Ringiberi, in der Nahe des Dorius oder Pegu, nord-

lich über ber Stadt Pegu.

Agimotha, am Serus ober Menam, nur 20 Meilen von der Mandung in den Siamischen Busen entfernt, beym heutigen Luwo.

Comara, sudostlich vom vorigen, ift entweder die beutige Hauptstadt von Siam, Schudia, ober liegt etwas

ostlicher.

Hier endigt Ptolemaus die erste Linie der Reisenden; sie reichte aber wahrscheinlich noch weiter oftlich bis nach Aspithara, welches schon am Busen lag.

Die zwente nordlichere Linie fangt abermals im Striche Arakan und dem angranzenden Linka an, und zieht

che Arakan und bem angranzenden Tipra an, und zieht sich ebenfalls gerade gegen Osten. Sie unterscheibet sich sichtbar von der erstern durch den fortlaufenden Zwischenzaum von zwen bis dren Graden der Breite, welcher

zwischen ben Stabten ber ersten und zwenten Linie leer steht.

Tosale und Tugma nennt Ptolemaus Hauptstädte, ohne anzuzeigen, ben welchem Bolke; denn die Tiladastehen gewiß nordlicher, und die Tamera langs des Gesbirges nennt er Menschenfresser. Die heutige Lage von Tosale ist in der Gegend von Tipra, und von Tugma in der Gegend von Roduaskan. Der zwischen benden liegende kleinere Ort, Alosanga, kommt in die Nähe von Schakomas zu stehen.

Bon Tugma ging ber Weg gegen Often nach Artsfabium an die Ufer des Ava, in die Rabe des heutisgen Prom. Bon da über den oftlichen Arm des Ava, welschen Ptolemans angiebt, wie die neuern Charten, nach Pandofa am Pegu, im heutigen Reiche Mien, welches für uns eine unbekannte Gegend ist. Bon da weiter oftlich die Sitiberis, am Menam, in die Gegend von Laconavan.

Nordlich über Sitiberis sett Ptolemaus noch Kima= ra, nordwestlich über Pandosa Posinara, und nordost= lich über Arisabium Abisaga an. Er beschreibt diese Der= ter von der nordlichen Hauptstadt Tosale aus, so daß sie vielleicht einen dritten, von dem vorigen nur wenig ver= schiedenen Weg der Kausseute bezeichnen.

In dem fernsten Nordosten nahe an die Quellen des Serus (Menam) sest Ptolemaus noch dren Derter, Narsdos an den dstlichen Arm des Menam, Urathina an den westlichen, und weiter westlich Salatha, gegen die Quelle des Pegu. Als Volker sest er in diese Striche die Kakos dand Basanadra, und südlicher ben der Vereinigung des Menam die Chalketis oder Rupferlandschaft, weil dieses Metall sich häusig daselbst sindet. Die Sache erstlärt sich leicht, aber nicht der Weg, auf welchem Ptuslemaus zur Bekanntschaft dieser nördlichen Städte geskommen ist. Er entfernt die südlichen Derter am näms



lichen Fluffe Menam von ben norblichern um 5 Grabe ber Breite, und überdies scheint er diese Derter in Berbindung mit einem ganz andern nordwestlichern Striche

au fegen, von bem wir fogleich fprechen.

Die bisherige Beichnung bes Ptolemaus zeigt febr beutlich zwen ober vielleicht bren Strafen, auf welchen bie Kaufleute von Arakan aus bas oftliche Land burchwan= berten. Aber sie giebt auch noch eine Anzahl Derter im weit hobern Norben, und entfernt fie von allen bisher beschriebenen, ber ganzen gange nach um 6 Grabe ber Dies beweist schlechterbings, daß bende nicht in ben minbeften Berhaltniffen mit einanber ftanben, baß man mit ben norblichern auf einem ganz andern Wege, und zwar von Palimbothra aus, bekannt wurde; benn von biefer Stadt aus laufen sie alle in regelmäßiger Linie von Westen gegen Nordosten. Sie steben woar ebenfalls in großem Abstande von einander, weil die Reisenden selten auf bedeutende Derter trafen, aber bieser Abstand ift nicht so, bag man 3. B. einen 6 Grad breiten Streif Papier irgendwo dazwischen legen konntes ohne angegebene Derter zu bebeden; zwischen ben vorhin beschriebenen Dertern und diesen nordlichen hingegen kann man bies, nicht weit vom Sanges an in ber ganzen gan= ge bis zum oftlichen Ende ber bekannten Erbe.

Dieser Weg lief also in zwey langen Linien, die sübliche langs des Cosa-Flusses über die Gebirge von Nepal durch das sudsstliche Tibet die zur Granze von China; die nordlichere durch Aub über die namlichen Gebirge von Morung in der vorigen, aber nordlichen Richtung durch

Tibet bis an China.

Die Derter der süblichen Linie sind: Athenageron in der Nahe des Cosa-Flusses, Sagoda, Anthina, Sa-latha in Tibet.

Die ber nordlichern Linie: Suanagura in Aub, Elsdana in ben Gebirgen von Morung, Afanamara, Archi-

nara, Urathina burch Tibet. Rabere Bestimmungen

laffen fich ohne Berwegenheit nicht geben.

Bunachst an ben Rordusern bes Ganges nennt uns Ptolemaus ein Bolt mit sehr ausgebehnten Bestigungen, bie Marunda. Ihre Stadte, welche alle am Ganges liegen, reichen von ber Ründung des Gagra bis an tie Stelle, wo ber Ganges sich in mehrere Arme zu trennen anfängt. Es sind folgende:

Bordta, nordwestlich von der Mundung des Son=

Muffes.

Rorygaza, ber Hauptstadt Palimbothra gegenüber, und etwas dillicher.

Kondata, etwas westlich von der Mundung des Cosa.

Belydna, genau auf dem Puntte, wo der Ganges seinen bisher oftlichen Lauf gegen Suden zu wenden ansfangt.

Aganagora und Talarga, wo ber Ganges fich in

zwen Hauptarme theilt.

Näher gegen das Gebirge in Aud liegen am nordlichessen die Cakorai, unter ihnen die Koronkali; im nordewestlichen Bengalen die Pasalä; im nordostlichen Bengalen die Cilada, welche auch Besada heißen. Denn sie sind von kurzem, stämmigem Körper (\*0 $\lambda$ 0 $\beta$ 0i), haarig, haben ein breites Gesicht und eine weiße Farbe. Bersmuthlich kommt ihr letzterer Griechischer Name von Bössau, den Gebirgspässen her, welche sie besetzten. Besnigstens sindet sich das beschriebene Bolk noch ganz so, in den Bergen zwischen Bengalen und Nepal.

#### Das gand ber Sina (Divai)

wird westlich durch hinterindien, nordlich durch Serica, östlich und südlich vom unbekannten Lande begränzt. Ptolemaus versteht also unter den Sina wirklich den südlichen Theil des heutigen Reichs China nebst den Landern der füböstlichsten Halbinsel Cambobia ober Cambobscha, Cochinchina ic., die noch jest von China abhängig sind, und durch Bildung, Sitten und Sprache die Chinesische Abkunft zelgen. Von einem noch südlichern Bolke wußte Ptolem. nichts weiter, er faßt also auch die Cinwohner von Borneo unter der allgemeinen Benennung, ob er gleich den Unterschied in Gesichtsfarbe und Lebensart bemerkt.

Der Name China (Cichina) ") kommt uns von ben Indiern her, und auch Ptolemaus erfuhr burch biefelben bie Benennung Sina. Diefes Bolt scheint aber ben Grundfat, Rremben ben Gintritt in fein Land zu verfagen ober zu erschweren, in feinem sublichen Reiche eben so sorgfaltig beobachtet zu haben, als wir es von bem nordlichen Serica, und noch aus ben Erfahrungen unferer Tage miffen. Denn Ptolemaus, ber feine Raufleute bis an bie Grangen biefes Landes begleitet, tennt in= nerhalb ihres Gebiets keinen Ort als Akadara, welches noch überdies nicht in China, sondern im heutigen Lao gesucht werben muß. Much Cosmas, ber burch bie Brachmanen belehrt, von mehrern Reisen zu Baffer und Land nach Cziniga spricht, und es mit Indien, Perfien und bem angrangenden Romerlande in eine Parallele ftellt. versichert doch, baß man über Tziniga hinaus weber schiffe noch reife '). Die Grangen bes Meers find ihm bie namlichen, wie fie Ptolemaus gegen Often fest. Doch weiß er nach einer andern Stelle P), bag Czinifta, wie es hier heißt, auf ber Offfeite vom Meere umfloffen ift.

n) Cosmas Indicopl. II. p. 137. nennt bas tanb Tiverta nach Indichen Angaben. Seine aussährliche, obgleich etwas verwirrte Beschreibung bes Wegs nach Persien, welcher 150 Aagereisen, jebe zu 6 geogr. Mellen, beträgt, bewest, bas auch er nach Indichen Anleitungen unter Aziniha wirklich bas heutige Thina versteht.

o) Cosmas II. p. 138.

p) Cosmas XI. p. 537.

Daher kann der alte Geograph wahrscheinlich an ihiren Gränzen und an den Quellen des Menam einige Derter angeden. Der fremde Kaufmann holte daselbst die Produkte von China, und brachte sie an die Kuste von Arakan zurück. Wenigstens versichert Ptolemans, das man daselbst das beste Malabathrum erhalte, so wie der Periplus weiß, daß es von Thina an die Ufer des Ganges komme. Beydes wurde aus China geholt, jenes auf dem sädlichern, dieses auf dem nordlichern Wege.

Diefer wenige Zusammenhang mit China nebit bem Bedürfniffe ber Produtte, die baber bezogen wurden. find auch wohl die Ursache von dem veriodischen Entstehen und Berichwinden ber Stadt Thina, und von der Ungewißheit ber wirklichen Lage. Schon Megafthenes und Datroklus hatten sie zur Oftgranze ber Erbe gemacht, und boch sprachen die spatern Geographen mit keiner Sylbe. weiter von ihr. Aber ber Kaufmann konnte sie nicht ver= geffen. Der Periplus fest fie weit gegen Rorden, so hoch als bas Raspische Meer, und versichert, daß bas Malabathrum von ba komme. Ohne 3weifel hatten andere Raufleute Bunderbinge von der unbefannten Stadt, ibrer Große, Schonheit und ihren tupfernen Mauern erzahlt; denn Ptolemaus weist sie gurecht burch bie Berficherung, daß Thind weder kupferne Mauern, noch sonst etwas Mertwurbiges habe. Aber er stellt bafur bie Stadt in bas Meer zwischen Cambobia und Borneo, ober auf bie Nordseite dieser Insel. Sein System und die an fich wahre Radricht ber Kaufleute verführte ihn. Gie antworteten auf feine Frage, welchen Weg man von Thina nach Kattigara nehmen muffe: gegen Gubweften ). Der Beg war ohne Zweifel nie gemacht worben, fie antworteten nach ihren Ginsichten. Ptolemaus, obne auf ben

q) Ptol. I, 17.

Abstand Rucksicht zu nehmen, sest sie wirklich so, und zur Gesellschaft noch einige andere Derter, die man ihm in den innern Theilen von Borneo genannt hatte. Das her kommt auch wohl die Bersicherung, daß die Stadt gar nichts Ausgezeichnetes habe.

Der Name selbst weist schon barauf hin, daß man Thind in China suchen musse; und wenn es wirklich der Name einer Stadt, nicht etwa der Name des ganzen Landes war, so sindet man sie am wahrscheinlichsten in der Provinz Yunnan, vielleicht in der Stadt Schunnin. Der Indier aus Palimbothra reiste dahin durch das süd-liche Tidet, der Indier von der Kuste von Arakan aus; bende kamen nur an die Gränze, abet sie wußten, daß ihre Waare durch die wenig entsernte Stapelstadt Thind abgeliefert wurde.

# Viertes Kapitel.

#### Taprobane.

Ulle Angaben ber Alten von ber großen Insel Capprobane (ή Ταπροβάνη) beweisen zuverlässig, daß sie von der heutigen Insel Ceylon (Selan) sprachen. Einige durch Unwissenheit und Liebe zum Wunderbaren erzeugte Bergrößerungen und Erdichtungen gaben Beranlassung, sie mit Unrecht für das den Griechen völlig unbekannte Sumatra zu nehmen.

Alexanders Begleiter hatten noch keine Ahnung von dieser ihren Zügen so weit entlegenen Insel; die ersten Nachrichten von Taprobane erhielten etwas später die Gesfandten Griechischer Fürsten an dem Hofe zu Palimbosthra; die Bewohner dieser Stadt aber hatten wahrschein-

lich all ibr Biffen ben Schiffern ber benachbarten Inbifchen Rufte gu banten. Es fchrantte fich auf einige theils mahre, theils vergrößerte Nachrichten ein. "Laprobane liegt 20 Tagfahrten fühmarts von Indien. hat 8000 Stadien in der Lange gegen Aethiopien bin 1), nahrt viele Clephanten ') und liegt bem Indischen Borgebirge Coliacum am nachsten t)." Dies ift in ber Hauptsache alles, was man von ber Insel erfuhr. Doch schränkten schon einige bas Uebertriebne ber Erzählung ein: ihre Große, sagte Onesikritus, beträgt 5000 Stabien, und ber Abstand von Indien sieben Tagfahrten; nur die schlechtbeschaffenen Indischen Schiffe brauchen langere Beit. Bielleicht ist bie bengefügte Abkurgung vollig unnothig; wir wissen, daß die Indischen Kahrzeuge febr paffend fur ben verschiebenen 3med ihrer Reifen eingerichtet waren. Onesikritus fagt, die Große betrage 5000 Stadien, nicht die Lange ober Breite; und bies fallt bem Strabo felbst auf. Er verstand ben Umfang. und die angegebene Entfernung von 20 Tagen bezog fich bann nicht auf ben Abstand vom festen gande, für welchen schon die sieben Tage viel zu groß sind, sondern auf die Umfeglung ber gangen Infel. Mit 5000 Stabien = 125 Meilen ift fur ben wahren Umfang nur um etwas zu wenig angenommen, und ber langs ber Rufte fegelnde Schiffer wird wohl 20 Tage zur Umfahrt brauchen.

Eratosthenes und seine Nachfolger nahmen bas grosse Maas ber Lange und bes Abstandes gern an, weil es ihr System begunstigte, baß zwar Afrika und die ganze Erde, etwas nordlich vom Aequator, umflossen

r) Plin. VI, as. giebt bie tange auch nach Eratofthenes auf 7000 Stadien, die Breite auf 4000 Stadien.

s) Dionys Perieg. v. 593. neunt Caprobane bie Mutter ber Affaz tifchen Clephanten.

t) Strabo II. p. 124. XV. p. 1012.

werbe, baß aber jenseits biefes Oceans bem Aequator fublich ein neues großes festes Land beginne. Taprobane wurde nun die hervorstechendste Spike des neuen Sudlandes, und mehrere erklarten es geradezu bafur ").

Sichrere Machrichten konnte man erst erhalten, als Die Schiffahrt ber Romer allmablich anfing, fich bis aur Oftfufte ber Inbifchen Salbinsel zu erweitern. Der fo oft angeführte Peripins giebt fie uns querst 1). erzählt, das Taprobane, nun Palaisimundu genannt. ben Strichen über bem Cap Calomer gegen Beften liege, baß bie Indier bie nordlichen Theile haufig besuchten . und von ba als Sanbelsartitel Elfenbein, Schilbtroten, Perlen, Ebelfteine gurud brachten. Beitere Erfahrung gab es für bie Griechen noch nicht ), also fügt er blos bie allgemein angenommene Meinung hingu, bag bie Infel fich weit bin acgen Afrika erstrecke.

Undere Schiffer waren aber doch wohl schon mit den Anbiern in die nordlichen Theile von Taprobane gekommen; benn wir miffen aus bem namlichen Beitalter, bas bie Gee awischen bem feften ganbe und ber Infel febr feicht ift; bag zwischen benben lange Sandbante liegen. bie nur an wenig Orten ben Durchgang erlauben; baß bie Sonneninsel (Ramanan = Cor) sich in ber Mitte be=

finbet.

Mue biefe Machrichten giebt uns Plinius "), nebft bem aus bem Periplus ichon befannten Ramen, Palafimun= bu, welcher hier ber Hauptstadt bengelegt wird und vielleicht bie Stadt Jaffnapatam bezeichnet; aber er fügt zugleich Erbichtungen mit ben, die ben einem so scharffinnigen Manne wirklich auffallen. Wir konnen nicht

u) 3. B. Hippardus. S. Mela III, 7.

x) Peripl. p. 35. y) Mela III, 7. versichert selbst, bas Taprobane noch nie ums schifft worden sen. 2) Piin. VI, 22.

umbir, ben Busammenhang feiner Erzählung zu liefern, welche abermals von einer der Gesandtschaften berrührt. mit welchen Roms Beherrscher, biesmal ber alte Claus bine, hintergangen wurden.

Der Arengelaffene eines Romets, welcher bie Bolle am rothen Meer gepachtet hatte, wurde burch fturmische Nordwinde an Carmania.") vorbey nach Taprobane verfchlagen. Er erhiett die freundschaftlichfte Aufnahme, hatte vertraute Unterhaltungen mit bem Ronis ge, welcher aus benfelben und vorzuglich aus bem mitaebrachten Gelbe die Gerechtigkeitsliebe ber Romer bewunderte; benn es war von verschiebenem Schlage, und jedes einzelne Stuck hielt boch genau fein Gewicht. Bum Beugnisse seiner Freundschaft schickte er mit bem Romer vier Gesandte ab, beren Haupt Rachia hieß. Durch biefe erfuhr man nun von ber Infel Folgenbes:

Sie hat 500 Stabte, ben Bafen gegen Guben nabe ben ber hauptstadt, von welcher bie konigliche Residenz 200,000 Seelen enthalt; einen Landfee 375 Dill. = 75 Meilen im Umfange, bem bie zwen hauptfluffe bes Landes entstromen. Die Svite ber Insel, welche gegen Indien und Nordosten liegt, beträgt 10,000 Stad. = 250 Meilen; jenfeits ber Emobischen Berge fann man felbst noch die Serer erblicken, und kennt fie burch ben Handel.

Dies sind nun frenlich Lugen, boch enthalten sie wichts schlechterbings Unglaubliches; aber die namlichen Gefandten bewunderten noch ben ihnen gang neuen Simmel, bas Siebengeftirn ober bie Bergilia, bag bie Schat= ten auf die Rordfeite fallen, baß die Sonne links aufund rechts untergebe, und nicht vielmehr, wie ben ihnen, gerabe umgekehrt fich bewege. Auch verficherten

a) Rordwinde tonnen vom Arabifden Bufen aus ein Goiff unmoglich an biefe Rufte bringen.

fie noch; basi ber Mond ben ihnen nur vom achten bis aum sechaebnten Tage bes Monats erblickt merbe.

Die Unmöglichkeit dieser Angaben erst beweisen zu wollen, ware für meine Leser beleidigend. Es gehörte ein außerordentlicher Grad von Unverschämtheit und die Boraussesung einer ganzlichen Ignoranz der Zeitgenossen dazu, um mit dergleichen Behauptungen öffentlich hervor zu treten. Mela, welcher schrieb, als Claudius zum Zuge nach Brittannien abgereist war, weiß nichts von der Gesandsschaft.

Die fortgesetze, mit jedem Tage erweiterte Schiffahrt der Aegyptischen Griechen mußte bald gewissere Rachrichten von der Gestalt und Lage der Insel verschaffen, da die größern Fahrzenge entweder gar nicht, oder nur mit großer Gesahr durch die Untiesen und Sandbanke kommen konnten, welche Censon in eine Art von Berbindung mit dem sesten Lande setzen, folglich sie umssegeln mußten, wenn sie den Ganges oder bende Kusten des Bengalischen Meerbusens erreichen wollten.

Daher zeigen des Ptolemaus Bestimmungen nicht blos die wahre Stellung dem Sap Korn gegenüber, son= dern auch die richtige Ausdehnung der Insel gerade ge= gen Saden in den Ocean, den diensformigen Zulauf derselben gegen Norden und die größere Breite in den südlichen Theilen. Es ist nicht weiter von der schiesen Neigung gegen Osten, noch von der großen Ausdeh= nung gegen Westen, nach Afrika hin, die Rede. Kurz die Insel hat im Ganzen ihre wahre Gestalt und Rich= tung; aber nicht ihre wahre Größe. Anstatt ihr von Norden nach Süden vier Grade der Breite, und von Westen nach Osten nicht viel über zwey Grade der känge zu geden, stellt sie Ptolemaus in ungeheueren Größe mitten in den Ocean, und läßt sie dis unter den Aequa= tor reichen.

Diese Uebertreibung erregt ben febr naturlichen Se-

banten, lag Ptolomius unter Taprobane einen Theil ber Ruft bes feften Landes felbft barftelle; um fo mehr. weil bam bie fublige Salbinfel in feiner Zeichnung eine naturligere Gestal: gewinnen wurde. Wer aber bie Rolge ber Sufte, ihrer Bufen und Borgebirge, und bie richtie Stellung ber Insel bem Cap Korn gegenüber un= terfict hat, verwirft gewiß biefe Reinung und nimmt ba Taprobane bes Polemaus für bas, mas es ist, für bi Insel Centon. Blos seine Unhanglichkeit an bie Nchrichten der Alten verleitete ihn zur übertriebenen Asbehnung. Taprobane mußte nach ihnen bie größte get Infeln, großer als Britannien fenn; fie mußte 200 Stadien in der Lange, 4000 Stadien in der Sreite haben; und eben fo stellt se Ptolemaus bar. Jie ichiefe Richtung, gegen Ufrita ber gegen bie Sen bin, ließ fich gegen bie Nachrichten ber Schiffer nicht (halten ), wohl aber bie unermegliche Brofe. mus, ber sonst immer von ihren Maakn ben britten Heil und ben Beugungen noch mehr abzieht, burfte ih= Berechnungen nur laffen, wie sie waren, um ben eier runden Sigur eine viel betrachtlichere Ausbehnung ervorzubringen. Diefe abgerechnet findet man in feinen Samtbestimmungen burchgehends bie Bahrheit auch jest och vieder; nur an ber Subtufte mit übertriebener Berrobering.

Die übereinstimmende Nachricht aller Alten von der wermäßgen Ausdehnung der Insel, hat in mir ehedem ie Meining erregt, daß Ceplon einst größer war, daß serst duch eine ungeheuere Erschütterung der Natur fine jegige Gestalt erhalten habe. Ich nehme den Gestanten wiedr zurück; wenn ihn gleich die einheimischen

b) Doch wird, wie es fceint, auch hiezu ein Berfuch gemacht. S. weiter untg.

Geschichtbucher und auch M. Polo wstärken . Die Figur ist ben Ptolemaus wohl größer, aber nicht mders als in unsern Tagen; Ptolemaus und Cosnas kennen die Malbivischen Inseln, die doch sonst nur einen Theil wn Censon sollen ausgemacht haben, und dat Meer um die Insel ist von beträchtlicher, nicht allmählich abnehmender Tiefe. Schon Bossius hat diese Gründe zum Thed und schoner ausgeführt, als ich es kann 4).

Der Name Taprobane war nie einheimisch; die Gieden hatten ihn von den Indiern gelernt. Weil er der
allgemein bekannt und angenommen war, so behalthn
auch Ptolemaus ben, doch mit der Weisung, daßzie
Insel sonst Palai Simundu (Nalas Semovodov) hiß,
setzt aber ihren Namen in Salike (Saling) umgeandet
habe. Palai ist khr wahrscheinlich der Name Polu, ole
Insel ben den Indiern; das Ganze also die Insel Emundu; und der Name Salike kommt von den Bewish
nern her, die zwar in mehrern Unterabtheilungen leben
im Allgemeinen aber Salä heißen (Salas). Man we
kennt in ihnen den heutigen Namen Selan nicht.

Als Produkte des Landes führt Ptolemaus an: Res, Jonig, oder vielmehr Zucker, Ingwer, Beryll, Syacind, alle Arten von Metallen; es erzeugt auch Elephanton ud Tiger. — Jedem aufmerksamen Leser wird es auffallet, warum nie, weder von den Aeltern noch von Ptolemaus und Cosmas, das Hauptprodukt der Insel, der Jimme, genannt wird, da er doch auf dieser Insel allen in vorzüglicher Gute erzeugt wird, und die Alten diesem Guwürz so wenig ihre Ausmerksamkeit entzogen, daß sie de

c) Marco Polo III, s2. in ben alteften Ausgabn findet fich Me Stelle nicht.

d) Is. Vossius in notis ad Melam. III, 7. p. 571. ed. Gre-

nen ganzen Strich ber Oftfuste von Afrika Regio Cinnamomisera nannten.

Ptolemaus kennt an der Kuste die Hauptbeugungen richtig, bis auf einige, und giebt die Namen vieler Stadzte, mit denen er im innern Lande sehr sparsam ist. Die Mitte des Landes, auch heute noch der unbekannteste Theil der Insel, bleibt ben ihm schlechterdings ohne alle Angade. Er weiß es nicht einmal, daß das nordliche und subliche Gebirge, das man den ihm in richtiger Stellung gezeichnet sindet, durch die Fortsehung im Mitztellande nur ein einziges Ganze ausmacht.

Die höchste Spise des Landes nennt Ptolemaus das nordliche Vorgebirge; die Schiffer unserer Tage nennen es noch Nord = Ende.

Das Eindringen des Meets, durch welches ein nordlicher Theil von der Insel getrennt wird, kennt er nicht, wohl aber die westliche Landspisse, vor welcher die Insel Manar liegt. Es heißt ben ihm Galida Promontorium, und die Insel, welche er, wie durchgehends in Indien, weit von der Kuste entsernt, Nanigeris.

Die benden nachstfolgenden Stadte, Margana und Jogana, sind nicht naber kenntlich, als daß die erstere in der Rabe von Aripo, und die andere südlicher lag. Gerade der lettern gegenüber setzt er Orneon Ins. (die Bogel = Insel), welches also das heutige Caradiva ift.

Destlich von Jogana, acht Meilen im innern Lande, lag die Residenz des Fürsten, Anurogrammum. Die nämliche Richtung, den nämlichen Abstand und Namen sinden wir noch in der ehemals berühmten, jest zerstörsten Hauptstadt Anarodgurro.

Das folgende Promontorium Anarismandi ift bie westlichste Beugung der Insel Calpentin, welche für eis nen Theil des festen Landes gehalten wurde.

Der bisher beschriebene Theil ber Suste beträgt ben Ptolemaus 75 Meilen, nach wahrem Maase langs ber Kiste gegen 50 Meilen; wodurch die Wahrscheinlichkeit von den oben gesagten Maasen des Ptolemaus größer wird. Ich wähle gerade diesen Abschnitt der Kiste zur Berechnung, weil man sich hier am sichersten versprechen darf, die wahre Lage der einzelnen Punkte getrossen zu haben. Wenn ich in den füdlichern Theilen der Insellen mehr im Allgemeinen spreche, so darf man die Urssache vielleicht mehr in dem Mangel guter Charten suchen, als in der Schwierigkeit der Sache selbst. Die sehr schone Englische, welche ich vor mir habe, enthalt nur die nordliche Halfte als Anhang der Indischen Halbinsel.

Der Soana = Fluß fallt benm heutigen Schllan in bie See.

Priapidis Portus in einer Vertiefung der See, ift wohl gewiß das heutige Aegombo. Der Griechische Name dieses Hafens kam vielleicht von der Menge Lingams her, mit der man das weibliche Geschlecht hier geschmuckt fand, vielleicht von einigen Götterabbildungen selbst.

Arabingara, bas heutige Colombo.

Beiter fublich, in ber Gegenb von Caltrur, lagt Ptolemans Jupiters Candspige weit gegen Besten sich verbreiten. Die Rufte lauft hier in ziemlich gerader Rich= tung gegen Guben. Es scheint wirklich, bag Ptolemaus einen Berfuch machte, auch biejenigen Angaben feiner Borganger nicht ungenutt ben Seite zu legen, welche ber Insel auf einer Seite eine große Reigung gegen Afri= ka und auf der andern gegen Often geben. War es auch nicht möglich, die Sache in ftrengem Wortverstande anzuwenden, fo rettete boch bie gegebene Reigung feine Gewährsmanner vor einem ganglichen Miggriffe. Die Hoppothese wird wahrscheinlicher baburch, baß Ptole= maus auf der Offfeite der füdlichen Infet abermals eis ne beträchtliche Spite ansett, die in der Natur nicht vorhanden ift, und weil er ben Sinus Prasodes nicht vergißt. Die Aeltern verstanden frenlich ben Busen gleis

des Ramens an ber Ufrifanischen Rufte, und glaubten, baß Taprobane in feine Nabe reiche; ben Otolemaus fteht er aber auf der Insel selbst in der Nachbarschaft bes Borgebirges. Er wollte menigstens einen Sinn in ibre Borte legen. Die Bahrheit ift vielleicht, baß biefer Theil der Insel wenig besucht wurde.

Die Subspige des Landes, Punto Bale, heißt ben Ptolemans die Stadt Odoka, und ber etwas westlichere Uzanus . Fluß fallt benm heutigen Schinder in die Gee. Das oftlichere Vorgebirge der Vogel lag bemm heutigen Mabura. Die vielen Griechifchen Namen an ber gangen Rufte zeugen von einer nur geringen Bekanntschaft.

Die Stadt Dana hat ihren Ramen im heutigen Ta= noal erhalten. Sie war bem Monde geheiligt. Der Bries difche Schiffer findet überhaupt febr haufig auf biefer Infel feine Gottheiten.

Korkobora, jest Waluve.

Des Dionysus (Bacchus) Stadt, jest Magame.

Bytaon Promontorium. Die Landspige unter Mes mene, nur daß sie Ptolemaus, wie vorbin bemerkt wut= be, viel zu weit gegen Often zieht.

Die ganze Subfuste ist über alles Maas ausgebebnt. und die Bestimmung ber heutigen Namen konnte blos nach der Proportion angegeben werden, welche die Orte unter sich halten.

Langs ber Offfuste findet fich ber Baratus = Fluß, ber Ruftenfluß, welcher ben Pamene in die Gee fallt.

Etwas nordlicher bie Stadt Bolana.

Der Safen Mordula, der heutige Bafen Batecalo. Abaratha, auf ber Spige, welche die Ventos : Bay anf ber Gubfeite einschließt.

Der Safen der Sonne, ben Paligam, im Busen

felbft.

Das große Ufer (Aizealos pieyas), wahrscheinlich ein Ort weiter nordlich in bem namlichen Bufen.

Die Stadt Proturi, auf der nordlichen Landspitze bes namlichen Busens.

Der Safen Rigala, an der füblichen Rebenmundung

bes Gonga, wo eine berühmte Pagobe fteht.

Das spitige Promontorium. Der Name ist von ber Gestalt entlehnt, welche das sübliche Vorland am Eingange des Busens von Trinkomale wirklich bildet. Ptolemaus zeichnet diesen Busen in seiner Charte, und setzt in den innersten Winkel die Mündung des Flusses

Ganges (Iarrns), welchen man deutlich in dem Hauptflusse des Landes, dem Mowil = Gonga, wieder findet. Darf man von der Erasm. Ausgabe richtige Bahlenbestimmungen erwarten, so steht die Quelle des Flusses gerade da, wo sie in der Natur sich findet; die übrigen Ausgaben aber setzen sie durchgehends nordlischer an.

Diesem Busen gegenüber stand die Hauptstadt des Landes, Maagrammon, in der Gegend des Candelar-Sees, aus dem ein Kustenfluß in den namlichen Busen fällt. Heutzutage kennen wir keinen Ort in der Nach-barschaft.

Der Safen Spatana ift ber heutige Bafen Trin= Lomale, ber beste an ber Ofikuste, und ber einzige an ber ganzen folgenden Ruste ber Indischen Halbinfel.

Die Stadt Magadiba, an ber Mundung bes De-

lially : Fluffes, ber Taubeninfel gegenüber.

Der Busen Pati, jest der Busen ben Salopar. Anubingara, an der nächst vorstehenden Landspise. Die Sandelsstadt Modutu, heutzutage Moladiva.

Die Mundung des Phasis = Flusses ist der schmale Eingang der Meerenge, welche hier die Nordspige von der übrigen Insel abschneibet.

Die Handelsstadt Calakori, nordlich von dieser Münsbung, in der Nähe des heutigen Forts Pospyl; und dann das Nord = Cav.

Die Entfernungen von Batecalo bis hieher folgen alle in richtigem Abstande, wenn man von den gegebenen Maasen des Ptolemaus ein Drittheil abzieht.

Bon den wenigen übrigen Städten des innern Lanbes lag auf der Bestseitz Poduka, in der Gegend von Arandor.

Auf ber Subseite Ulispada, unter bem Abams: Pil: Nakabuma, in ber Rabe von Schale & Schaleput.

Auf ber Oftseite Abisamum, in ber Rabe von Vintam.

In den Jahrhunderten nach Ptolemaus wurde Taprobane fleißiger besucht, als jemals; sie scheint sogar den größten Theil des Handels vom benachdarten seisen Lande an sich gezogen zu haben. Denn Cosmas verssichert ), daß die Kausseute des entfernten Tsina, so wie von Indien, Persien, der Afrikanischen Kuste und dem Römerlande sich hier als in einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte sammelten, ihre Produkte gegenseitig umsetzen, und aus dem Lande selbst vorzüglich Hyacinth holten.

Dieser Monch hatte oftere Reisen nach bem Drient gemacht, aber schwerlich ist er nach Selan selbst gekommen; er wurde und sonst, wie an der Kuste des sesten Landes, die Namen einiger Stadte gegeben, und von den Produkten und der Größe der Insel richtiger geurtheilt haben. Er erweitert diese nach den Berichten der Eingebornen auf 300 Gaudia, oder wie er es selbst erskatt, 900 Milliarien, in die Lange und Breite.

Alles Interessante, das wir durch ihn lernen, bestieht in dem heutigen Namen der Insel Seledida, oder an einer andern Stelle Sieledida (Deskedisa), Selan mit dem Bensage des Persischen Wortes Tib (Insel),

e) Cosmas XI. p. 336.

und bann in ber Nadyricht, baf au feiner Beit bie Berrschaft unter zwen Fürsten getheilt war. Der Handel muß ben allem Anpreisen boch viden Ginschränkungen. unterworfen gewesen fenn, weil jeder Raufmann verbunben war, ben feiner Untunft fich bem Rurften vorftellen und über feine Geschäfte auf ber Infel weitlaufig ausfragen zu laffen. Bielleicht ift es noch ber Dube werth zu bemerken, bag ber frembe Kaufmann immer neugeprägtes Gelb mitbringen nußte 1).

"Rings um Taprobane liegt eine Anzahl kleiner Infeln, die fußes Baffer haben und Argellia." Cosmas erklart felbst etwas vorher, daß er Cocusnusse unter biefem Namen verstehe; meint also gewiß bie heutigen Maldivifchen Infeln. Ptolemaus tennt fie ebenfalls, und bestimmt sogar ihre Anzahl auf 1378. Einige berselben nennt, Ptolemaus und fest fie nicht fern von Cenlon, nicht blos gegen Beften, fonbern auch gegen Guben, und auch Cosmas fagt, fie lagen rings herum. Faft follte man annehmen, bag bie Infel boch einft großer gewefen fen, und bis nabe an bie Malbiven gereicht habe.

# Fünftes Kapitel.

Ueberficht ber alteften befannten Staateveraberungen in Indien.

Die ganze bisherige Auseinandersetzung lehrt, daß Indien zwar vielleicht von einer einzigen großen Nation befest war, welche burch gleiche Sprache und gleiche Reli=

f) Cosmas p. 338.

gion in Berbindung stand, daß aber die zahlreichen Bewohner des ausgebreiteten Landes nie unter Einer Herrschaft standen, kein Ganzes bildeten. So kennt sie Herodot; so fand sie Alexander und spätere Zeitalter. Megasthenes will 118 Völkerschaften gefunden haben s), und
ob ich gleich nicht Bürge für die so entscheidend hingeworfene Zahl werden möchte, so gilt sie doch als Beweis
einer großen Renge.

Nur ein oder auch zwen Benspiele führen die Alten für das Gegentheil an, und selbst diese passen nicht. 6042 Jahre vor der Regierung des Sandrocottus, erzählen die Indier ), kam ein fremder Krieger aus nordlichen Gegenden, die Griechen nannten ihn Bacchus. Dieser wurde Herr des Landes, lehrte die nomadischen Bewohner desselben die Bedauung des Feldes, die Pflanzung und Benutung des Weinstocks, sammelte sie in Städte und gab ihnen Gesetz; kurz, er wandelte sie zu einem gedildeten Bolke um. Ihm folgten in der Regierung seine Kinder und Kindeskinder, die das Geschlecht ausstard. Da wählte sich das Bolk einen neuen Monarchen, behielt in einzelnen Perioden seine Frenheit; kurz, die Namensreihe ist noch Mann für Mann bekannt, es herrschten seit Bacchus 153 Regenten.

Aber in der Erzählung selbst liegt schon der Beweis, daß diese Fürsten nicht Gebieter des ganzen Landes waren. Der Stifter und Bilder der Nation liegt mir in zu ehrwürdiger Ferne, als daß ich seinem Ruhme, dem unbegränzten Umfange seines Reichs, etwas entziehen wollte. Es versichern ja noch die Hindu unserer Lage, daß ihr Reich unter den ersten Königen sich weit über die heutigen Gränzen Indiens hinaus verbreitet habe. Aber die

g) Arrian. Ind. c. 7. b) Arrian. Ind. c. 9. Plin. VI, 27. ebenfalls nach ben Ungaben bes Megafthenes, vergrößert biese Zahlen noch um etwas.

Reihe ber Konige, die mit dem Sandrocottus endigt, geht unstreitig blos auf bas Volk ber Prasii; und biese

herrschten zu keiner Beit über gang Indien.

Noch von einem zweyten Eroberer sprechen die Indier. Er lebte funfzehn Menschenalter nach dem Bacchus, hatte viele Weiber und Kinder, wurde nach seinem Tode gott- lich verehrt, und sein Teußeres verrieth viel Tehnlichkeit mit dem Hercules der Griechen, welche, wie wir wissen, geradezu berde für einerley Person erklärten, um so mehr, da auch der Indische Hercules alle Länder und Meere der Erde zur Vertigung der Bosen durchwandert hatte. Nur Schade, daß die Indier ihren Hercules für einheimisch erklärten, und versicherten, daß ihre Nation nie Kriegszüge in fremde Länder unternommen habe 1).

Sanz Indien Dieffeit bes Ganges war alfo wohl nie unter Ginem Gebieter vereinigt; aber betrachtliche Monar= chieen erhoben fich von Beit zu Beit, nicht blos in ben nordlichen Theilen bes Lanbes, sondern auch in ben fub-Die Romischen Kaufleute ließen sich von alten Eroberungen einheimischer Furften vorerzählen, fich bie noch aus jenem Beitalter übrigen Denkmale zeigen, und festen alles getreulich auf Rechnung bes Macedonischen Meranber k). Diefe Reiche verschwanden meift fo fchnell, als sie entstanden waren, ober loften sich wenigstens in mehrere Theile auf, erhielten oft gang andere Ramen. Indien hat biefes Schickfal von ben altesten Beiten bis auf unfere Tage gehabt. Unter allen Bolfern des nordlichen Landes scheinen aber die Prafii bas ansehnlichste gewesen ju feyn. Schon bas jusammenhangende Berzeichniß ib= rer Fürsten beweist, daß wenn man sie nicht als das all=

i) Arrian. Ind. c. 8. 9. k) Arriani peripl. p. 24. "Alte Tempel, Schangen, und große unterirbliche Brunnen." Die legten scheint Tieffenthaler in Guz gerat wieder gesunden zu haben, ob er ihnen gleich tein so hobes Altes guschreibt.

aemeinherrschende Bolk betrachten barf, boch ihre Macht nicht gering war; daß sie nie aufhörten, selbstständig zu fenn. Man schilderte sie bem Alexander als zahlreich und friegerifch. Unter bem etwas fpatern Sandrocottus gewann ihre Herrschaft eine beträchtliche Ausbehnung gegen Beften, fie umfaßte, außer ben ursprunglichen Giben in Agra. Delhi und ben fublichen Strichen am Ganges. Die Provinz Axmer, wahrscheinlich auch Malma und alle westlichere Gegenden bis an und über ben Indus, mo Alexanders Befehlshaber auf turge Beit eigene Satrapieen im Lande ber bezwungenen Malli zc. errichtet hatten. Im Panschab regierte noch Porus, und gegen Suben bis zur Halbinsel reichte wohl auch feine Berrschaft nicht. weil fonft Megasthenes seinen Beitgenoffen gewiß einige Belehrungen über biefe gang unbekannten Reiche gegeben båtte.

Dben wurde bemerkt, bag bie spatern Sahrhunderte bas Reich der Prasi nicht mehr, wenigstens nicht in feiner alten Ausbehnung tennen. Es gerfiel mahrschein= lich burch die Griechischen Satrapen, welche in Battriana eigene Reiche zu grunden angefangen hatten 1). Sie konnten keinen andern Beg mablen, als welchen Alexander gewählt hatte, burch ben Panschab, folglich ging das Reich bes Porus zuerst zu Grunde. Die Rach= richten find awar außerst burftig, welche aus einem ent= fernten Bintel ber Erbe zu uns getommen find; boch belehren fie uns, daß einer biefer Furften eine Berrichaft in Indien grundete, die mehr als 1000 Stabte umfaßte "); baß ein anderer, Menander, burch ben Panfchab bis an

<sup>1)</sup> Serabo XI. p. 786. of de naraogowes autifo Ellipses nat elg sargamelag dingonnass. Doch erft in ber Folge; ber erfte Satrap, welcher absiel, Eheobotus, war Gebieter über 1000 Städte in Battriana. Insein. XII, 4. m) Strabo XV. p. 1006, Iustinus XLI, 4. 6.

bie Ufer bes Zemna (hier Isamus ") genannt) vorbrang. und baß ein britter fich in ben Befit bes Inbifchen Delta, ber Landschaft Pattalene, geset habe .). Der erftere Bug führt unmittelbar in bas Berg bes Lanbes ber Prafii, und ber lette gegen die Mundungen bes Indus konnte nicht unternommen, nie eine feste Berrschaft baselbst errichtet werben, ohne bie Prasii aus ben bohern Gegenben bes Indus zu entfernen, beffen bende Ufer in ihrem Besibe waren. Wenn die Griechen bis jum Bemna ihre Unternehmung ausbehnten, fo beweift bies frenlich nicht, daß sie sich daselbst festfeten (auch ift tein Grund weiter jur Annahme vorhanden); aber die westlichen Gegenden waren verloren, und das Bolk, wenn es auch nicht vol= lig verschwand, trat boch in feine alten Granzen zuruck.

Das Baktrianische Reich ber Griechen fand seinen Untergang theils durch bie beständigen Anfalle ber nord= lichern Barbaren, theils burch bie Kurften ber Parther. Bende begnügten sich nicht mit bem Besite bes erober= ten Landes, fie verbreiteten fich auch, etwa ein Sahrhundert vor Christi Geburt, über die Indischen gander, welche einst ben Fürsten von Baktriana gehort hatten. Schon Arrians Veriplus kennt bie Sknthen ?) und unter

n) Strabo XI. 786. Isapog.

o) Serabo XI. p. 786. Demetrius, Euthydemi Sohn. "Er bes saß nicht nur Pattalene, sondern von der übrigen Küste auch den Theil derselben, welcher Tessachoftu (rider ressachionen und verleichten) und das Reich des Sigertis dieß." Sollte unter bem erftern Borte nicht ber fpatere Rame Gpraftrene, bie Kufte von Guzerat, verborgen liegen? Benigstens forbert bie Rachbarschaft von Pattalene biefe Annahme, und baburch erklart fich wohl auch die Stelle Arriani peripl. p. 27. daß noch zu feiner Beit in Barngaga alte griechische Mungen mit bem Ges prage bes Apollobotus und Menanber im Umlaufe waren. — Demetrius verlor boch aus fo großer Ferne bie Battrianischen Angelegenheiten nicht aus ben Augen, aber zu feinem Unglude. Lusein. XLI, 6.

p) Arriani Peripl. p. 22. ή μετρόπολες αὐτῆς τῆς Σκυθίας Mirrayág. Basileverai de úno Hágdar, surezos állálors ezdimzórzmy.

ihnen namentlich Parther, als Befiger vom genzen Laufe bes Indus; und von biefer Beit an bis auf unfere Laae hat Indien unausgeset bas Unglud gehabt, ein Gegenstand der Eroberungssucht für die am Drus und Sihon herumschweifenden Bolter zu werden. 3hr Andenten verliert sich nie wieder, so weit die Erfahrungen ber Romer reichen; und wo biefe aufhoren, knupft fich, nach einem Beitraume von volliger Unbekanntichaft mit Indiens Schicksalen, bie gangliche Eroberung bes nordlichen Lanbes erst burch Turken, bann burch Mongolen an. Ptolemaus nennt beswegen alle Striche am Indus mit bem gemeinschaftlichen Namen Indo = Skythia, welches in ber Folge fich immer weiter gegen Often verbreitete; benn Cosmas gibt bem Reiche ber weißen gunnen eine große Ausbehnung burch ben Panschab und weiter offlich in Die innersten Theile des Landes; er versichert, daß ihre Macht mit jedem Tage für gang Indien fürchterlicher werbe 4). Diese weißen hunnen waren nach aller Bahrscheinlichkeit nicht jenes Bolk, bas icon feit Sahrhunderten im Besite bes westlichen ganbes war; ihre herrschaft reich= te auch nicht, wie ben biefen, bis an die Mundungen bes Indus, fondern nahm ihre Richtung mehr gegen bie nordoftlichern Striche. Neue Haufen Mongolischer Stamme (benn bies waren bie hunnen boch wohl) hatten sich zu ber namlichen Beit in die fublichen ganber Affens gebrangt, als andere Theile von ihnen, westwarts ziehend, Europa erreichten, und auf einige Zeit allgemeinen Schrecken ver= breiteten. Den Ramen weißer gunnen erhielten sie ver-

q) Cosmas Indicopl. XI. p. 538. "In ben nörblichern Abeilen Indiens find die weißen hunnen. Ihr Fürft, genannt Gols las (Folläg, vielleicht das neuere Mogol), herrscht weit und breit über Indien, und führt im Ariege 2000 Elephanten und viele Reiter. Einst belagerte er eine feste, mit Wassergaben umschlossene Stadt. Er blieb so lange davor liegen, die seine Armee das Wasser ausgetrunten hatte, und eroberte sie bann."

muthlich in Indien und in den übrigen Gudlandern Affens burch bas Abstechenbe ihrer Gesichtsfarbe. Durch weiteres Borbringen gegen Besten wurden sie auch den Bygantinifchen Schriftstellern unter biefer Benennung betannt. Alle Angaben fehlen uns zur Beantwortung ber Araae: ob fie fich mit ihren schon lange in Indien figenden gande. leuten zu einem Gangen vereinigten, ober ob fie erft auf ben Trummern bes alten Staats fich ein neues Reich arûndeten.

Daß auch in der sublichen Halbinsel von Zeit zu Zeit große Revolutionen vorgingen, beweisen die immer veranberten Ramen ber Lander und die Berichledenheit ihrer Ausbehnung, wenn es uns auch an naherer Belehrung über bie vielen einheimischen Rriege fehlt. Gie beweifen noch ferner, daß auch dieser Theil Indiens nie unter

ben Scepter eines einzigen Monarchen tam.

# Sechstes Kapitel.

Sitten und Gewohnheiten ber Indier. Thiere, Probutte.

Die Alten haben in den Sitten der Indier so viel Abweichendes von andern Nationen, und zugleich einen fo hoben Grad ber Rultur gefunden, baf fie eine ziemlich ausführliche Schilderung ber Nachwelt hinterlassen zu muffen glaubten. Wer belehrende Untersuchungen und Bergleichungen mit ben beutigen Gewohnheiten biefes Bolks fucht, erhalt gewiß Befriedigung in dem schonen und scharffinnigen Werke Robertsons. Mein Endameck fest mir engere Schranken: ich kann nur bas Auffallend= fte furz erzählen, und werbe bie Gegenstände vorausge=

ben lassen, in welchen sich noch die beutlichsten Merkmale ber Uebereinstimmung in unsern Tagen wieder sinden.

Alles Bolk in Indien, sagt Megasthenes ') und nach ihm alle spatere Schriftsteller, ist in sieben Kasten eingetheilt.

1) Die Sophisten. Sie haben mit körperlicher Arbeit nichts zu thun, besorgen bles die öffentlichen und Privatopfer und versammeln sich mit Anfang jedes Jahrs,
um den König über Staatsangslegenheiten zu berathen,
auch nach einer Divinationsgate die Fruchtbarkeit des
Jahrs zc. zu verkündigen. Ihre kage ist gefährlich; denn
wenn ihre Boraussagung drenmal nicht zugetroffen hat,
so dürsen sie die ganze übrige Zeit ihres Lebens kein
Wort mehr sprechen. Sie leben nackend unter großen
Baumen, die zuweilen fünf Morgen kandes bedecken ").
Sie essen die meiste Zeit des Jahres die reisen Früchte und die süse und nahrhafte Rinde eines Baums.

Der Grieche vermischte hier gewiß zwen Arten von Menschen, die Braminen, wirklich den edelsten Theil des Bolks, und die nackten Sakiren, welche aus allen Stånsden senn können, und deren frenwillige, kunkliche und lächerliche Martern Aleranders Begleiter eben so sehr des wunderten '), als die Reisenden neuerer Zeiten. Die ungeheuern Bananendaume, deren Zweige in Wolbungen zur Erde sich neigen, Wurzel fassen, um abermals Stämme von sich zu schieken, und sich auf diese Art in das Unendliche ausbreiten, erkennt jedermann aus der alten Beschwidung. Den Baum, welcher Frucht und bie zartere Kinde zur Speise giebt, macht uns Rennell

r) Arrian. Ind. c. 11. Strabo XV. p. 1029. Diodor. II, 40. s) Arrian. Ind. c. 11. Strabo XV. p. 1016. Curtius IX, 1.

<sup>§. 10.</sup> t) Strabe XV. p. 1041.

als eine Art Palmen, unter dem Ramen Tala = Baum, bekannt.

- 2) Die Kaste der Ackerleute. Sie haben keine Baffen, bebauen ihr Feld in tiefer Kuhe, wenu gleich rings um sie der Krieg wuthet. Alles Land gehort aber dem Könige; sie sind blos als Erbpachter in ihren Besigungen und zahlen den vierten Theil vom Ertrage des Ackers als Abgabe "). Diese wäherliche Sitte erhalt sich noch immer.
- 3) Die Firten und Ikger. Sie wohnen nicht in Städten und Dorfern, fondern huten als Romaden ihr Bieh in ben Gebirgen, jagen das Wild, und entrichten eine bestimmte Abgale.

4) Jebe Gattung von Kunftern und Sandwerks-

- 5) Die Krieger. Hierzu gehören nicht blos die eisgentlichen Soldaten, sondern alle, welche ben Zurüstungen, Elephanten, Pferden 20: nothig sind. Im Frieden haben sie nichts zu thun, und beziehen immer ihren reichtlichen Sold.
- 6) Die Aufseher ober Beamten burth bas ganze gand.
- 7) Der Gebeime Bath bes Konigs. Diese werben ben allen michtigen Gelegenheiten gebreucht. Ihre Zahl ist außerst klein; ihr Anfehen aber besto größer. Aus ihnen werben bie Borsteher ber Provingen, bie hohern Magistratspersonen, Generale, Schagmeister 2c. genommen.

Die neuern Erfahrungen finden die Indier in vier Rasten eingetheilt. 1) Braminen, die vomehmste, und ausschließend im Besige von allem, was zur Religion und Gelehrsamkeit gehort. 2) Cscherri oder Cschutri,

u) Diodor. II, 40. Arrian. Ind. c. 12,.

bie Kriegerkaste. 8) Bise, welche alle Arten Handelsleute, Kunstler und Handwerker umfaßt. 4) Suder, die zum Dienen bestimmte Classe.

Offenbar gab ber Alte wegen nicht genugsamer Kenntnisse einige Unterabtheilungen als Hauptklassen an, wie
denn zum Bepspiel die erste und siebente, vielleicht auch
die sechste gewiß zusammen gehören; ben andern mag
auch die Zeit Veränderungen hervorgebracht haben. Man
kennt keine eigne Kaste von Schäfern mehr, dagegen
wußten die Alten nichts von der dienenden Kaste. Und
die unglückliche Gattung von Menschen, Pariar oder
Cschaudala genannt, welche gänzlich für ehrlos erklärt
ist, entstand gewiß nur durch Mißbeutungen späterer Zeiten. Das alte Indien kannte den Begriff Sklaveren
nicht. Kein Indier konnte Sklave seyn, er konnte auch
keinen, selbst nicht aus fremden Nationen haben \*).

Niemand konnte jemals aus seiner Kaste in eine ansbere übertreten; — eine für das Streben des menschslichen Geistes drückende und sklavische Werfügung, was auch Robertson zu ihrer Vertheidigung für Vortheile daraus herzuleiten suchen mag. Auch heirathen durste man nicht aus einer Kaste in die andere ?). Die Mädschen sind schon mit sieben Zahren mannbar. ?).

Der Indier ist von schlankem, leichtem Körperbau ), trägt meist weiße Kleidung aus Baumwolle ), einen Schlener über Kopf und Schultern, gefärdte Schuhe, goldne Ohrringe, und wer etwas mehr als vom gemeinen Schlage senn will, trägt einen Sonnenschirm, sie

x) Arrian. Ind. 10. Diodor. II, 59.

y) Arrian. c. 19. Diodor. II, 41.

<sup>2)</sup> Arrian. C. 9.
a) Arrian. C. 17. — Alexanders Begleiter machten fie, um ben Ruhm ber Begwingung zu erhöhen, viel größer als die übrigen Bewohner Affens, die meiften fünf Ellenbogen hoch. Arrian.

b) Strabo p. 1047. Arrian. Ind. c. 16. Mannerts Geogr. V. 1.

farben sich ben Bart nach Belieben, grun, roth 2c. 6), und lieben Musik und Tang d). Ihre gewohnlichen Speis fen find Fruchte bes Felbes, ihr Getrant aus Reiß bereitet; die Gebirgsbewohner effen aber auch Fleifch .). Sie wiffen von keiner bestimmten Effenszeit 1). Gelten entstehen unter ihnen Streitigkeiten, und biese find balb bengelegt ohne alle Processe, benn sie konnen nicht schreis ben ") (namlich ber große Haufe), und die Anklage wurde, wie noch jest im Morgenlande, munblich geführt. andere Stelle fagt, daß fie mit ber Schreibfunft befannt waren b), und Curtius giebt Baumblatter als bas Da= terial an, auf welches fie schrieben i). Ihre Baffen befteben aus einem Bogen, ber fo groß ift als ber Mann, welcher ihn führt, biefen spannen sie, indem fie mit dem Fuße barauf treten, und ber barauf gelegte Pfeil von bren Ellenbogen geht durch jeben Panzer. Ihr Schwerd ist breit, bren Ellenbogen lang; sie fuhren es mit benben Banben, um ben Sieb fraftiger zu machen k). Die Beiber verbrannten sich schon damals mit dem verstorbenen Manne 1).

Mues biefes findet sich mit wenigen Beranberungen ben ben Hindu noch jest, sogar die Bauart der Bauser, an ben Fluffen von Bolz, auf den Unboben von gebrannten Steinen m).

Einige philosophische und theologische Lehren ihrer Sophisten, und vorzüglich bes 3weigs berfelben, bie man

c) Arrian, c. 16. Strabo p. 1034.

d) Arrian. VI, 4.

e) Strabo p. 1033. Arrian. c. 17.

f) Strabo p. 1054. g) Strabo p. 1054. h) Strabo p. 1034. i) Cursius IX, 15.

k) Arrian. c. 16, Strabo p. 1044.

l) Strabo p. 1024. 1041.

m) Arrian, c. 10.

Brachmanen nannte, verbienen mit wenig Borten erwähnt zu werben. Das gegenwärtige Leben, fagen fie "), ift nur bie Eristen, bes Kindes im Mutterleibe; erft ber Tob wird die Geburt zu einem mahren, beffern Leben: baber bie beständige Borbereitung zu bemfelben und ber hang zu frenwilligem Tobe. Die Welt ist er= schaffen, verganglich, und von runder Gestalt. chaffende Gott zeigt in jedem einzelnen Theile feine wirtende Kraft. Der Urftoffe alles Dasenns sind verschiedene, benm Weltgebaube aber ift es bas Raffer. Außer ben vier Elementen giebt es noch einen funften Stoff, aus bem ber himmel und die Sterne gebildet find. Die Erde liegt m ber Mitte bes Weltalls. — Frenlich bleibt es eine Rrage, ob nicht bie Griechen manche Lehre ber Indier mehr ihren Systemen angepaßt und mit kleinen Abande= rungen vorgetragen haben.

#### Thiere. Probutte.

Das größte und edelste der vierfüßigen Thiere, der Elephant, ist den südöstlichen Ländern Usiens eigen. Die Alten kannten lange vorher den Afrikanischen, fanden aber bald, daß er an Größe, Stärke und Muth dem Inzbischen nicht gleich komme, es auch nie wage, mit diesem den Streit zu beginnen.). Die Jagd der Elephanten des schreibt uns Megasthenes so, wie sie noch gewöhnlich ist.). Man umzieht einen Plat mit einem tiesen Grazben, und läst nur an einer Stelle die zum Eingange nochtige Brücke. Im Umfange läst man einige zahme Weibchen und entfernt sich; die wilden wagen es ben Nacht in die Nähe zu kommen: kaum aber ist eine Anzahl über die Brücke, so nimmt ein lauernder Indier diese weg,

m) Strabo XV. p. 1039. o) Polyb. I, 84.

p) Strabo XV. p. 1030. Arrian. c. 15.

und die Thiere find gefangen. Durch Herbenführen ber ftarkften gahmen Gephanten, burch Beffein und hunger

zahmt man bie gefangenen.

Das nutbarste Thier für den Indier ist aber die eigene Art großer, starker Ochsen, mit dem Haardischel zwisschen den Schultern. Man gebraucht sie zum Reiten, Fahren und Lasttragen. Alexander fand die Gattung so ausgezeichnet, daß er eine Anzahl nach Macedonien schissen wollte zur kunftigen Zucht.

Die herrliche Gattung zunde, beren Muth weber burch Ueberlegenheit bes Gegners, noch burch Wunden zu schwächen war, fand sich vorzüglich im Panschab ").

Unter ben wilden Thieren machte man sich die fürcheterlichsten Begriffe vom Tiger; er habe die gedoppelte Größe eines Löwen "). — Die Anzahl der Affen von allen Gattungen war und ist noch unermeßlich t). — Bonder Größe und Gefährlichkeit der vielen Arten von Schlanegen verbreiteten Alexanders Begleiter mit der Wahrheit auch viele Erdichtungen "). —

Zweymal des Jahrs bringt die Erde ben sehr leichter Bearbeitung reiche Frucht hervor "). Außer mehrern Setraidearten und Semusen, die der Europäer nicht kennt, baut man vorzüglich dirsen "), Sesam und Reißzim Winter auch Weizen und Scrste. Der Reiß wurde, wie noch jest, mit Gräben, die das Wasser sesstauch, gezogen, und der Gebrauch dessehen war zu Meranders Zeiten nur noch wenig in Europa bekannt "). — Das

q) Arrian. IV, 25. Strabo XV. p. 1055. r) Strabo p. 1025.

<sup>2)</sup> Strabo p. 1028. Arrian. c. 15.

t) Strabo p. 1023.

u) Strabo p. 1022. 1032. Arrian. c. 15. x) Strabo XV. p. 1015. zu Ende; und p. 1014. bie geringe Arbeit.

y) Diodor. II, 36. 2) Strabo p. 1027.

ungeheure Rohr, welches bie Alten in Indien gefunden zu haben glaubten \*), muß man blos auf Rechnung bes Atesias schreiben. — "Es gibt auch Rohr, fagt Rearchus, welches Honig liefert, obgleich keine Bienen ba find: es ift tein Baum, ber Frucht bringt, und boch berauscht man sich in der Frucht )." Dies ist wohl die erfte zuverläffige Nachricht vom Zuderrobre, aus beffen geaohrenem Safte ein berauschenbes Getrant gezogen murbe. — Unter ben übrigen Pflanzen wird auch Rlachs an= geführt; aber andere Stellen zeigen, baß ber Flache, ben sie auch Wolle nennen, nichts anders als die Baumwolle ift. Aristobulus giebt die erste, frenlich sehr un= vollkommene Beschreibung ber Baumwollenstaube, und Rearchus versicherte, daß die baraus gewonnene Wolle bie gewöhnliche Rleidung ber Indier und viel weißer fen, als alle übrige Leinwand .). — Die ungeheuern Baume, welche auf 5 Stadien Schatten werfen d), und jenseits bes Sybraotes gefunden murben, find frenlich in übertriebenem Maafe angesest; boch versichert Rennell, daß noch immer bie Allee außerst großer schatti= ger Baume zwischen Lahor und Agra sich finde. - Gei= be fand man wohl in Indien, aber es war kein inlandi= iches Produkt; obgleich einige fich erzählen ließen, fie wurde von ben Blattern eines Baumes abgestreift .). -Im fublichern Indien giebt es Jimmt und andere Bewurze ), so viel horte man im Allgemeinen, ohne et= was Raheres zu miffen. - Die Eingeweibe ber Erbe geben dem Indier Gold, aber sie wissen est nicht einmal

a) Strabo p. 1014, 1012. Reiß war die gewöhnlichste Speise des Indiers, p. 1035.

b) Strabo p. 1016. c) Strabo p. 1017. Arrian. c. 16.

d) Strabo p. 1017.
e) Strabo p. 1016.

f) Strabo p. 1018.

## 230 Viertes Buch. Sechstes Kap. Probutte.

au schmelzen D. Hierin irrte ber Grieche. Indien lie= ferte außerdem verschiebene Arten von Ebelfteinen und bas Meer Perlen b). Erft bie folgenden Zeiten lehrten über alle biese Gegenstände etwas Räheres, wie wir aus bem Periplus gesehen haben. Plinius macht uns noch überdies mit ber blauen Farbe Indicus 1), Indigo, be-Zannt.

g) Strabo p. 1026. Diodor. II, 56. h) Strabo p. 1045. Arrian. c. 8. i) Plin. XXXV, 6.

# Perfien.

Daserfte St; ch. Ariana

# Einleitung.

So wie in unsern Lagen bas große Persien sich . zwen Reiche getrennt hat, fo derfiel es aud auf einige Beitinter Alexanders Rachfolgern burch die Griechischen Beberscher von Baktriana. Diese wurten nicht blos unum. schränkte Gebieter bieser Proving, sondern bemächtigten fich auch ber ganzen bitlichen Balfe Perfiens, und verbreiteten ihre herrschaft von Zeit zu Zeit über mehrere Theile Indiens. Eben so, und genau in ber nämlichen Ausbehnung, kennen wir bas Reth ber Afganen in Kan-Physische Ursachen liegn hier zum Grunde. bahar. Gebirge und ungeheure Buften fdriben biefe Striche von ben-westlichen, im Gangen viel fruhtbarern und ungleich beffer bevolkerten Theilen Perfiene Die Ratur Scheint diese ausgebehnten Lander nicht zu Einer Monarchie gebilbet zu haben; und nur die vereint, Macht ber westlichen Provingen hat oft bie Schranken bei Ratur burchbrochen. Gebirge und Busten trennen zwar cuch die offlichen gan= Mannerts Geogr. V. 2.

der un sich selbst; aber eine gemeinschaftliche, von der Persissung anz verschiedene Sprache, bewirkte immer die Vereinung, welche die Natur versagt. Nur die durch Wüstenen allen übrigen Menschen abgesonderten Fisch=esser der ebrosischen Kuste scheinen von der allgemeinen Verwanthaft auszeschlossen zu sepn.

Selbin ben entfersteften Beiten, als bie Europaer anfingen, ch einige Betantichaft mit bem bobern Mien. zu erwerber unter Kambpfet ") und ben Meranders Bugen, findenoir nie oftliche Balfte bes Landes zwar un= ter bem Scete bes Perfifchen Donarchen, aber boch burch eine all meine Benennung von ben übrigen gesonbert. Unter:m Namen Ariana begriff man alle die gro-Ben Striche wilche als einzelne Provinzen Parthia, Aria, Paropamis, Karmania, Gebrofix, Drangiana, Araschosia, Fanut werben, bas heißt, bas ganze heutige Oftverfice Reich. Die natürlichen Granzen waren gegenstorben bas große Gebirge Paropamifus, welches aud Indien von ber nordlichern ganbern trennte, nebit be weftlichen Fortfetung biefer Berge, bis in bie Rabe ses Raspischen Meeri; gegen Often ber Indus bis zu feiner Mundung; geger Guben bie Geefufte bis jum Anfange bes Perfifchen Meerbufens; gegen Beften bie Gebirge, welche Karmania von Persis trennen, bann bie große Karmanische Salzwuste, bann bie fernern Bebirge awischen Debienund Parthien, bis an bie fogenannten Kaspischen Thore mo sie anfingen, sich an die nordlichen Bergfetten au fbließen b).

Roch nicht zufrieten mit diesem Umfange behnte man

a) Ctorias Pers. c. 3. erzählt, baß nach bem Aode bet Corus sein jangerer Gobn ile herrschaft bieser Länder, doch als Basak bes Kambyses erhielt b) Strado XV. p. 1048. etc.

Ariana noch jenseit der Nordgebirge auf einige Theile von Battriana, und auf der Beftfeite über einige Bergftriche von Derfis und Medien aus, weil Bolfer von der namliden Abstammung und Sprache fich bafelbit festgefest batten . Dhne 3weifel wollte man bie vielen fpater eingewanderten Bolter, die Radufii, Mardi, Roffai, Mantieni 2c., in ben Gebirgen Mediens und Perfiens bezeich-So ftellt und Eratosthenes die Sache vor, ber keine andern Gewährsmanner haben konnte, als Meranbers Bealeiter und bie wenigen Schriftsteller, welche Rachrichten von bem Baktrianischen Reiche ber Griechen Svåtere Geographen hatten wohl auch teine andern Quellen, benn die fublichern Striche menigftens find von Europäern in ber Folge, so viel man weiß, nie wieder besucht worden; aber sie lebten schon in fernern Beiten in zu weniger Bekanntschaft mit Diesen bunkeln Strichen Affend, um allen Berirrungen entgeben au fonnen.

Bu ben Provinzen, welche das große Ariana umfaßt, gehort auch Aria, die wichtigste und fruchtbarste unter allen; man kannte sie durch spätere Erfahrungen, weil die Sprischen Könige einige Züge gegen die nordöstlichen Provinzen Persiens unternahmen, weil sie auf der Straße der Karavanen nach Indien lag, und auch von den Kaufeleuten, die zu den Seres reisten, berührt werden mußte. Bermuthlich war aus ihr der Name des großen Ariana entlehnt worden. Diese Provinz verwechseln die spätern Schriftseller öfters mit dem ganzen Lande, schreiben ohne Unterschied Ariana und Aria und sagen vom lettern, was

c) Berado XV. p. 1054. Kursiserau rosvopa rig 'Aquanig nigge pisove revêg nat Nepsaiv nat Mijdav, nat ket rav noogaqueiav Baurqiav nat Loydeavav elet yaq mag nat oudylærres napa pengiov. Doch gehörten nicht alle zu Ariana gerech, nete Biller zu einerley Stamme, Serado II. p. 192.

#### 4 Erstes Buch. Ariana. Einleitung.

nur von dem erstern gelten kann. 3. B. Plinius do verssichert, daß die Landschaft Ariana vom Indus anhebe, überaus heiß und mit Wüsten umgeden sey, und nennt zwey Flüsse, die in den Ocean fallen. Aber unmittelbar darauf spricht er vom Flusse Arias, von der Stadt Merandria., welches blos die einzelne Provinz angeht. Selbst Strado, der uns doch aus Eratosthenes ze. über den Unsterschied der benden Benennungen belehrt, verwechselt zuwellen Aria und Ariana.

d) Plin. VI, 23.

## Erstes Kapitel.

Die Seetufte von der Mundung bes Indus bis zu ben Schthpophagi. — Arabita, Drita.

Dieser lange Strich von ungefähr 130 geogr. Meilen besteht aus einer Sandwufte, welche weit in bas innere Land reicht und nur hier und ba burch fleine, von Bergftromen fruchtbar gemachte Gegenden unterbrochen wird. In ben nordlichern, beffer bewohnten Gebirgen brechen sich im Sommer theils alle vorüberziehende Wolken und verbreiten ihre Gewässer über sie, so wie über die benach= barten Ebenen, theils ichmilat ber Schnce, ber fich im Binter auch in ben Bergen biefes heißen Landes hauft. Daber entstehen im Sommer ploglich Strome, welche bie burren Ebenen in großen Strichen überschwemmen, aber eben so schnell wieder verschwinden; nur wenig Theile bes Blachfelbes also, wo das Baffer sich in Bertiefungen sammelt, ober wo der Bewohner durch Cisternen und Ableitungen für die Fruchtbarkeit forgt, erlauben eine bestän= Im Winter fallt tein Regen. diae Anlage. von ben größern Fluffen erreichen nur wenige bas Meer, und auch diese find, die Zeit ber Ueberschwemmung ausgenommen, so unbedeutend, daß sie bem Fußganger nirgende ein Binderniß sind.

Die alten Geographen zählen alle biese Sandgegensben zur Provinz Gedrosia, folglich zur Persischen Monarschie; und eben so rechnet sie die neuere Erdbeschreibung zur Provinz Mekran, der südöstlichsten des Ostpersischen Reichs. Im Grunde aber standen sie mit demsclben nie in einigem Zusammenhange. Dieses beweist schon der, wenn auch nur erdichtete Zug der Semiramis und des

Cyrus burch biese Gegenben. Sie verloren in ben Buften und burch ben Biberftand ber Bewohner bie ganze Armee; alfo hielt man fie fur jebes Beer unzuganglich; und Flotten hielten bie Perfer nicht, um von ber Geefeite Berfuche Merander magte nun amar feine Ruckfehr langs ber brennenben Gegend, er bezwang ohne viele Anstrengung bie kleinen Bergvolker, welche feinen Bug gu hindern magten; aber feine Unternehmung mar bie eines Gilenden, ber fich und fein Beer bem Berberben bes bun= gers und Durftes zu entreißen fucht. Leonnatus wurde mit einigen Truppen und ben nothigen Lebensmitteln zu= rud gelaffen; auch er schlug bie sich auflehnenben Bolter bes Landes, und boch zog er fogleich bem hauptheere nach, als er ben Sauptzweck feines langern Aufenthalts, Die Anschaffung bes nothigen Getraibes und Baffers fur bie nachfolgende Flotte, jum Theil erreicht und einem unbedeutenden Orte feinem Gebieter ju Ghren ben Ramen Ale= randria gegeben hatte; ber aber mit bem Abauge bes Leonnatus in fein voriges Michts fant. Unter Alexanders Nachfolgern kommen zwar Statthalter aus allen nordostlichen Provinzen zum Borfchein, aber biefe fublichften Striche werben mit keiner Splbe weiter erwähnt. Bewohner berfelben waren fren wie vorhin, und leben noch heute unter bem Ramen Bellubichen in ihrer alten Robbeit.

Schon ans biesem leuchtet ein, wie wenig Gewisses wir von diesem Lande zu erzählen haben; es würde vielz leicht wenig mehr als nichts senn, wenn nicht Alexander ben seinem Rückzuge ans Indien auf den Gedanken gekom= men ware, die westsichere Seeküste durch eine Flotte unztersuchen zu lassen. Sowohl der Admiral Nearchus, als der Ober Steuermann Onesikritus, haben der Nachwelt ihre Tagebücher von dieser Umseglung hinterlassen. Das erstere besißen wir noch in Arrians ziemlich vollständigem Auszuge; von dem letztern giebt und Plinius Fragmente,

die er aber selbst nicht aus dem Originale, sondern aus den Commentarien des Königs Juda entlehnt hat. Da sie bende von einander unabhängig schrieben, und jene Seereise große Genauigkeit schlechterdings nicht erlaubte, so sinden sich häusig Abweichungen in den Maasen, die aber auch hin und wieder von den Abschreibern herrühren können.

Die Alotte fand langs ber ganzen Ruste bis gegen Rarmanien bin keinen Ort, ber auch nur auf ben Ramen eines Dorfes hatte Anspruch machen konnen, fonbern blosaerftreute Butten ber Ruftenbewohner, benen bie Gee Rische, dadurch ihre einzige Nahrung, und durch die Grate ber großern zugleich ihre Wohnungen gab. Doch bemertte man bie Mundungen ber Fluffe, Die Buchten, Die Landspigen, meistens ben Abstand, und bie Ramen, welche man größtentheils von bem roben Bewohner bes Landes borte. An eine ununterbrochene Schiffahrt ift bier nicht zu benten; bie Flotte landete ben jeder Gelegenbeit, suchte sich mit Baffer zu versorgen, hielt sich mehrere Tage an einem Orte auf, befestigte fogar von Beit m Beit ihr Lager, und suchte von ben aufgefangenen Inlandern Belehrung, und wo möglich Rahrung. fiel ihnen meift besto leichter, weil bie große Armee wentge Monate vorher bie etwas hohern Striche in mehrern Abtheilungen burchzogen hatte, und Leonnatus noch immer mit Truppen in ber Rabe ftanb.

Alle Spatere mußten ben ihren Beschreibungen diese einzige Entbeckungsreise zum Grunde legen; die nämlichen Ramen erscheinen größtentheils selbst noch ben Ptolemaus. Beil aber die Schiffahrt nach Indien, ehe Hippalus den Beg über die hohe See gefunden hatte, nur langs der Kusten ging, so wurde auch Persiens Südfuste jährlich besucht; und diese Kustensahrt brachte einige Beränderungen in der Geographie dieser Gegenden hervor. Da die Kuste durre ist und zum Handel wenig liesert; so legten

die Kausseute nur an zwey Dertern an, wo die Flusse einigen Werkehr mit dem innern Lande verschaffen konnten. Sie demerkten auch die Ründungen der anschnlichsten Flusse, verursachten aber, indem sie die alten Namen aus Nearchs Zeiten auf andere Stellen verpflanzten, daß der neuere Geograph so leicht wie der altere in Irrthum und Verlegenheit geführt werden kann. Die solgende einzelne Beschreibung wird die Sache deutlicher machen.

Nearchus reiste ab von seinem Schisslager (Xylenopolis), welches weit gegen Suben am Indus lag; denn die Flotte erreichte nach einem Wege von 150 Stadien schon die See. Hunf Stadien brauchte sie, die sie bey hoher Fluth auf dem Seitenarme zwischen einer vorliegenden Insel und dem seitenarme zwischen einer vorliegenden Insel und dem festen Lande die offene See gewinnen konnte. Sie segelte also durch den westlichen Arm, denn den der fernern Fahrt wird keine Mündung weiter erwähnt.

Mit 150 Stadien erreichte sie die kleine Sandinsel Krokala ( $\tau \alpha K \rho \delta n a \lambda \alpha$ ): ben der weitern Fahrt hatte sie rechts den Berg, von den Eingebornen Iros genannt, links eine niedrige Insel, und gleich darauf erreichte sie einen geräumigen Busen, den die kleine vorliegende Insel Bibakla, oder Bibaga<sup>1</sup>), gegen Wind und Wogen sicherte. Wegen dieser vorzüglichen Lage nannte Nearchus den Busen Aleranders dasen 3), und weil eben scharfe See-

e) Nearchi peripl. p. 4. — 100 Stabien bis zur Gegend Stura; 30 Stab. weiter in einem Seitenarme bes Indus, der schon Seewasser hate; die umtiegende Gegend bieß Kaumana; 20 Stad. weiter, noch immer auf dem Flusse nach Kerertie, wo ben einer gegenüber liegenden Klippe der Strom sich völlig, im Meere verlor.

f) Plin. VI, 21.
g) Aus ber Benennung schlieft Plin. VI, 25. sogleich auf bie wirkliche Erbauung einer Stadt burch Rearchus. Er gebraucht aber nur ben Auszug bes Juba, baber sommen mebrere falsche Behauptungen. Die Stelle muß übrigens gelesen werben wie in ben altern Ausgaben: Haso digna memoratu produntur ab

winde die Schiffahrt gefährlich machten, so blieb er 24 Tage an diefer Stelle und befestigte sogar fein Lager mit einer steinernen Mauer gegan unvermuthete Unfalle ber Einwohner. Man konnte vermuthen, bag biefer Safen noch zu ben Mundungen bes Indus gehorte, und daß bie vielen kleinen bisher genannten Infeln durch biefe Dunbungen verursacht wurden; aber ber lange Aufenthalt und bie Untersuchungen, die in der umliegenden Gegend, Sangada genannt, so wie an der Ruste durch die Kischeren ge= macht wurden, widerlegen eine solche Reinung binlang-Nicht nur hier, sondern auch auf bem ganzen folgenden Wege hielt fich bie Flotte immer nabe an bie Rufte, und tam zwischen tleinen Infeln burch, bie ein neuerer Schiffer gar nicht bemerken, sonbern fur Theile bes festen Landes halten wird. Un einer Stelle war bie Strafe fo eng, bag bie Ruber auf ber einen Seite bie Relfen ber Rufte, auf ber anbern die Infel berührten. - Alexan= ders Safen ift ber namliche Drt, welchen Ptolemaus gang nabe an die westlichste Mundung des Indus fest, und nur im Allgemeinen einen sichern Candungsplat für Schiffe (Navoraduor öpuog) nennt; heutzutage Buratidi.

Schzig Stadien weiter landete man an einer Sandkuste, welche die vorliegende unbewohnte Insel Doma,
jest Cschilnay, gegen Seewinde sicherte; man suchte und
fand Basser 20 Stadien von der Kuste. 300 Stadien
weiter kam man an die Sandkuste Saranga, im innern
Lande fand sich wieder Basser; von da an das vollig unbewohnte Ufer, Sakala genannt; dann zwischen den engen Felsen durch, von welchen vorhin geredet wurde,

eis: oppidum a Nearcho conditum etc.; nicht Arbis oppidum, wie es harbuin nach Ptolemans verbeffern will. — Schon Diodor. XVII, 104. irrt auf die nämliche Art. Er läst den Alerans ber selbst die Stadt seines Ramens anlegen, da er doch auf dieser Seite gar nicht an die See kam.

und nach 400 Stab. in die Gegend Morontobara und ben großen sichern Safen mit engem Eingange, welchen bie Einwohner Weiber = Safen (Tovainor legisva), jest Sonmany, nannten, weil ein Weib bie erfte Regentin diefer Gegend war. Die fpatern Geographen. und unter ihnen Ptolemaus, vergeffen biefen Bafen nicht; letterer fest ihn aber weftlicher, als es fenn follte, weil es tein bewohnter Ort war, und bie fpatern Schiffer nach jener Befchreibung einen bequemen Bafen, ben fie westlicher fanden, bafür ertlarten.

Nach 190 Stadien Schiffahrt an einer mit dichtem Geholze besetten Rufte erreichte man endlich ben Alug Arabius ober Arabis. Arrian gibt bem Fluffe felbft biefe gedoppelte Benennung; in feiner Geschichte heißt er Urabius, in Rearche Schiffahrt Arabis (Apaßic, 105), bort wie es scheint nach ben Berichten ber gleichzeitigen Geschichtschreiber, hier nach bem Tagebuche bes Reardus. Auch Ptolem. folgt ber letten, richtigften Benennung; und wir kennen ihn unter ber Benennung Durally. Er ist im innern Lande ziemlich unbedeutend, und batte felbst in ben Monaten bes Spatsommers, als ibn Alexander paffirte, fehr wenig Baffer h); an ber Munbung aber hat er wegen bes eindringenden Meeres hin= langliche Tiefe als Safen, aber erst in beträchtlicher Bohe trintbares Baffer 1).

Alle übrige Schriftsteller nennen biesen Fluß Arbis !) ("Apples") sog), oder vielmehr sie vermischen, ohne es

h) Arrian. exped. Alex. VI, 21.
i) Nearchi peripl. p. 7. Geogr. Gr. Min. T. I.
k) Artabis und Artabius ben Marcian und Ammian find obne

Bweifel blose Schreibschler; so wie der Fluß Rabrus den Plisnius VI, 25., wodurch gewiß der Arabis dezeichnet wird.

1) Berado XV. p. 1049. Olizoves de Aestie gewisos, δρώνυμοι wordag Å η βει.

sethst zu wiffen, die Namen zwener Kluffe. Der Arbis ift ein viel westlicherer und ansehnlicherer Alas, welcher bentrutage Il Mend beißt. Daß man benbe verwechselte, faut in bie Augen. Der Arabis fließt in geringer Entfernung vom Indus, und bilbete eigentlich bie Granze von Indien; berjenige hingegen, welchen die foatern Geographen für ben nämlichen halten, aber meist Arbis nen= nen, nahert sich mehr ben Granzen Rarmaniens, ift ein beträchtlicher Strom und besteht ben Ptolemans aus zwen Armen, die in den entferntesten Gebirgen von Sedrosia und Drangiana entspringen. Aber man glaube nicht. Ptolemaus habe blos seine besondere Meinung ben allgemeinen Rachrichten vorgezogen, auch Plinius fest' ihn an bie namliche Stelle, in bie Nabe von Karmanien, und laft ben ihm bie Bohnfige ber Schildfroten= effer (Chelonophagi) anfangen. Dies past nur auf ben westlichen größern I Mend. Die Ursache ber Berwirrung liegt in bem oben angeführten. Die fpatern Schiffer lernten ben I Mend als ben betrachtlichsten Strom ber ganzen Rufte kennen, horten auch wohl feinen Namen Arbis; ba nun in Alexanders Geschichte am meisten vom Flusse Arabis gesprochen worden war, so nahmen sie bende fur eine, ohne auf die verschiebene Lage au achten.

Der wahre Arabis aber ist nur 1000 Stadien = 25 geogr. Reilen; langs ber Kuste berechnet, von bem Indus entfernt. In biesem Zwischenraume, an ber Kuste und im Innern, wohnte ein unbeträchtliches, aber freyes Bolk von Indischer Abstammung, Sitte und Sprache, welches seinen Namen, wenigstens ben ben Griechen, vom Flusse hatte, solglich Arabica (Apaßixae) von Alexanders Begleitern, und Arabies (Apaßes) von

m) Arrian. VI, 21.

u) Nearch. peripl, p. 4.

Rearchus genannt wurde. Das nämliche Schickfal, welsches der Name des Klusses hat, erfährt auch das Volkzie spätern nennen es Arbies, Arbita und Arbit. Wenn Diompsius Periegetes Ariba schreibt, so ist es wohl blos des Verses wegen geschehen. Heutzutage heißt die kleine Landschaft Lus. — Alexander fand den ihnen keine Städzte; nach Ptolemans wohnten sie in zerstreuten Flecken. Auch die Flotte hatte an der Kuste zwar keine Nerter, aber überall Bewohner des Landes gefunden. Benachsarte Wüsten beckten sie gegen Anfälle auswärtiger Feinzde. Die meisten wohnten am Flusse Arabis, der zugleich ihr Gebiet von den angränzenden Oritä treinte.

Die Orita, auch Ora ") ('Apsirat, "Agai) und von Curtius Borita genannt, gehörten fehr mahrschein= lich noch zum Stamme ber hindu. Alexanders Beglei= ter versichern es geradezu p), und auch Rearchus q) er= gablt, baß fie Indische Kleidung und Baffen führten, fagt aber zugleich, sie waren völlig verschieben in Sprache und Gewohnheiten. Die Drita, jest Urbu genannt, waren ein frenes, tapferes, und fur ben fleinen Strich, welchen fie einnahmen, ziemlich zahlreiches Bolk, bas fich nicht nur bem Buge Alexanders zu widerfegen fuchte, fondern auch noch nach ber Besiegung bem Leonnatus bie Spipe zu bieten magte. Sie werben zwar auch hier geschlagen, find aber nach Leonnatus Entfernung wieder fo fren, als fie es je waren. In ben fpatern Schiffahrten ber Romer nach Indien, fand man bier ein nicht unbeträchtliches Reich, welches fruchtbar an Bein, Getraide, Reiß und

q) Nearchi peripl. p. 10.

d) Ben Strabe und Arrian (Nearchi peripl.) Orieae; ben letterm auch (exped. Al. VI, 23.) Orae, Dionns. Perieg. schreibt Boltau, und Euffath. (comment. ad v. 1096.) verschart, es muffe so senn, um bieses Bolt von den Orita in Bootien zu unterscheiden. hieran bachten nun frenlich die gleichzeitigen Schristlieller nicht. p) Arrian. exped. Alex. VI, 21.

Palmen war "). Diefe Rruchtbarkeit wiberspricht ben altern Rachrichten nicht; benn bie Macebonier mußten zwar vom Arabis aus die ganze Nacht durch bie Bufte ziehen, kamen aber bann an gut bebaute Striche, welche gewiß viel Getraibe lieferten, weil fie nicht nur bas zahlreiche Heer ernahren, sondern auch noch einen Borrath an bie Rufte für bie nachkommende Flotte liefern konn= ten \* ). Die jungere Nachricht giebt ben Ramen bes Lanbes nicht an; ba fie aber ben fleinen Banbelsplat Oraa, jest Urmara, an ber Mindung eines Fluffes, und an ebendemselben im innern Lande die Hauptstadt des Landes bemerkt, und weiter gegen Often bas Skythenland und den Indus folgen läßt, so bleibt wegen der Lage kein 3weifel übria.

Die Residenzstadt, sagt ber fremde Schiffer, liegt. fieben Tagreifen von ber Rufte entfernt. Gie ift mahre scheinlich ber größte Flecken bes Landes, Ahambalia (Pausania) genannt ), beffen herrliche Lage und fruchtbare Umgebungen Meranber fo fehr bewunderte, daß er eine Kolonie baselbst anzulegen befahl, welcher er einen großen Buwachs und Bluthe prophezenete. Dieser Ort hat sich bis jest erhalten, nicht weil ihn Alexander zur Rolonie ethob; benn biese verging schnell, wie aller Gin= fluß ber Macebonier auf biefe Gegenben, fonbern wegen ber naturlichen Fruchtbarkeit seiner Gefilde; sie heißt haor ober for, und erhalt bas Andenken bes alten Bolkes noch auf unsere Tage. — Wahrscheinlich sind die Drita einerlen Bolt mit ben Affatischen Aethiopiern Herobots. Sie besehen wenigstens als Hirtenvolf alle Gebirge bieser Gegenden, und Abulfeda ") bemerkte bie Achnlichkeit ih= rer Sprache mit ber Inbischen.

r) Arriani peripl. mar. Erythr. p. 21. Geogr. Gr. Min. T. I. 2) Arrian. exped. Alex. VI, 21. etc. 1) Arrian. exped. Alex. VI, 21. 21. 21. Abulfeda Tab. XI. p. 260.

Bom Arabis 200 Stadien gegen Beften ben Pagala fchopfte man Baffer. Am folgenden Tage, 300 Stabien weiter, folgte bie fandige und felfige Begend Rabana; 200 Stabien weiter Bokala. Dafelbft landete Rearchus, weil seine Leute durch die lange Fahrt viel gelitten hatten, und befestigte, wie gewöhnlich, fein Lager gegen bie Anfalle ber Ginwohner. Er fand bier ben Leonnatus, ber bie Drita geschlagen und auf 10 Tage Getraide für die ganze Flotte gesammelt hatte.

Nach einer fernern Fahrt von 500 Stadien erreich= te man ben Alus Comerus ober Cuberus, wie ihn Plis nius ") nach Juba nennt. Wahrscheinlich ber beutige kleine Fluß Buful. Er schien ben Seeleuten mehr ein Balbstrom als ein beständiger Fluß zu senn, bilbete an der Minbung einen See, an feinen Ufern lagen mehrere eten= be Wohnungen. Die Anzahl ber Bewohner betrug gegen 600; sie waren sogleich ben Erblickung ber fremben zahlreichen Flotte bereit jum Kampfe. Ihre Korper waren zottig, ihre Ragel nie beschnitten, so baß sie mit benselben Alfche fangen und fpießen konnten; zur Kleidung biente ihnen die Haut eines Thiers ober eines großen Rifches, ein Spieß feche Ellenbogen lang, ohne Eisen, an ber Spise gebrannt und zugefpigt, vertrat bie Stelle bes Gewehrs. Sie wurden leicht zerstreut. Reardus ließ bie Schiffe anlegen, die beschäbigten an bas Land ziehen und ausbeffern, und brauchte bagu fechs Tage "). Der Auszug bemerkt zwar biesmal nicht, baß Reardyus fein Lager habe befestigen laffen, aber wir tennen feine jedesmalige Gewohnheit, die er gewiß bier

x) Plin. VI, 23. Borber im vierten Rapitel verfteht er unter ber Benennung Canberon wahrscheintich ben nämlichen Fluß, solgt aber hier einer anbern Quelle. Mola III, 8. nennt ihn Anbes ro. — Den beygefügten Arosapess ober Arusaces : Fluß Benne ich nicht. y) Nearchi peripl. p. 9. 10.

nicht vernachläffigte, wo die Bewohner ber Rifte fo beutliche Proben von ihren Gesinnungen gegeben hatten. Mio hinterließ er ben feiner Abfahrt bie Anlage an eis ner tleinen Stadt, welche gewiß die vorher vorhandenen Butten weit übertraf; bie namtiche, welche fpatere Schiffahrer, unter bem ichon vorhin erwähnten Namen Oraa. als einen fleinen Sandelsplat tennen lernten ").

Nach 300 Ctabien von dem Kluffe erreichte Reardus einen Plat, ber Malana hief. D' Anville's und nach ibm Bable Charte zeigt in geringem Abstande von bem

Dor . Riuffe ben Drt Malan.

Bis zu biefem Malana reichten an ber Ruste bie Granzen ber Drita, Die vom Fluffe Arabis bis bieber nach Rearchs Berechnungen 1600 Stab. = 40 geogr. Reilen betrugen "). Die Berechnung ber einzelnen Abstande gibt nur 1500 Stadien. Strabo hingegen sest nach ben Angaben bes namlichen Mearchus 1800 Stadien ). 280 ber gehler liege, weiß ich nicht; foviel ift gewiß, baß icon bie 1600 Stablen ben einer wirklichen Meffung zu groß find, und bag bier Ptoles mans bennabe ben britten Theil nach feiner gewöhnlichen Berfahrungsart abziehen wurde. Aber diefer, ber bie fpatern Radrichten zu Gulfe genommen bat, fpricht meber vom Aluffe Tomerus, noch von ben übrigen 3mis schennamen, welche frenlich alle keine wirklich angebaute Stadt bezeichnen. Uebrigens barf ich nicht vergeffen benaufugen, bag Arrian ben feinem Auszuge tus Rearche Lagebuche nicht immer gewiffenhaft verfahrt, fonbern bier und ba einzelne Bablen übergebt "), so baß

<sup>2)</sup> Arriani peripl. p. 21.
2) Nearchi peripl. p. 10.
3) Nearchi peripl. p. 10.
4) Birabo IV. p. 1049. Plin. VI, 25. giebt 200 Mill. = 1600 Etabien; fimmt also mit Arrian überein.
5) Benn aber Plin. VI, 25. versichert, die Aagebücher det Karschas und Daesstelles enthelten weder Ramen, noch Maaseber

feine Hauptrechnung mit der Zusammenstellung der einzeinen Entfernungen nie zusammen trifft.

## Zweytes Kapitel.

### Rufte ber Schthyophagi.

Die ganze folgende Rufte bis in die Rabe des Persi= schen Meerbusens bewohnten bie Ichthrophagi (Sisch= effer), ein Rame, ben bie vorüberfegelnben Griechen bem übrigens unbekannten Bolte wegen feiner Lebensweise benlegten. Denn da bie ganze Strede langs bes Meers und noch tief in bas innere Land eine zusammenhangenbe Sandwuste ift, die nur hin und wieder wohlriechende Gewächse, aber nichts zur Nahrung bes Menfchen bar= bietet; so sehen sich die Bewohner, welche die Natur boch auch diesen unwirthbaren Strichen zugetheilt hat, gezwungen, zu bem benachbarten Glemente, zur Ebbe und Fluth des Oceans, ihre Buflucht: zu nehmen. So arm bas Land an Probutten ift, fo reich ift bie an= liegende See an Fischen aller Art, welche die Fluth an bas flachere Land bringt, und bie Cbbe in ben Bertiefungen uid in ben ausgespannten Regen ber Ichthnopha= . gen zuraft laßt. Richt blos Fleisch gibt ihnen der gekochte mb Brod ber getrocknete und zu Mehl gestoßene Fifch; jondern auch Wohnungen und Baffen: verschaffen ihnen lie Graten ber großern Seethiere; felbft ber un= entbestliche Morfer zur Bereitung bes Mehls besteht aus inem großen Wirbelknochen. Die ganze Eristenz

Entfernung, so urtheilt er blos nach ber Abkürzung bes Juba, ohne bie Originale selbst benutt zu haben.

miefes burftinen Wolkdens banat also von ber See ab; und ob es gleich bin und wieder einige Schafe zieht, so baben boch auch biefe: ben Fischgeschmad, weit sie fich meift von Rifchen erhalten muffen 1). Plinius . erzählt, Alexander habe allen Schthpophagen verhoten, fich von: Fischen zu nahren ?). Dies bieffe mit anbern Borten, er habe ihnen verboten, zu leben; es findet fich teine Spur biefes fo unmöglichen Gebotes in allen idrigen Schriftstellern. Obgleich ber Boben außerst bur= re ift, fo findet sich boch an vielen Stellen gegrabenes Baffer; da aber diefes nicht volkig rein vom Salzgeschmade bleibt, so gebrauchen es bie Einwohner nur im Kalle der Noth; und sammeln bas im Sommer reich= liche Regenwaffer in Cifternen, in beren Rabe bann immer nothwendig Die Beinen Dorfer und Rleden ber Ichthrophagen sich befinden. Dies ist auch wohl die Urfache, warum man langs biefer Rufte haufiger Bobnungen benfammen fand, als ben ben vorbergebenben Giniges Getraide baueten fie amar, aber unt felten, an mafferveichen Stellen !).

Bon Malana, bem letten Orte ber Drita, erreichte die Flotte mit 600 Stadien die Gegend Bagisara, wo fich ein hafen, und 60 Stabien von ber Rufte entfernt, Pafira befindet, von welchem bie Einwohner ber Rachbarichaft ben Ramen Daffrees tragen. glaubt Ptolemaus unter ber Benennung Parfira ") bas namliche Boltchen zu treffen; aber ben ihm fteht es weiter westlich und hat ben Ramen von ber Sauptstadt bes Landes, Die er ebenfalls Parfis nennt. Arrians Pa-

d) Strabo XV. p. 1050. Nearchi peripl. p. 17. 18. 22. Arrian. exped. Alex. VI, 23.
 e) Plin. VI, 25.

<sup>1)</sup> Nearchi peripl. p. 19.

g) Plin. VI, ag. nennt fie Paftra und fett fie nach ben altern Rachrichten nicht feen von bem porbin befchriebenen gluffe Tuberus, Mannerts Geogr. V. s.

fira lag bey Paskin im Innerften bes Busens, zwischen Malan und bem Borgebirge Goabel ober Chabel.

Bon ba segelte Rearchus mit langer Tagfahrt bis au einer Landspipe, welche welt in bie See reichte, beb ber aber weber ber Name, noch ber Abstand vom vorbergebenden Orte angegeben wirb. Wit fernern 800 Stadien tam er jum Aleden Ralama', wo bie Schiffer einige wenige Valmen mit unreifen Fruchten, und auf ber gegenüber liegenden Insel auch Schafe fanden; aber die se hatten, so wie die Seevogel, alle den Fischgeschmad. Diefes Borland ift groar auf neuen Charten bemertt, aber ohne Ramen. Bestlich von bemfelben erreichte bie Rlotte bie Rufte Barbis, auf welcher ber Rleden Byla lag. Man fand eine Anzahl Fischertahne und einige Biegen, aber feine Ginwohner, benn biefe maren benm Anblick der Rlotte entflohen. Die Mannschaft fing an, Mangel an Brod zu leiden, baber fuhr man fogleich weiter, und dies ift wohl Urfache, bag Rearchus ben Ming Bambil nicht erwähnte, welcher gerabe in biefer Gegend, unterhalb bes Bledens gleiches Ramens, in bie See fallt und noch Spuren ber alten, vielleicht verborbenen Benennung bet Gegend zeigt.

Bon da mußten die Schiffer ein hohes Borgebiege umsegeln, das 150 Stadien weit in die See reichte, und gelangten endlich zu einem gegen die Wellen gesicherten Hasen, Namens Musarna. Unsere Sharten zeigen die namliche vorstehende Landsplie in der wahren Entsernung unter der Benennung C. Gucedur, und etwas weiter westlich den Ort gleiches Namens. — Auch Ptoles maus nennt dieses Musarna, so wie fast alle beträchtlichere Plaze aus der Schiffahrt des Rearchus; da er aber den Arabis für den westlichern und größern Fluß Mend erklärt, so müssen westlichere Lage erhalten, als sie nach Rearchs Angaden wirklich haben. Sein Rusar-

na kommt zwischen ben Mend und die Stadt Tiz zu steben. — Unterdessen kennt der Periplus auch das Mussarna des Nearchus nach den Berichten späterer Schiffer im richtigen östlichen Abstande vom Mend und nach der wahren Neigung der Kuste, aber er nennt den Ort die Stadt Khagiana.

Die Seefahrer hatten wenig Zeit zur Untersuchung, benn sie suhren schon des folgenden Morgens vor Tage wieder ab. Die angstliche Sorge für die Zukunft hinderste durchgehends in der Folge den nothigen Aufenthalt an mehrern Orten. Daher ersahren wir nicht einmal, ob Musarna bewohnt war, oder nicht. Es war es ohne Zweisel, weil sich während des kurzen Ausenthalts ein Eingeborner fand, der die folgende westlichere Küste kannste, und sich zum Führer der Flotte erbot.

Rearchus versichert, daß von hier an die Kufte eine minder fürchkerliche Gestalt habe. Man erreichte mit 750 Stadien die Kuste Balomum; 400 Stadien weiter ben Flecken Barna, wo es schon Palmen und Garten mit Myrten und Blumen aller Art, auch Menschen gab, die doch einige Kultur zeigten.

Mit 600 Stadien erreichte man von da den Hafen Bopbanea (Kwparra). Er wurde von Fischern bewohnt, die sich Heiner armseliger Nachen bedienten und nicht eins mal in diesen auf regelmäßige Art zu rudern wußten. Wasser aber sand sich im Hafen in Menge und von vorzäuglicher Gute. Dennoch segelte die Flotte schon in der ersten Nachtwache weiter ). Diese Uebereilung ist Schuld an allen Verirrungen der spätern Geographen. Nach dem Whstande von dem vorhergehenden Hasen Chabel und dem Zusammenhange der folgenden Kuste zu urtheilen, war wan unstreitig an der Mündung des Mond-Flusses, ohne

h) Nearchi peripl. p. 14-

es zu wissen, da es an Beit zur Untersüchung sehlte. Daher auch wohl das suße Wasser im Hafen. Da nun Nearchus an der ganzen Kuse teinen Fluß angiebt, als den Arabis, und spatere Schisser sahen, daß der Mend bem weitem der beträchtlichste unter den wenigen war, die es hier giebt; so konnte es nicht sehlen, daß man diesen sur den Arabis erklätte; um so weniger, da sich einige Meilen im innern Lande eine Stadt Arbis und Einwohner fanden, welche wenigstens der Fremde Arbita nannte. Bende zeigt uns Ptolemaus. Vielleicht hatte auch der größere Fluß ebenfalls den Ramen Arabis, so wie der östliche, wirkliche Arabis noch jest bende Namen Araba!) und I Mend führt.

Ptolemaus nennt ben Safen Kophanta ebenfalls, aber er fest ihn viel weiter westlich, nach Karmanien, und etwas westlich von demfelben einen andern Ort, Basbara, der aus spätern Schiffahrten entlehnt ist.

Mit 800 Stadien von Kophanta erreichten die Schiffenden Kyiza (Kuiça), ein unbewohntes, felfiges Ufer, segelten also von da weiter 500 Stadien dis zu einer kleisnen Stadt; der ersten, welche auf der ganzen Reise erwähnt wird. Man schloß von der bessern Bauart auf größere Kultur der Einwohner, auf einen Worrath von

<sup>1)</sup> Saft ist es keinem Zweisel unterworfen, daß ber nämliche Fluß auch Lophen hieß, und boß die Schiffer daher ben gleichlautens ben Ramen des daran liegenden Ortes hörten. Denn Minius (VI, 23.) in seiner kurzen Beschreibung von Gedrosia nennt unster den Flüssen des Landes auch den Cophen, und sagt, daß dren andere schiffbare sich nut ihm vereinigen, der Sabarus, Parospus und Cobinus. Ptolemäus giebt nur einen dieser Rebenstüsse an; aber wir wissen aus den Gharten unserer Beschnfüsse an; aber wir wissen ab den Gharten unserer Beschnfüsse an; aber wir wissen aus den Gharten unserer Besch, daß er medrere ausnimmt. Das hier nicht an den ungleich nördelichern Kophen zu benken sist, abt die Sache selbst. Seen so wenig gehort der Kophen bies ber, welcher durch Arachossen slieht, wie Stephanus Bozant. und Plinius zu Anfang des nämlichen Kapitels) versichern. Es les sen auch die Handschieft kapitels versichern.

Setraibe und Lebensmitteln, welche ben der Flotte ansfingen, außerst selten zu werden; Meauchus suste also den Borsaß, sich des Ortes zu bemächtigen, und führte ihn auch durch List schnell und glücklich aus. Man versorgte sich mit dem, was da war, welches aber wieder mehr aus Mehl von gerösteten Fischen, als aus Setraide bestand; segelte sogleich wieder ab, ohne den Einwohnern weiter Schaden zuzusügen, und legte erst an einer benachbarten Landspisse vor Anker, welche die Einwohner Bagia namten und für der Sonne geheiligt erklärten k).

Diese Nachrichten muß man zusammenfassen, wenn man ein genaueres Urtheil über die Lage dieser kleinen Stadt fällen will. Nearchus, oder wenigstens sein Spistomator, giebt den Namen derselben nicht an, da er doch das vorhergehende menschenleere User und die gleich nach der Stadt solgende Landspisse nennt. Dies läst eisnen vorgegangenen Irrthum vermuthen, welches sich noch mehr dadurch bestärtt, daß in der nämlichen Entsersung von 1300 Stadien aus Kophanta her und nach den Umwegen der Küstensahrt berechnet, unsere Sharten an einer tiesen Sinducht des Meers, in welche ein Flüsschen fällt, den Ort Liz oder Lidz zeigen. Lidz ist wohl das Kyiza des Nearchus; letzterer Name gehörte nicht dem vorhergehenden menschenleeren User, sondern der beschriedenen Stadt.

Bon hier fuhr die Flotte fast immer Tag und Nacht ununterbrochen, daher erreichte sie am folgenden Tage mit 1000 Stadien den siedern Hafen Talmena, welschen wir nicht naher kennen. Mit 400 Stadien weiter kam sie zu der unbewohnten und jest vollig unbekannten Stadt Banasida, wo sich wilbe Palmen fanden, deren Kronen als Speise benutt wurden, weil der in der ein-

k) Nearchi peripl. p. 14 - 16.

genommenen Stadt gesammeite Vorrath nach zwen Tagen zu Ende-war, und der Hunger schon druckend zu

werben anfing.

Mit 1500 Stadien erreichte man von da die Segend Troesa, wo einige schlechte Dorfer sich fanden, aus denen die Einwohner entstohen waren. Man dez mächtigte sich des geringen Vorraths von Getraide, Datteln zc., und verzehrte sogleich sieben vorgesundene Tameele. Der Ort lag in der Gegend des heutigen Tanz kadanka. — Ben Ptolemäus steht er, wie alle übrige viel weiter westlich, unter dem wahrscheinlich verzschriedenen Namen Tisa.

300 Stabien führten an ben nur von wenigen Bir= ten bewohnten Ort Dagasira, und andere 1100 Stabien, bie in einer Tag = und Nachtfahrt unter bem au-Berften Mangel zuruckgelegt wurden, an bas Ende bes Landes ber Sifcheffer, und jur Grange Rarmaniens. Aber auch bier mar noch tein gandungsplat ju finden, weil ein felfiges Vorgebirge fich tief in die See erftrecte. Dieses Borland, von bem ber Auszug bes Rearchus ebenfalls keinen Ramen angiebt, ift unstreitig bas Cap Jast, welches jum Gingange bes Perfifchen Bufens führt. Nicht nur alle bisher vollig zutreffende Maafe, sondern auch bie Berficherung bes Schiffers, bag man von hier aus nicht weiter nach Weften, fondern mehr nach Rorben langs ber Rufte fteuern muffe 1), fo wie bie weni= ge Tage spater erblickte Spite von Arabien, laffen nicht baran zweifeln. Man rechnete also bamals die Proving Gebrofia bis zu biefem Borlande "), welches noch heute bie Grange amischen Metran und Berman bilbet. Un-

έχον έππειμένην ίπαναϊς πρός νότον είτα είς τον πόλπον λαμβάνει παμπήν.

<sup>1)</sup> Nearchi peripl. p. 22. m) Diefer Borfiellung folgt and Strabo XV. p. 1049. Televed mode Kaquarlar, nat rov Neganov nolvov ro sroua, angar

bers glaubte fich aber Ptolemaus belehrt zu haben; ber ibm reicht Barmania viel weiter oftlich bis an bie Bebirge awischen Tibj und bem Mend, und bas Bolk, welches biefen Theil ber Rufte bewohnt, beißt ben ihm. fo wie ben einigen anbern, Chelonophagi ") (Schilde Eroteneffer). Den Namen Ichthyophagi kennt er an ber gangen Rufte nicht; benn bie oftlichern Bolfer um den Mend beißen ben ihm Arbita.

Die ganze Lange der Kufte giebt Nearchus auf 10,000 Stabien ') = 250 geogr. Meilen an; aus bet einzelnen Berechnung tommt eine etwas geringere Babl, aber man sieht beutlich , baß wenigstens ber Epitoma= tor einigemal fleine Entfernungen übergangen bat. Strabo wiberspricht biefer Berechnung, inbem er bem Stride ber Ichthnophagen nur 7400 Stabien giebt P); bie Ablicht bes vertleinerten Maafes zeigt fich aber leicht, weil er ber gangen Rufte vom Indus bis an bas Weftende Karmaniens nur 12,900 Stabien beplegen mochte, um bie Gubleite mit ber Nordseite bes großen Landes Ariana ind Gleiche zu bringen, und bas Bange nach Eratofthenes als ein Biereck barftellen zu konnen. Bieht man bie Umwege ber Schiffahrt ab, so mag sein ganzes Maas ber Ruste ber Wahrheit sehr nabe kommen 9). Doch wußte

m) Mela III, 8. ftellt bie Cache eben fo wie Ptolemans vorg Schildte den effer und Fifdeffer find im gleichebeuten be Ramen. Eben fo läst Plin. VI, 24. biefe Shelonophagi vom Flusse Arbis die gum Borgebirge von Karmanien reichen.

o) Nearchi peripl. p. 17.

p) Strabo XV. p. 1049.

g) Plin. VI, 23. extr. schreibt ber ganzen Aufte nach Rearchus ebensfalls 1250 Mill. = 12000 Stadien zu, aber wahrscheinlich nur nach Inda, ber ihm bisher zum Führer ben Erzählung ber altern Rachrichten biente, und so wie Strado ben nöthigen Abzug gesmacht hatte. Daher kommt es auch wahrscheinlich) baß Plinius biefe Lange ber blofen Rufte von Rarmanien giebt, ba es beißen follte, bis an bas Enbe Rarmaniens.

er fehr wohl, daß andere biefer gamen Strede 16,600 Stabien zuschreiben, wie es Arrian berechnet ").

Bennahe nirgende ift es fo nothwendig, Die altern Radyrichten forgfältig von ben spätern zu trennen, als langs biefer Rufte; weil bie Geographen ber Griechen bende zu vereinigen suchten, ohne boch mit biesen entfernten Gegenden bekannt zu fenn. Rur hierdurch laffen fich bie fonft unaufloslichen Schwierigfeiten beben, wie 3. B. ber Flug Arabis nach einer Nachricht nicht fern vom Indus, nach andern in ber Mitte ber langen Rufte liegt; baß er ben einigen als unbebeutend, ben andern 'als ber beträchtlichste bes Landes angegeben wird; wie es moglich wird, daß Ptolemaus die meisten Namen bes Rearchus fo unnaturlich weit gegen Besten ruckt. Man wird sich aus ben verwirrten Angaben bes Plinius fin= ben lernen, welcher, ohne sich um zusammenhangenbe Renntniß ber Wegend zu bekummern, balb ein Stuck aus ben altern Periplen ercerpirt, gleich barauf spatere Rach= richten, wie fie Ptolemaus zeigt, aber ohne Ginn ") benust, und bann noch Berichte aus bem innern gande au Bulfe nimmt.

Mus den spatern Schiffahrten sind noch einige Derter übrig, die man nicht gang übergeben barf, vorzüglich Omana (τα "Ομανα), welches in Arrians Periplus genannt wird '). Diefes war wohl auf einige Zeit ein betrachtlicher Niederlagsort für den Indischen, Arabischen und Perfischen Sandel, und zwar der einzige an der gan= gen Rufte; benn der Periplus nennt sonft feinen. als Draca, bas aber bem Schiffer nur einheimische Produkte ablieferte. Omana hingegen empfing von In-

t) Arriani peripl. p. 20.

r) Serabo XV. p. 1045. s) Er fagt 3. B. die Thelonophagi reichen gegen Often bis zum Arbis, und gleich barauf: die Arbita wohnen nach andern auf ber Weftseite ber Chelonophagi in einem langen Strice.

bien Rupfer. Baubols und feines Golg; Clephanten = gahne, Gefam, Chenholz, und von Arabien Beihrauch, Rach Arabien und Indien führte es Perlen, Purpur, Rleibungsftude, Bein, Datteln, Geld und Stlaven. Diesen Sanbel theilte es mit einer anbern Stadt im Perfifchen Bufen, und icheint in Unsehung einiger Artitel blos zur gemeinschaftlichen Rieberlage gebient zu haben. Seine Grundung ift bes gemeinschaftlichen Damens und Bandels megen mahrscheinlich ben Einwohnern ber Stadt Dmana im fubbstlichen Arabien zuzuschreiben. wohl genau an ber Stelle bes Safens, welchem Rear= dus den Namen Calmena giebt, aber zugleich als un= bewohnt schilbert, benm heutigen Schaima. Denn ber Periplus giebt bie Entfernung von ber oftlichen Spite Arabiens auf 6 Tagfahrten langs ber Rufte bes Verfi= fchen Reichs an. Mus ber Reise bes Rearchus faben wir, daß die Alotte ben einer ganzen Tagfahrt im Durchfcnitte 700 Stabien gurudlegte, bies betragt 4000 Stadien = 40 geogr. Reilen und führt genau ju jener Stelle. Auch Ptolemaus übergeht biefe Stadt nicht; er fest fie in die innerste Tiefe feines Busens Parggon, von bem ich bald fprechen werde; also weiter gegen De= ften, in die Rabe bes heutigen Cankabanka. In ber Grasmifchen, folglich in allen unfern Griechischen Musgaben, ift ber Rame verfdrieben Bombana; Die altern Lateinischen nennen ihn weniger unrichtig Nommana; und Marcians Periplus, ber hier fast allein bem Ptoles maus nachschreibt, bat die mahre Benennung za Ouaσα ober "Ομμασα (Omana, Ommana) erhalten.

Bermuthlich schreiben sich seine Nachrichten aus Trazjans Zeitalter her, von dem wir wissen, daß er bis an die Kusten des Persischen Meerbusens kam, daselbst eine Flotte baute und sich sogar die Lust anwandeln ließ, weiztere Unternehmungen bis nach Indien, das heißt nach den Lasten außerhalb des Persischen Meerbusens zu nachen;

benn bas Indliche Meer reicht auch ben Ptolemaus bis in die Rahe dieses Busens. Ein solcher Gebanke setzt bev einem Trajan vorhergangige Nachforschungen voraus; wenigstens läßt es sich sonst nicht erklaren, woher der Geograph aus diesem Winkel so viele außerdem völlig unsbekannte Namen erfahren hat; und noch weniger, wie er ben so reichlichen Nachrichten so schlecht zeichnen konnte.

Bon dem südlichsten Borgebirge der Reerenge, bessen Name in Nearchus Auszuge nicht angegeben, von Ptozlemaus aber Karpella genannt wird (heutzutage Cap Jask), krummt sich ein großer Reerbusen gegen Sudzosten, der sich mit einem andern Borgebirge Alambatez ron schließt und nur bey ihm allein den Namen Paragon

Sinus führt.

Run krummt sich die außere Kuste zwar wirklich vom Sap Jast gegen Subosten, bis unter das vorhin genannte Schaima, und eine in der Nahe befindliche Landsspie kann das Alambateron Promontorium vorstellen. Deswegen mag vielleicht dieser Strich unter der Benennung des Busens Paragon begriffen seyn, wie es eigentslich die Zeichnung vorstellt.

Aber verschweigen darf man nicht, daß die angegebene Krümmung viel zu stark und noch einmal so lang ansgegeben ist, als die Natur sie bildet; daß es undegreisslich ist, warum er hier ungleich mehr Derter zu nennem weiß, als in dem Innern des Persischen Busens; daß er alles dieses noch in den Bezirk von Karmanien einschließt, da sich doch dieses Land so wie den Rearchus, also noch jetzt, bald nach dem Borgebirge Jask endigt; daß er sich wahrscheinlich durch nicht hinlanglich bestimmste Erzählungen verführen ließ, dem Busen eine falsche Stellung anzuweisen.

Seine ganze Angabe paßt ungleich richtiger auf ben fehr gefrummten Bufen innerhalb und langs ber Enge bes Pufifchen Bufens, welcher noch gekrummter ift, als ihn

Ptolemans auf seiner Charte ansesen konnte, vom heutigen Bustion ober Ras el Sedi an um Bender Abassi herum bis sublich an das Cap Jask, so das dieses sein Borgebirge Alambateron wird, welche Benennung dann vom Karpella Promontotium nicht verschieden, sondern nur aus einer andern Quelle entlehnt ist.

Ben biefer Annahme erklart fiche, wie ber gange Bufen in Rarmanien fteben tann; es ertlaren fich eis nige Derter im innern Canbe, 3. B. Dra, welches auch von andern Schriftstellern nach Karmanien gefest wird, in ber Beichnung bes Ptolemans aber viel zu oftlich geftellt ift, ale bag es nach ben altern Bestimmun= gen noch zu biefer Proving gerechnet werben fonnte; es wird hier die großere Anzahl von Dertern begreiflich. fo wie bie naturliche Ordnung ber bren angesetten Fluffe; es ertlart fich, wie er ber gangen Weftfufte eine fo übertriebene gange geben tonnte. Denn von ber Stadt Rpis ja an verläßt er die von Nearchus gegebenen Entfernungen, welchen er bis bahin immer gefolgt war, indem ber Schiffer von biefer Stadt bis jum Eingange bes Bufens nicht volle 5000 Stabien rechnete, Ptolemaus bingegen mehr als 8000 Stabien braucht, um benfelben au erreichen.

Die Möglichkeit der Beritrung erblickt man aus der Collision der altern und neuern Nachrichten. Schon Rearchus sprach vom Borgedirge und der Stadt Harsmozon; die spätern Schriftsteller von dem auffallenden Berge der Semiramis, sie hatten in das Innere des Busens noch andere Ramen von Flussen gesetzt. Dies alles ließ sich nicht wegwerfen; die neuesten Nachrichten gaben andere Namen, andere Bestimmungen; diese waren nirgends unter zu bringen, als außerhald des Busens, an der ohnehin wenig gekannten Kuste. Vielzleicht sindet man den alten unrichtig verstandenen Ramen des Busens in dem heutigen wieder. Ptolemaus

nennt-ihn Paragon, die Araber nennen ihn Babr Oman.

Doch kann und soll bies alles nicht für Gewischeit gelten, sondern blos die Ansmerksamkeit künstiger Untersucher erregen. Auch die ganz unbekannten Namen der einzelnen Derter seize ich nicht anz man sindet sie auf der nach des Ptolemaus Angaben bengefügten Zeichnung.

Außer ben kleinen Rufteninseln, welche ben ber Reise bes Nearchus erwähnt wurden, muffen auch noch einige andere angeführt werden, ob fie gleich meift zur Fabel

gehören.

Langs ber Ichthyophagen = Ruste findet sich eine klei= ne menschenleere Infel Die Ginwohner persichern, sie fen ber Sonne geheiligt, heiße Mosala und konne von keinem Menschen betreten werden; benn sobald jemand aus Unvorsichtigkeit an dieselbe komme, so verschwinde er, aus aller Augen. Gine zwente Rabel behamptet, die Infel fen die ausschließende Wohnung einer Nereibe ge= wesen, welche mit jedem Ankommlinge zu schaffen hatte. und ihn bann in einen Fisch verwandelte. Die Sonne. eraurnt über die Abscheulichkeit, habe die Rereide zur Auswanderung genothigt, ihr die bisherige Unart benommen, jenen Sischen aber bie Menschengestalt wieber gegeben; aus ihnen fen bann ber Stamm ber 3chthyo= phagen entstanden "). - Die Beranlaffung gum Rahr= chen war ein Transportschiff ber Flotte, welches ben dieser Insel verschwand und nicht wieder zum Vorschein tam. Nearchus Schickte awar einen Drepfigruberer ab. welcher die Insel umsegelte, ohne widrigen Bufall bafelbst landete und die verlornen Gefahrten suchte. Deg-

n) Nearchi peripl. p. 20. Plin. VI, 23. Insula, quae Solis appellatur, et eadem cubile Nympharum, rubens etc. Mela III, 7. Insula Solis adeo inhabitabilis, ut ingressos vis circumfusi aëris examimet confestim. — Strabo XV. p. 1056. glaubt bie gange Erzählung fo wenig als wir.

ungeachtet hat fich bie fcone Erzählung ben ben fpatern Schriftstellern erhalten.

Der Munbung bee Meind gegenüber fest Ptotemans bie uns unbefannte Infel Mithaa.

# b i tet:

Gedrosia (Tedowsia), von Artian Gadrosia ), von Diobor auch Redroffa') (Kedowola) genannt, hat ben Namen von ben Bewohnern, welche ben Urrian Gabros få ") und Gabroffi "), gewohnlich aber Gebroffi heißen. Gie waren ein frenes Bolt, von einerlen Abstammung mit ben nordlich angrangenden Arochoffern, Drangianern und Aris ern. Alexander betrachtete fle als feine Unterthanen, weil er einzelne Saufen berfelben geschlagen hatte, ohne jeboch in ihre eigentlichen Wohnsipe jemals zu tommen. Denn biefe befanden fich lange ber vielen nordlichern Gebirge. auf welchen die Fluffe ber Gubfufte entspringen; ihnen gegen Mittag ftredte fich eine zusammenhangenbe Sanb wuste fort, die nur hier und ba an den Alussen burch einen bewohnbaren Plat unterbrochen wird; an bem Dee= re fagen bie bisher beschriebenen Ichthnophagen, welche von einem verschiebenen Stamme gewesen zu fenn fcheinen.

Merander traf mit ihnen an ber Oftfeite an ber Grange der Drita gufammen, und fchlug bafelbft bende Bolferb).

x) Arrian. exped. Alex. VI. 22.

y) Diod. Sic. XVII, 105.

<sup>2)</sup> Arrian. VI, 22.

a) Arrian. VI, 27.
b) Arrian. VI, 27.

Anstatt aber seinen Marsch gegen Rordwessen langs ber bewohnten Gebirge zu halten, wendete er sich gegen Wessen und Sudwesten, so daß sein Weg im Durchschnitt immer 500 Stadien von der Auste entsernt, blieb und sie an einigen Stellen völlig erreichte. Die Hauptabsicht dieses gefährlichen Zuges war, der später folgenden Flotte den nöttigen Borrath zu sammelne, wiewohl dieses blos in den östlichen Theilen der Reise möglich wurde; eine Nebenabsicht, welche aber die meisten Schriftsteller zur Hauptsache machen, kann der unmäßige Chtzeiz gewesen seine Unternehmung durchgesetzt zu haben, den welcher Semiramis und Cytus ihr ganzes heer verloren hatten.

Sein Weg ging also gerade der Lange nach durch die ungeheure Wüste, von der er ganz gewiß vor der Unternehmung keinen richtigen Begriff gehabt haben konnte, weil er so viele Wagen mit sich führte, welche natürlich nicht fortgebracht werden konnten; denn es war nicht nur der Sand außerst tief und kaum von Menschen und Pferden zu durchwaden, sondern auch nirgends die mindeste Spur eines Wegs zu entdecken. Der geringste Wind verwehte die Tritte früherer Wanderer und setzte Sandhügel an die Stelle, wo nur wenige Stunden vorher einige Hausen ihren Marsch genommen hatten; so daß die Nachfolgensden, vorzüglich diesenigen, welche Schwachheit und Kraftlosigkeit hinderte, gleichen Schritt mit den übrigen zu halten, meist vergebens die Spuren eines so großen Buges suchten.

Sanz unzuganglich für einzelne Caravanen war übrisgens die Bufte nicht; es gab Wegweiser, die die Straße kannten und mit jedem Tage Plage aussindig zu machen wußten, wo es wenigstens nicht an Baffer mangelte.

e) Arrian. VI, 23.

Blod ben Racht sette man ben Warsch fort, und kannte sich glücklich preisen, wenn man mit Andruche des Tages die Wasserstelle erreichte; ost aber lag diese in größerer Entfernung, oder man wollte der Wagen wegen die kurzeste Straße vermeiden. Dann vermachte der schmochtende und müde Soldat nicht weiter den tiesen Sand zu durchwaden, est mußten immer viele der Anstrengung unterliegen, und erst nach einigen Stunden der Verzweissung entweder ihr Grad auf der Stelle sinden, mo sie hingessunken waren, oder das um einige Stunden entsernte Lager ihrer Kameraden zu erreichen suchen, so gut sie konnsten. Aus Pferde mit der Halte der Armee sanden hierdurch, zum Theil auch durch unmäßigen Genuß des lange gewünsschen Wassers ihr Verderben.

Die wenigen übrigen Laftthiere gingen in einer eingi= gen Racht noch verloren. Das Beer lagerte an einem unbebeutenden Baffer, welches aber, ohne daß bie geringfte Spur eines Regens fich gezeigt hatte, in ber Racht playlich so sehr anschwoll, daß estaber die User trat und außer bem Geväcke und Thieren ben größten Theil ber Beiber und bes übrigen Eroffes unaufhaltsam fortriß: taum tounten bie Solbaten fich felbft und ihre Baffen retten. Die Urfache lag in ben anhaltenben Seewinden, welche bier, fo wie in Indien, im Sommer Bolten gegen das fefte Land treiben. Diese brechen sich, sobald sie bie bobern Gebirge erreichen, und schiden burch die Aluffe, welche aus ihnen tommen, ben fo fchnell empfangenen Uer berfluß wieber gurud 1). Da Alexander immer in nicht großer Entfernung von ber See marfchirte, bie boben Bebirge aber, aus welchen biefe Bewaffer tommen, fehr entfernt liegen, fo kann ber Mluß, welchen bie Macebonier für so unbedeutend hielten, tein bloser Balbstrom

d) Arrian. VI, 25. Strabo XV. p. 1051.

sowesen fesn; der Sand hatte in den eben vergangenen Sommermonaten lange jeden Tropfen seines Wassers aufs gezehrt, und seldst der große Zuwachs aus den Bergen hatte-sich: micht so reichtich dis zur Kuste erhalten. Es war seine wahrscheinlich, schon: nach der Lange der Reise, der Paupestrom des Landes seldst, der Mend, welcher sein Wusser aus vielen Theilen des Gebirges empfangt, wahzend des Gommers sehr Llein geworden war, und eben jest ansing, durch den im Gebirge schon früher gefallenen Regen sich wieder auf ein Halbjahr als ansehnlichen Alus zu zeigen.

Das Maas des Ungluds zu füllen, verloren die Wegweiser die wahre Spur der Straße, folglich das mit jes
dem Tage nothige Waffer, und das Heer ware verlosren gewesen; wenn nicht Alexander auf den Gedanken geskommen ware, die Kuste aufzusuchen, um daselbst durch Gruben kummerliche Besciedigung des Bedürsnisses zu sinden. Sieden Tage wanderte man an derselben fort, als endlich die Wegweiser die Gegend erkannten, gegen das innere Land wenderen; und das Heer unter minderen Beschweruchteiten nach der Hauptstadt der Gedrosser brachten.

Wahrend des Marsches war man doch hin und wies der auf früchtbare und bewohnte Stellen gekommen, denn die Armes wurde immer mit dem Rothigsten versehen, und der Konig schielte sogar einen Borrath von Getraide an die Kuste für die nachkommende Flotte, welche aber nichts erhielt, donn die Noth zwang die bewachenden Soldaten bald, das ihrer Hut Uebergebene zu verzehren.

Die ganze Reise; von den Granzen der Drita an bis zur Hauptstadt der Gebrosier, hatte 60 Tag = oder vielmehr Rachtreisen betragen .), welches wegen der Walte und Umwege nicht übertrieben scheinen kann.

e) Arrian. VI, 21. Jeber Marich betrug gewöhnlich 200 Stob. == 6 geogr. Milen, oft aber auch bas Geboppelte und noch michr. Strabo XV. p. 1052.

Much in bem Sande ber brennenben Bufte bort bie Natur nicht auf, ihre Birtfamteit zu zeigen. Häufig traf man auf Morrhen = Baume, von schonerem Buchfe, mit reichlicherm koftbaren Harze () als irgend mo; man fand Rarben und Palmen mit Datteln überall, mo einiges Baffer mar. Ein anderes, borniges Erdgemachs erregte allgemeine Aufmerksamkeit, bas schlechteste Meffer gerschnitt es leicht, aber ber in bas Rleib gebrungene Dorn 20g ben ber außersten Unstrengung eher ben Reiter vom Pferbe, als bag bie Ranke von der Burgel losgeriffen mare .

Pura (Πούρα), so hieß bie Hauptstadt des Lanbes h). hatte hinlanglichen Ueberfluß zur Erholung bes abgematteten Beeres, welches bier einige Beit blieb. Sie lag mahrscheinlich ben ber heutigen Stadt Punigur am Dufter = Fluffe, welder weftlich von Swedur in bas Meer fallt; benn von ber Fruchtbarkeit lagt fich auf ihre Lage an einem Fluffe fchließen, und bas beer mar ben Grangen Rarmaniens nabe.

Ptolemaus nennt eine andere Sauptstadt bes Lanbes, Parfis (Magaig)1), von welcher bas umliegende Bolk Parfira und bie westlichern Gebirge Parfici Montes beis Ben. Aber fie ift nicht Alexanders Pura. Bahrschein= lich borten bie Schiffer, welche bas füblichere Arbis befuchten, von ber innern Sauptftabt Parfis, und Ptole maus hielt fie wohl felbst fur ben Ort, wo Merander einft Bon einer eigentlichen Sauptstadt tann gewesen war. in diesem so febr getrennten Lande nicht wohl die Rede fenn; die Gebrofii ftanden gewiß nie unter einem gemeinschaftlichen herrn, sondern waren in mehrere tleine Berr-

<sup>1)</sup> το δάκουον τής σμύρνης.

g) Arrian. VI, 22. h) Arrian. VI, 24. i) In Marciani peripl. nach Ptolem. Ilsoold (Pafith), Mannerts Geogr. V. s.

ichaften zertheilt k), von welchen uns durch Ptolemaus blos bie Parfira und Arbita bekannt geworben finb.

Bon bem innern eigentlichen Lande ber Gebrofii wiffen also bie Alten nichts, ba bas Land nie eigentlich unter ben Persischen Konigen vor Alexander gestanden batte1). Ptolemans giebt zwar bas Gebirge Batios als Nordgranze an: aber er weiß außer bem vorgenannten nur noch einige Derter in ben bobern Begirten und gegen ben Indus bin anzugeben, die uns vollig unbefannt find. Die Ramen zeigt die Charte.

### Viertes Rapitel

#### Rarmania.

Diese große Provinz († Kaquaria) reichte von ber fublichften Spige bes Perfifchen Meerbufens bis jum Blaffe Bagraba, ber fie von Perfis trennte; gegen Rorben wurde fie von Parthia und gegen Often von Aria und Gebroffa begrangt. Rurg fie hatte ben Umfang bes beutigen Berman, wozu man aber noch an ber Rufte Lariftan rechnen muß.

Die Alten kannten Karmania nicht viel beffer, als bas bisher beschriebene Gebrosia; und die Ramen ber wenigen Stadte, welche fie anführen, hat' man Alerans bers Buge und ber kurzen Regierung ber Griechischen Satrapen nach ihm zu verdanken, welche unter ben Auspicien

k) Dies sagt auch Marciani peripl. p. 25. Gebrosia hat acht "1851e ter ober herrschaften."

1) Plin. VI, 25. sagt ausbrücklich, baß sich hie herrschaft ber Achämenden mit Karmanien endigte.

bes Seleucus Nicator und seiner nächsten Nachsolger wenigstens einen Theil bieses Landes im Besitze hatten. Denn daß Krieg ober Handel in spätern Zeiten Europäer dahin geführt hätte, wird nicht durch die getingste Spur wahrscheinlich.

Daher wiffen die Griechen auch blos im Allgemeinen zu erzählen, daß Karmania ein im Ganzen fruchtbares Land ift, welches Baume aller Art, nur ben Delbaum nicht, erzeugt, und einen Reichthum an fließenbem Baffer hat "); daß man Gold in einem Aluffe, Gilber, Kupfer und Binnober in mehrern Bergwerken finde, bag ein nicht naber bestimmter Berg Arfenit, ein anderer Salz liefere; daß Getraide = und Weinbau fo fleißig und fo glucklich als in Persis betrieben werde, und porzuglich bie Trauben oft eine Große von mehr als zwen Schuhen erreichen; baß Ueberfluß an Eseln und Mangel an Pferben sen. gens versichert Reardjus, bag Sitten und Sprache ber Bewohner fast gang mit ben Persischen und Dedischen übereinstimmen"). Strabo hat also wohl mit Unrecht, nach feinem Borganger Gratofthenes, biefe Proving noch ju Ariana, ober bem oftlichen Reiche ber Perfer gerechnet. wie es benn auch jest nicht zu bemfelben gehort.

Die Beschreibung der einzelnen Derter fangt mit der Kuste an, nach der Fahrt des Rearchus, welcher auch alle spatere Beschreiber mit wenig Abanderungen fol-

gen.

Sobald die Seefahrer das südwestliche Vorgebirge (Cap Jast) umschifft hatten, fanden sie fruchtbares mit Baumen und Getraide beseites Land, welches ihnen die Sorge ihrer künftigen Erhaltung benahm, und sie sogleich zur Landung bewog. Die Gegend hieß Badis.

m) Strabo. — Nearchi peripl. p. 22.

n) Strabo XV. p. 1056. 57. Nearchi periplus p. 51.

schaften zertheilt', von welchen uns durch Ptolemaus blos die Varsira und Arbita bekannt geworden sind.

Bon bem innern eigentlichen Lande ber Gebrofii wifsen also die Alten nichts, ba bas Land nie eigentlich unter ben Persischen Königen vor Alexander gestanden batte1). Ptolemaus giebt zwar bas Gebirge Batios als Mordgranze an; aber er weiß außer bem vorgenannten nur noch einige Derter in ben bobern Begirken und gegen ben Indus bin anzugeben, bie uns vollig unbefannt find. Die Ramen zeiat die Charte.

# Viertes Kapitel.

#### Rarmania.

Diese große Provinz (7 Kapparia) reichte von der füblichsten Spige bes Perfischen Meerbufens bis jum Rlaffe Bagrada, ber fie von Perfis trennte; gegen Rorben wurde fie von Parthia und gegen Often von Aria und Gedrofia begranzt. Kurz sie hatte ben Umfang bes beutigen Kerman, wozu man aber noch an ber Rufte Lariftan rechnen muß.

Die Alten kannten Karmania nicht viel beffer, als bas bisher beschriebene Gebrosia; und die Ramen ber wenigen Stadte, welche fie anführen, bat man Alexans bere Buge und ber kurzen Regierung ber Griechischen Satrapen nach ihm zu verdanken, welche unter ben Auspicien

k) Dies fagt auch Marciani peripl. p. 25. Gebrofia hat acht "BSister ober herrschaften."

1) Plin. VI, 25. sagt ausbrücklich, daß sich die herrschaft der Achämenden mit Karmanien endigte.

bes Seleucus Nicator und seiner nächsten Nachfolger wenigstens einen Theil bieses Landes im Besitze hatten. Denn daß Krieg ober Handel in spätern Zeiten Europäer bahin geführt hätte, wird nicht durch die geringste Spur wahrscheinlich.

Daber wiffen bie Griechen auch blos im Allgemeinen zu erzählen, bag Rarmania ein im Ganzen fruchtbares Land ift, welches Baume aller Art, nur ben Delbaum nicht, erzeugt, und einen Reichthum an fließendem Waffer hat "); bag man Gold in einem Rluffe, Gilber, Rupfer und Binnober in mehrern Bergwerken finde, bag ein nicht naher bestimmter Berg Arfenit, ein anderer Salz liefere; baß Getraide = und Beinbau fo fleißig und fo glucklich als in Perfis betrieben werbe, und porzuglich bie Trauben oft eine Große von mehr als zwen Schuhen erreichen; baß Ueberfluß an Efeln und Mangel an Pferben fen. Uebrigens versichert Rearchus, bag Sitten und Sprache ber Bewohner fast gang mit ben Persischen und Medischen übereinstimmen"). Strabo hat also wohl mit Unrecht. nach feinem Worganger Eratofthenes, biefe Proving noch au Ariang, ober bem oftlichen Reiche ber Perfer gerechnet. wie es benn auch jest nicht zu bemfelben gehort.

Die Beschreibung der einzelnen Derter fangt mit der Kuste an, nach der Fahrt des Nearchus, welcher auch alle spätere Beschreiber mit wenig Abanderungen fol-

gen.

Sobald die Secfahrer das südwestliche Vorgebirge (Cap Jast) umschifft hatten, fanden sie fruchtbares mit Baumen und Getraide besetztes Land, welches ihnen die Sorge ihrer kunftigen Erhaltung benahm, und sie sogleich zur Landung bewog. Die Gegend hieß Badis.

m) Strabo. - Nearchi peripl. p. 22.

n) Strabo XV. p. 1056. 57. Nearchi periplus p. 31.

den zwenten 800 erreicht sie den Fluß, welches also ganz gewiß der Fluß ben Minau ist.

Die Gegend war reich an allen Probutten, nur ber Delhaum fand sich nicht. Man landete also und erholte fich von ben Dubfeligkeiten ber langen Fahrt. Ben meis terer Untersuchung bes Landes fand ein herumftreifenber Baufe wider Erwarten einen Mann mit Griechischer Rleis, bung und Griechischer Sprache. Er gehorte zu Meran= bere Armee, und erfreute Die Schiffer Durch Die Rachricht, bag ber Conig felbst nur funf Tagreisen entfernt fen. Reardus ließ fogleich die Schiffe an die Rufte ziehen, um bie beschädigten auszubeffern, jog einen gedoppelten Ball und Graben vom Fluffe bis gur Rufte, wo bie Schiffe lagen, und bildete auf diese Urt mahrscheinlich die Anlage ber funftigen Stadt Barmuza, welche alfo nicht genau im heutigen Minau, sondern an der Kuste nordlich vom Flusse lag, an einer Stelle, wo es möglich war, die Schiffe ficher an das Land zu bringen. Diese Stadt bormuz ers hielt sich als Stapelplat Indischer Waaren, bis Tataris sche Einfalle bie Bewohner zur Flucht auf Die benachbarte Eleine unfruchtbare Insel nothigten, welche auch ben Ramen ber alten Stadt behalten hat "). Rearchus felbft ellte zum Ronige, ber ihn endlich wieder zur Flotte schickte, um fie vollende in die Mundung des Tigris ju fuhren.

Die Flotte suhr hierauf an einer wusten, felssigen Insel hin und erreichte endlich mit 400 Stadien eine andere große und wohlbewohnte, welche Wein, Datzteln und Getraide trug und 800 Stadien in der Länge hatte. Die undewohnte Insel hieß Organa ('Oprava), die großebewohnte Oorakta') ('Ooganra); die letzere seit auch Ptolemaus an, nur wie immer in zu groze

u) Abulfeda Tab. XI. p. 262.

z) Nearchi peripl. p. 30.

Ber Entfernung von der Rufte; er nennt fie Oorochtba ?) ('Oopoxoa). Niemand wird in der erstern eben so menig die felfige, mafferlose, unbewohnte Insel formuz (Ormus) verkennen, welche ihrer Unfruchtbarkeit ungeachtet, gur Beit ber Bluthe bes Portugiefifch = Dftindi= fchen Sanbels, ber wichtigfte Plat am ganzen Deerbufen war, als in ber zwenten bie große von Arabern bewohnte Infel Offisme (nach Niebuhr) ober Rhishme (nach Bahl), auch Brotht genannt. Die mahre Lange derfelben ift 15 geogr. Meilen, ba aber bie Flotte an ber gebogenen Gubtufte fegelte, fo trifft bas Maas ber 800 Stabien = 20 Meilen richtig zu. Mit 400 Stabien ift ber Abstand bes letten Schiffslagers etwas ju Elein angegeben, wenn man gleich baraus, bag bie Flotte gang nahe an ber Infel Drmus hinfegelte, fiebt, daß sie nicht ber Rufte gefolgt war, sondern ben geras ben Durchschnitt genommen hatte.

In vieser Insel Oorakta befand sich, der Sage nach, das Grabmal des ersten Gebieters aller umliegensben Gegenden. Er hieß Erythras, und von ihm kommt der Name des Erythrässischen Meeres.). Der Persische Borsteher dieser Insel, Nearchs Periplus nennt ihn Mazenes, erdot sich zum Wegweiser der Flotte. Dieser Umstand berichtigt einige verdordene Namen den Strado, welcher diesen Perser Umazenes, und die Insel Dorakta (Logánza) nennt. Nach den Erzählungen eines andern Persers war aber das Grabmal des Erythras nicht auf dieser Insel, sondern auf einer 2000 Stadien weit seewarts abgelegenen, welche hier Tyrrbine (Tvöging) genannt wird. Da alle Spätere diese ebenfalls in den Drean sehen, und sie Ogyris (Lyvos) nennen.), und

y) Xuch Marciani perip. p. 21.

El Nearchi peripl. p. 30.
a) Mela III, 8. Plus. VI, 28. Dionys. Perisg. v. 606.

felbst Strabo, noch auf ber namlichen Seite Efwyoov (ek wyvpov) schreibt: so barf man dies sicher als die mahre Lebart annehmen. Die Berschiedenheit ber Rachrichten entstand badurch, daß nicht blos Rearchus, son= bern mehrere feiner Begleiter, Tagebucher ibrer Reife verfertigten, welche auf Die Nachwelt kamen. Strabo nennt hier felbst zwen berfelben, Undrofthenes Thafius und Orthagoras b). Stande nicht bie große Entfernung von 2000 Stabien entgegen, fo follte man fast glauben, Die Insel Ogyris mit bem Grabmale bes alten Ronigs bezeichne bas Organa bes Rearchus, bie heutige Insel Drmug, und ber Name fen blos von verschiebenen Schiffern verschieden verstanden worden. Wenigstens nimmt Ptolemaus die Sache fo: er fest Organa nicht in bie Rabe seines Dorochtha, sondern unter Arabien, weit binaus in ben Dcean.

Des folgenden Tages landete man abermals an der namlichen Insel und erblickte von da eine andere 40 Stadien vom sessen Lande entsernte, welche nach Bersicherung der Einwohner dem Neptun geheiligt und sür Schisse unzugänglich war. Dies belehrt uns, daß die Fahrt an die Süduser der Insel sich hielt, denn die Neptuns Insel kann nur das heutige sindsjam oder St. Anger senn, welches in geringem Abstande von der größern gegen Süden liegt. Die angegebenen 200 Stadien sind aber verschrieben, weil es keine andere der Ostspiese nähere Insel giebt, weil die Flotte nicht so kleine Tagreisen machte, und weil sie der solgenden Fahrt widersprechen. Es sollen wahrscheinlich 400 Stadien seyn.

Ben der Fortsetzung der Reise trat die Ebbe so schnell ein, daß dren Schiffe auf dem Trodnen blieben, und die übrigen sich nur mit vieler Anstrengung in die ho-

b) Strabo XVI. p. 1110. 1111.

he See retten konnten; both konnten ben einfretenber Fluth auch jene sich mit der Flotte wieder vereinigen. Dieser Unfall traf die Schisser an der Sadwestspize der großen Insel, welche von allen Seiten 4 dis 5 Fuß tief mit wenig gefährlichen Sandbanken umgeben ist. — Riesbuhrs Charte giedt von allem Bisherigen eine sehr genaue Darstellung, obgleich dieser Gelehrte ben Ausfertigung berselben wohl nicht an Nearchs Periplus dachte.

Bon da landeten sie mit 400 Stadien an einer ansbern, von der Kuste 300 Stadien weit entsernten Inseel, und segelten den folgenden Morgen gegen das seste Land, so daß sie eine andere undewohnte Insel Namens Pylora (Πύλωρα) links zur Seite hatten. — Die ersstere ist eine auf unsern Charten nicht angegebene Insel, denn die I. Tumb liegt zu weit gegen Westen, als daß ich wagen mochte, sie dasür anzunehmen. Die zwente hat noch den alten Namen; sie heißt Belier auch St. Pollior, und ist wie damals undewohnt.

An der Kuste landeten sie zu Sidodone (Didodown), einem kleinen Städtchen, das außer Wasser und Fischen nichts darzubieten hatte, weil die ganze umliegende Sezgend keine Früchte hervordringt; die Einwohner sind als so Ichthyophagen. Diese Angaben bezeichnen den heutizgen Ort Lundsse. Die Flotte versorgte sich hier mit Wasser, und eine Fahrt von 300 Stadien brachte sie an die Landspise Tarsia (Tapsin äxpn), welche weit in die See ragte. Mit andern 300 Stadien erzeichte sie die niedrige, undewohnte Insel Batåa (Katain), von der man versicherte, sie sen den Mercur und der Benus geheiligt, wenigstens brachten die Bewohner

c) Plinius VI, 25. nennt blese Landspihe Themistias promont. und ble unmittelbar folgende Insel Katāa blos Aphrobistas (Benus = Insel). "Insula Aphrodisias habitatur, " muß wohl beißen non habitatur.

der nächsten Kuste jährlich lebendige, den benden Sottheiten geweihete Schafe und Ziegen dahin, welche durch den menschenleeren Aufenthalt bald verwildern. — So weit reicht Karmania.

Die Landspisse Tarsia ist nach dem richtigen Maase und dem Borsprunge der Kuste, welchen d'Anville deut-licher als Nieduhr ausdrückt, aber etwas zu östlich anssetz, das heutige Ras el Offerd (Landspisse von Osjerd). Die ebenfalls richtig angegedene Insel Kataa hat deut-licher, als die Landspisse, Spuren der alten Benennung erhalten; sie heißt heutzutage Kas oder Kyem, ist lang und niedrig.

Rearchus endigt also die Kuste Karmaniens an dem Cap von Osserd, mitten in Laristan, und vielleicht bezeichnet er, mit einem Persischen Führer versehen, die Gränze am richtigsten. Denn von hier aus laufen Ketzen von Gedirgen hoch in das innere Land, welche zur natürlichen Scheidung gegen Persis dienen. Aber ganz anderer Meinung ist Ptolemäus mit allen übrigen Geographen, welche nicht blos andere Gränzen ansetzen, sondern Flüsse, Derter und Richtungen angeben, von der nen wir hier nichts hören, und die auch wohl von mißverstandenen Nachrichten, als von erweiterten Kenntnisssen herrühren.

Der Sabis = Fluß, sagt Plinius ), liegt 100 Mill. = 20 geogr. Meilen von bem sublichen Vorgebirge Karmaniens; von da 25 Mill. weit bis zum Andanis = Flusse ist die Cultur der Weinberge und Felder sehr gut. Da nun dieser Fluß seinem Namen und der angegebenen Entfernung von der Sudgranze nach der Anamis des Periplus ist, so muß der Sabis mitten in der Meerenge in die See fallen. hier zeigen aber unsere Charten gar

d) Plin. VI, 25. Weiter unten c. 25. nennt er thn nach einer am bern Angabe, fo wie Ptolemaus, Saganus.

keinen Kins, und wegen des ganz nahen Semiramis-Berges ist es auch unmöglich. Aber auch Ptolemaus hat bende Flusse, nennt zwar den ersten Saganos, sest aber sudsstlich von demselben in das innere Land die Stadt Sabis; so daß er gewiß der nämlichen Angabe wie Plinius folgt, ob er gleich bende zu weit gegen Norben rückt. Der durch Karmania fließende Sethis ") des Wela, und sein nördlicherer Sandis sind ebenfalls blos verdordene Namen statt der vorhergehenden, welches auch schon der Coros beweist, den er wie Ptolemaus noch weiter nordlich ansest.

Rach meiner Ginsicht kann bie Sache nur auf amenerlen Art gehoben werden, beren jede aber eine Nachlaffigfeit ber fpatern Schriftsteller voraussett. Mitten in ber Meerenge, gerade ba, wo nach Plinius ber Cabis bie See erreichen foll, erblickte Rearchus, ber von bem Kluffe nichts weiß, die gegenüber liegende Landspise Arabiens, beren Ramen wir burch ihn nicht erfahren, mel= de aber nach ben fpatern Seefahrern bas Gebirg Sabo ) hieß. Bielleicht festen es die unvorsichtigen Ausleger auf bie Karmanische Rufte und machten es zur Benennung eines Fluffes. Bahricheinlicher aber ift ce. baß Rearchus auf feinem Wege burch bas innere ganb. von Barmogia aus zu ber Stadt, wo fich Alexander aufhielt, biefen Fluß Cabis fand, und vorausfette, er muffe auf dieser Seite in die Gee fallen. Dies wird baburch mahrscheinlicher, weil ber Muszug bes Rearchus bie Umftanbe biefer Reife nicht naher angiebt, fonbern nur überhaupt ergahlt, biefer Befehlshaber fen auf feis ner Rudtehr gur Blotte beständigen Unfallen ber Rar-

f) Arriani periph so.

e) Mela III, 8. Man muß aber ber ältern Lesart folgen; Bofflus hat ben Aert burch eigenmächtige Aenderung völlig unverständlich gemacht.

manier ausgesetzt gewefen. Die Stadt Sabis, welche Ptolemaus in das innere gand ftellt, bezeichnet dann wahrscheinlich ben Ort selbst, wo sich Alexander mit ber Armee aufhielt, wozu auch bie Entfernung ber fünf Lagereisen von ber Rufte vollkommen pagt.

Nur burch Diobor erfahren wir ben Ramen biefer Stadt, aber frenlich auf eine von Ptolemaus abmei= thende Art. Er nennt fie Salmuntis) (Salmovri). Bahricheinlich versteht auch Plinius unter bem Namen Tethis b) ben namlichen Ort, ba er außer biefem und Alexandria keine Stadt in Karmania zu nennen weiß. — Nahe an die Mundung des Saganus fest dann Ptolemaus bie Stadt Carvana, von ber ich gar nichts fagen fann.

Bon ben nordlichern Fluffen bes Ptolemaus, Achin= dana, Corius, Rathrapus, läßt sich durchaus nichts angeben, ba bie neuern Charten hier feine Rluffe gei= Mela nennt den Coros ebenfalls, und Plinius einen andern unbekannten, ben Salfus 1).

Noch hoher sest Ptolemaus ben Dara = Flug. Det Lage nach ift es ber Darabin, welcher nach Bahls Charte ben Nachelo in bie See fallt. Plinius tennt ben Alus Dara, wie Ptolemaus; man zweifelt aber an ber Richtigkeit ber Lesart.

Die Granze zwischen Karmania und Persis macht ber Bagrada (BaroaJa). Niemand außer Ptolemaus nennt biefen Fluß; benn Marcian und Ammian entlehnen blos aus ihm den Namen. Es ist wahrscheinlich der heu= tige Flug Divrud, welcher aus Karmanien mit füdwestlis chem Laufe an ber Oftfuste von Laristan in ben Reerbufen fällt.

g) Diodor. Sic. XVII, 106. h) Plin. VI, 25. extr. i) Mela III, 8. Plin. VI, 26.

Als Infel sest Ptolemans an dieser Kaste noch Sagdiana an, mit dem Zusaße, daß es daselbst Mennig oder vielmehr Zinnober gebe (Saydiava, du si midtag). Es ist schon oden bemerkt worden, daß die Alten unter ans dern auch Zinnober in Karmanien suchten, daß er aber auf einer Insel gefunden werde, sagt niemand. Ptoles mans stellt die Insel südlich von der Mündung des Das ra, also in die Gegend der heutigen Insel Sinderabi.

Im innern Karmanien nennen Die alten Schriftstels ler außer ben zwen vorhin genannten feine Derter; nur Ptolemaus macht hiervon eine Ausnahme. scheint blos bie fur uns verlornen Tagebucher Alexanders ohne einige spatere Erfahrungen zu Bulfe genommen und bie wenigen angeführten Derter nach bem ungefähren Abstande unter sich und von ber Rufte, wenn er bekannt war, angeset zu haben. Benigstens fteben bie meiften in einer Reibe hinter einander von Gebrofia bis zur Granze Perfis. Bier genau die heutigen Derter bestime men zu wollen, mare lacherliche Anmagung, besonders ba unsere Kenntniffe nur um einige Grabe weniger burftig find, als bie ber Alten; ungefahr bie Gegend anguzeigen, wodurch ber Marsch führte, und nach biefer einige Derter muthmaßlich anzugeben, ift alles, mas mit Billigfeit geforbert werben fann.

Bon Gedrosia her erscheint als erste Stadt Ora. Rach der Entsernung vom Flusse Mend und von der Küsste trifft die Lage auf das heutige Sohredj nahe an der Gränze.

Den süblicher angesetzten Ort Kophanta weiß ich nicht zu erklaren.

Gerade westlich von Dra liegt Throaska; und in der namlichen Lage zeigen unsere Charten Djiroft, ben b' Anville Gireft.

Bon biesem nordwestlich liegt Sabis, mahrscheinlich ber Ort, wo Rearch ben Alexander traf. In Dieser Lage findet sich heutzutage Velazguird an dem Flusse Divrub, den Rearchus vielleicht für den Sabis hielt.

Zwischen benden Stadten liegt nordöstlich ein Merandria, welches auch Plinius, aber nicht Stephanus Bnzant. unter seinen 18 Stadten gleiches Namens kennt. Alexander kann es wohl schwerlich selbst angelegt haben, so wenig, als die meisten andern, denn sein Zug ging ohne Unterbrechung gegen Persis hin. Die Lage scheint das hentige Sormoz oder Souz zu bezeichnen.

Hierauf folgen gegen Nordwesten Tepista, Chaspis, Portospana, gegen ben Fluß Bagrada und Pasargada bin. Der Weg ging also burch die nordlichen Theile von Laristan; Portospana scheint Terpez, und ber Bagrada ber Cyrus = Kluß zu senn, welcher aber das Meer nicht

erreicht.

Außerbem hatte man gehört, daß die Hauptsstadt Karmana weit gegen Norden im Lande liege, Ptoslemaus setzt sie also ganz allein dahin. Der Name und die Lage weisen auf die noch vorhandene Stadt Khirman hin, welche auch Sirdjan heißt.

Eben so wußte man noch ben Namen ber viel weiter sudoftlich gelegenen Stadt Chodba, welche in den Gezgenden ber heutigen Stadt Bumm, gegen die Oftgrans

ge hin gesucht werden muß.

Die Bewohner bes Landes hießen mit gemeinschaftlichem Namen Karmanii und auch Karmani. Ptolemaus glaubt sich aber berechtigt, noch außerdem die Namen einzelner Gegenden und Bollerschaften anzusegen.

Die Pasargadae werden wahrscheinlich blos durch Irrthum von der Granze der Provinz Persis an die Sudfuste des Oceans gerückt; so wie die Schildkroten= esser, welche östlich von den vorigen ihren Platz finden, weil Ptolemaus Karmanien zu weit gegen Osten reichen läßt. Die Gegend Akanthonitis an der Ostgranze bezeichnet wohl auch die Gegend in Gedrossa, wo die Arz

mee bie vielen bornigen, ungerreißbaren Gestrauche fand.

Hat übrigens Ptolemaus richtige Angaben gehabt, so wohnten im westlichen Laristan und nordostwärts in dem innern Lande bis zur Buste die Rameelhirten (Kaundososos) und die Sorota.

Die fernere Kuste von Laristan hieß die Gegend Rusdiane und Agdinitis; und der Strich um Belazguird und Djirost hieß Rabadens. Die Gegend um die Stadt Khirman z. wurde Parapaphitis genannt. Beiter südslich in den dstlichen Theilen des Landes saßen die Araund Charadra. Aber von diesen entfernten Gegenden weiß Ptolemans gar nichts Näheres.

#### Carmania beferta.

Das wüste Karmanien, die größte Sanbsläche in der Persischen Monarchie, gränzt gegen Süden an das eigentliche Karmanien, gegen Westen an Persis, gegen Norden an Parthien, gegen Osten an Aria, Orangias na und Schrosia, oder vielmehr sie erstreckt sich über alle angränzende Theile dieser Provinzen. Heutzutage heißt sie die große Wüste Kerkh, und wird des ungesheuern Sandes ungeachtet von nomadischen Bölkern an vielen Stellen bewohnt, wo etwas Wasser ist. Eben so fand sichs im Alterthume. Ptolemäus weiß keinen einzigen Ort in der ganzen ausgebreiteten Strecke zu nensnen, stellt aber doch dren Bölker dahin, die Gadanospydres, Isaticka und Chudi; die der Nords und Ostegränze zunächst gelegenen Striche hatten noch den eignen Namen Modomastike.

# Rünftes Kapitel.

### Drangiana. Arachofia.

Dieses Land, ή Δραγγιανή, bas nach seinen Bewohnern, ben Drangak), genannt wird, erreicht auf ber Bestseite Karmanien, bat an feiner Gubseite bie lange Strede ber Gebrofischen Gebirge; gegen Dften wird es von Arachosia, gegen Morden von Aria bearanat. 218 Alexander es ben feinem Binguge burchwanderte, gab er ben Dranga nebft mehrern fleinen Boltern, Die in bem namlichen Lande liegen, einen eignen Satrapen. und daher erhalt es ben ben Griechen ben Ramen einer Proving, unter welchem es auch Ptolemaus anfest; in ber That aber war es ein Theil der Provinz Aria und Arachosia 1), und auch Alexander gab in der Folge ben= ben gandern nur Ginen Statthalter. - Diefe ausge= breitete mit vielen Gebirgen und mehrern Steppenfluf= fen burchschnittene Landschaft ist ber oftliche Saupttheil bes heutigen Beludiciftan, nach Pottinger.

In biefem gande befanden fich mehrere Bolferichaf= ten, unter welchen aber die Dranga ober Drangi als bie wichtigsten dem Lande ben Ramen ertheilten.

Das norblichfte biefer Bolker maren bie Jarangi") ober Zaranga"), wie Plinius fchreibt. Alexander er=

k) Strabo XI. p. 781. nennt auch bas Land i Agayyn; und Diod. XVII, 81. schreibt Drangine (Agayyuni). Es war ein aus. ländisches Wort, zu dem der Grieche seine Endung auf verschies dene Art nach Willtühr seste.

<sup>1)</sup> Arrian. III, 21. Strabo XI. p. 785. Diodor. XVIII, 5. m) Arrian. exped. Alex. III, 25. fcpreibt gwar Zagayyaios; aber VI, 27. nennt er bas namliche Bolt Zagayyor, n) Plin. VI, 23.

reichte biefes Bolt, fobalb er aus Aria tam "), und noch ben feinen Lebzeiten ftanben fie unter ben Befehlen bes Statthalters von Aria P). Den Ramen ber Hametftabt giebt Arrian nicht an, versichert aber, bag in ber= felben Alexander ben Philotas ermorden ließ. Da nun nach Strabo die Stadt Prophthafia (Moowdagia) am nachsten an Aria lag a), und Ptolemaus ) ben namli= den Ort unter allen am nordlichsten in Drangiana fest; fo barf man annehmen, bag bie Baranga biejenigen Theile ber Dranga maren, welche nordlich vom Gebirge wohnten. baß ihnen Prophthafia augehorte, und baß Dinins fich übereilte, wenn er biefe Stabt ben Zarias= va ") aufdreibt. Niemand außer ihm nennt die Zarias= vå: vielleicht sette er Ariaspå, irrt bann aber, weil biefe in die sublichsten Gegenden bes Landes gehören. -Prophthasia lag im beutigen Seistan, mabricheinlich am beutigen Aluffe Hindmend, welcher in ben See Bare ober Bere fallt, vielleicht in ber Rahe ber heutigen Stadt Zarend ober Jarang. Sublicher konnte fie nicht wohl liegen, weil ihre Entfernung von Alexandria in Aria nur 1500 Stab. = 36 geogr. Meilen betrug. weiter offlich ober westlich barf sie auch nicht gesucht werben, weil Strabo ') in einer anbern Stelle fagt, daß die gerade fübliche Richtung zwischen benden Stadten 1300 Stadien sen. Also beträgt die Abweichung nur 200 Stabien.

<sup>0)</sup> Arrian. III, 25. p) Arrian. VI, 27. q) Strabo XI. p. 781. von Alexandria in Aria nach Prophtbasia (xỹ êr Agayry) 1500 Stadien, von da nach der Stadt Arachos tus 4120 Stabien.

r) Die Grasm. Ausgabe lieft fehlerhaft Mooswbasia. s) Plin. VI, 23. Strabo fagt nur überheupt in Dranga (& Aparyy), weit er feine einzelne Bolterschaften angiebt.
1) Strabo XV. p. 1054.

Mannerte Geogr. V. 2.

Bon biet gog Mexander zu ben Loergeta (Evegyáwas, Wohlthater), welche biefe Benemung vom altern Coeus erhielten, weil fie ibn einft mit feiner Urmee burch eine ftarte Bufuhr an Lebensmitteln in ber Bufte von bem naben Sungertobe retteten 1). Diefes Bolf mit feiner gleichnamigen Stadt, hieß vorhin Agriaspå, ober nach ber Lebart ber altern Sandichriften Ariaspa f'Arosaonas, 'Apiaonas). Go erzählt Arrian; Ptolemaus ichreibt ben Ramen ber Stadt Ariaspe, und fo lesen auch bie hanbschriften bes Curtius nach ber Berficherung bes Salmasius; die Ausgaben lesen Arlaspå. Ginen von benden Namen barf man also ben biefer Uebereinstimmung mohl gewiß, und wabrscheinlich Ariase på 3) für ben wahren annehmen. Inbessen glaubt Diodor fie Arimaspi ('Aosuaonoi) nennen zu muffen. Die Urfache bes Brrthums giebt Stephanns Brant, an, welcher unter bem Artikel Evergeta verfichert, daß biefes Stythische Bolt auch Arimaspi genannt werbe, und ben Ramen vom Schiffe Argo, weldes auf feiner gabrt baselbst landete, empfangen babe. Der Rame bes eindugigen Stotbischen Bolts Arimasni mar feit Berobots Beiten unter ben Griechen febr gelaufig. Schriftsteller, beren lette Sorge geographische Genauiakeit war, verwandelten den äbnlichen Namen eines Wolks aus unbefannten Gegenben in ben allgemein befannten, und bilbeten, wie hier, zwen Geschichten und mohl noch eine britte zu einem Bangen. — Plinius fest neben bie Evergeta die Baranga, und verwechselt, wie bies jedem zuweilen widerfahrt, der viele Eigennamen niederzuschrei= ben hat, die Zaranga mit den Ariaspa, die er porber

x) Diodor. XVII, 81. Strabe p. 1055. Arrian. HI, 27. Curtius

VII, 3. y) Auch Plin. VI, 23. lieft Ariaspa, wenn man bas fehlerhafte 3 von feinem Bariaspa wegnimmt.

erwähnt. Bielleicht wollte er schreiben: Prophthasia oppidum Zarangarum - Evergetae, Ariaspae.

Die kleine Republik biefer Evergeta mar berühmt megen ihrer guten Ginrichtung, welche mit ber Berfaffung ber umliegenden Barbaren gar nichts Aehnliches hatte. Alexander ließ fie baber nicht nur ben ihrer volligen Frenheit, sondern theilte ihnen noch einige wenige wohlgelegene gandereyen ju, um welche fie baten. -Die Stadt muß man in den fublichften Theilen von Drangiana suchen, gang nabe an ben Granzen ber Gebrofier; nicht blos weil fie Ptolemaus babin fest, fonbern felbst nach dem Gange von Alexanders Unternehmungen. Stelle weiß ich in biefen, uns weniger als ben Alten bekannten Strichen nicht anzugeben; man muß sie in ber Rabe ber heutigen Stadt Relat fuchen.

Denn als Alexander sich in bieser Gegend aufhielt. brachten ibm nach Diodors Zeugnisse die Gedrofier Lebensmittel, maren also in ber Rabe; erst auf seinem fernern Buge, ber gegen Morden burch Arachofia gegen bie Paropamisaba und bas bobe Gebirge gerichtet war "), traf er auf die Dranga ") in engerm Sinne, und brach= te fie zum Gehorsam. hierburch zeigt fiche, bag Prophibafia und bie Jaranga im Mordwesten von Drangia= na waren und an Aria grangten, bag bie Evergeta fub= lich unter biefen ju fuchen fund. Bum Beweise kann ber Fluß Erymandrus ('Equuardoos) bienen, von welchem Arrian ) verfichert, baß er burch bas Gebiet ber Ever-

<sup>2)</sup> Strabo XVI. p. 1055.
a) Arriun. III, 28. Gle haben feinen Bein, aber Binn erzeugt ihr Band, nach Strabo's Berficherung.

b) Arrian. IV, 6. — Plin. VI, 25. nennt auch einen Fluß Er vom ant hus; aber er sest ihn, wahrscheinlich durch einen seiner Uebereilungssehler, in das angränzende Arachosia. Die Stelle heißt: amnis Erymanthus praesluens Parabesten, oder per Abesten; und sollte vielleicht heißen: praesluens Ariaspen.

geta fließe und sich seiner Große ungeachtet in ben Sand verliere; und wirklich finden sich mehrere Steps penflusse in biesen Gegenden ber Beludschen.

Baren die neuern Questen des Ptolemaus nicht schon aus der Richtung seiner Städte, welche alle von Aria aus gegen Südosten durch Drangiana gegen den Indus hinlausen, sichtbar genug, so müßten die Namen der dren von ihm genannten Bolkerschaften sie demerkdar machen. Sie haben zwar die nämliche Lage, wie die dren zu Alexanders Zeiten gefundenen, aber sehr abeweichende Namen. Statt der Zarangå nennt er die Daranda (Aagárdas, den Erasm. verschrieden Párdas) in den nördlichen Theilen. In den südlichen, an der Stelste der Evergeten, die Landschaft Catalene (Tarangen) P. C., den Erasm. Tavangen), und an der Ostessette hin die Batrii (Bárquos M. C. ben Erasm. Báxrquos), wo die Aeltern Drangå sanden.

Ssiborus Charac. °) sest nach Drangiana zwey Städte, Paris und Borok (Nages zai Kogoz). Strabo sagt ausdrücklich, daß die Gedrosier nicht blos auf der Südssondern auch auf der Ostseite Drangiana begränzten, daß also das letzte Land sich weit nach Süden ziehen müßte.

#### Z radofia

Die außerste Provinz ber Persischen Monarchse auf der Sudostseite gegen den Indus hieß Arachosia ('Aça-xooia) nach den Bewohnern des Landes, welche die Griechen Arachoti ('Açaxwvoi), Plinius d) aber Arachota, und Arachosii nennen. Nach der Angabe des

d) Dionys. Parieg. v. 1096. 'Aparotat.

c) Isidor. Characeni ετάθμοι πάρθικοι. Geogr. Gr. Min. T. II. p. 8.

Riborus Char, legten bie Parther biefem Lanbe ben Ramen Weiß = Indlen ben. Sie lag noch unter bem ditlichen Abhange ber Gebirge von Drangiana und bat beutzutage ben Namen Rutich Gundava. Alle Rach= richten ber Alten stimmen überein, daß sie westlich von bem schon vereinigten Indus ober der heutigen Proving Multan lag .). Alexander schickte aus ber namlichen Gegend bes Indus ben Kraterus mit einem Theile ber Armee gerade gegen Westen burch Arachosia und Drangiana, um biefe nur einmal bemm hinmariche fchnell burchwanderten Provinzen in Ordnung zu erhalten, und fich bann in Karmanien mit ber Hauptarmee wieber ju vereinigen ). Auf ber Nordseite wurde Arachosia von ben Paropamifada, auf ber Beftfeite von Drangiana, auf ber Gubfeite von Bebrofia, und oftlich burch Indische Bolterschaften begrangt.

Arachosia war von Wichtigkeit als Granzprovinz gegen Indien, besonders aber wegen ihrer Fruchtbar= feit. Denn hier endigen sich bie vielen Bebirge, melde über Drangiana ober Belubichiftan Kalte verbreiten, und ber Boben ift fehr ergiebig; baber auch bie Bevolkerung in ben neuern Zeiten, wie por Alters, febr betrachtlich ift. Sie hatte beswegen auch immer ih= ren eigenen Satraven, vor und nach Alexanders Zeiten! Rach bem Tobe bieses Monarchen, als bie Statthalter ber obern Provinzen sich mit Eumenes gegen Antigonus vereinigten, fpielte Sibprtius, ber Borfteber von Arachofia, eine ansehnliche Rolle. Auch unter ber turgen Herrschaft bes Untigonus behauptete er fich in feis ner Stelle ) und hatte haufig mit bem Monarden

e) Strabo XI. p. 785. f) Strabo XV. p. 1951. Arrian. VI, 15. g) Diodor. XIX, 48.

ber Andischen Boller, Sandrocottus, Unterhandlungen, ben welchen Degasthenes, bem wir bie Inbischen Rachrichten zu verbanten haben, als Gefandter gebraucht mur-Durch Arachofia führt auch ber nachste und sicherste Beg aus Persien nach Indien. Es nahm ihn aber, fo viel wir miffen, teiner ber vielen Eroberer biefes Landes, weil ber Indus schon in seiner gangen Gro-Be ben Ginbringenben entgegen fleht.

Die Bewohner bes Lanbes beißen ben ben Meltern obne weitern Unterschied Arachota; Ptolemaus nennt vier einzelne Bolkerschaften, von benen wir nur bie Ramen wiffen. In ben norblichften Strichen bie Darave= tå (Παργυήται); unter ihnen bie Sidri (Didpoi); un= biesen die Ropluta und Corita (Pondovras nal Emoirai). Die Eroberungen ber Baktrianischen Griechen und die Reisen spaterer Kaufleute konnten ihm au bie-· fer nabern Bekanntschaft verhelfen. Irrt Strabo nicht, fo stammten bie Arachosier, so wie mehrere Bolter ber fuboftlichften Provinzen, aus ben Strichen jenseits bes Drus; menigstens nennt er fie baselbst 1) neben ben Dasfageten, nach ben Angaben bes Eratosthenes.

Much bie meisten Derter, welche er in biese Proving sest, werden uns wohl auf immer unbekannt blei=

ben.

Dem Sauptfluffe bes Landes giebt Ptolemaus fei= nen Ramen, aber er fest die Quelle in das nordliche Gebirge, welches Arachosia vom Paropamisus trennt. und ben ihm Paryeti Montes heißt. An ber Gubgranse bes Landes nimmt ihn ein See auf, die Quelle Urachotus ('Αράχωτος πρήνη) genannt k), aus welchem

h) Arrian. V, 6.

n) Arran. 4, 5.
1) Strado XI. p. 782.
k) Die tat. Danbichr. und attefte Griech. Ausg. von 1513. tennen im Ptolem. Die Stelle vom See nicht, sondern fichren blos
bie Quelle des Flusses nebst ber Mundung in den Indus an.

er weiter gegen Often in ben Indus sließt. Morus Sharac. 1) nennt den Fluß Arachotus (Apaxoroc), und Plinius sagt, er sey gleichnamig mit dem Landez von der Rundung in den Indus weiß blos Ptolemaus. Die Zeichnung des Ptolemaus führt uns deutlich auf den Steppenfluß hin, welcher in den Gebirgen süblich von Kandahar entspringt, seinen Lauf gegen Süden nimmt und sich in einem beträchtlichen Landsee endiget. Zwey mittelmäßige Flusse bewässern heutzutage das Land, der Nart, mit welchem sich der zweite, Namens Kandhi, vereinigt. Ob sie sich mit dem weiter südlich liegenden, in den Indus fallenden See vereinigen, weiß man nicht.

Die Hauptstadt des Landes heißt ben Ptolemaus ebenfalls Arachotos, ben Strado Arachoti "). Nach Plinius wurde sie von der Semiramis erdaut, und hieß ben einigen auch Cophen oder Culis. Sie lag nach Ptolemaus nicht an dem Flusse, sondern weiter nordöstlich, wahrscheinlich benm heutigen Cheri am Narislusse. Bon hier dis Ortospana gegen Norden rechnete man 2000 Stadien und gegen Westen nach Prophthasia 4000 Stad. = 100 geogr. Meilen ").

Als spätere Haupistadt nennt man Alexandria (Plisnius, Ptol.), Alexandriopolis (Riddorus Charac.). Nach allen diesen Schriftstellern lag sie am Flusse Arachotos und nach der Beichnung des Ptolemaus in der Nähe der heutigen Hauptstadt Gundava. Alexander errichtete sie nicht selbst, denn er zog schnell durch dieses Land, auch kenne ich keine Stelle, in welcher es gesagt wurde; wahrscheinlich legte sie, wie in vielen Gegenden, der

<sup>1)</sup> Leider. Charac. erá@pet. Geogr. Gr. Min. T. II. p. 8, Plin.

m) Strabo XI, p. 782. els 'Agazaroùs vip zóku. m) Strabo XI. p. 782.

Statthalter ihm zu Ehren an. Stephanus Byzant. führtzwen Alexandria in Arachosia an und irrt wohl, wie ben mehrern Städten bieses Namens.

Die übrigen Derter ben Ptolemaus sind mir unbestannt, so wie diejenigen, welche Ridorus Charac. in dieser Provinz nennt. Sie heißen: Biut, Pharsaga, Chorogoad, Demetrias.

Ein oftlicher Theil von Arachosia, der sehr nabe bis jum Indus reicht und heutzutage Schiratpur heißt, wurde ben den Alten Choarine ') (Xoagen) genannt. Ueber bie mahre Lage tann man nicht irren, weil Strabo benfügt, baß Rraterus burch biefes Land feinen Marsch von Indien gegen Besten nach Karmanien genommen habe. Bahricheinlich murbe fie vom übrigen Arachoffen abgeriffen und ift bie Gegend, welche Seleucus ben feinem Bergleiche bem Indischen Konige Sanbrocottus abtrat; vielleicht ift auch die Benennung Weiß= Indien, welche bie Parther bem gangen Arachofia benlegten, nur porzuglich auf biefe Gegend paffend, weil fie weiße Bewohner hatte, und boch unter ber Berrschaft eines Indiers stand. Tiborus versichert noch. baß bie Berrichaft ber Parther fich über Arachofia erftrede, baß es bie außerfte Proving berfelben gegen Indien sen. Ob er auch dieses oftliche Choarine mit begreife, weiß ich nicht zu fagen.

o) Strado XV. p. 1055. Ein anberes Chorene gehört nicht hiers ber, fonbern nach Parthia.

# Sechstes Kapitel.

### Die Paropamifaba.

Ben keinem alten Schriftsteller erscheint biese Gegend unter einem eignen Namen, alle nennen fie bas Cand der Paropamisada, und Ptolemaus Paropanisada (Maροπαμισάδαι, Παροπανισάδαι). Das Bolt, ober vielmehr bie mehrern fleinern Bolkerschaften, erhielten biefe allgemeine Benennung von bem hohen Gebirge, bas fie gegen Norben von Baktriana trennte, und in ber Landessprache Paropamisus hieß. Gegen Often lagen ! ihnen Indische Bolterschaften, ober die man wenigstens au Indien rechnete, an ben Nebenfluffen bes Indus, von benen einige in ben Granzen biefer Proving entfpringen. Gegen Guben mar Arachosia, gegen Beften Aria bie Grange. Auf neuern Charten begreift bas Land ber Paropamifaba ben größten Theil bes Reichs Rabul. Es endigte auf ber Oftseite mit bem Flusse Roas, heut= gutage Com auch Milab. Auf der Gudfeite begrangen es die Gebirge von Drangiana ober Beludschiftan nebst Rutich Gunbava. Gegen Westen umfaßte es noch einen Theil bes heutigen Seiftan, und gegen Rorben langs ber hoben Berge noch westliche Striche ber Proving · Cabul.

Das Land ber Paropamisada hatte nicht nur bas hohe Gebirge gegen Morden, sondern auch auf den übrisgen Seiten. Denn ber Taurus theilt sich schon von Armenien an in zwen große Arme. Der nordlichere läuft meist in gerader Linie und mit abwechselnder Hohe

١

unter dem Kaspischen Meere gegen Osten bis zum Parropamisus, der sich schon in diesen Gegenden und mehr noch gegen die Quelle des Indus hin zum sürchterlichen Gebirge erhebt; denn gerade hier vereinigt sich der zweite Arm, welcher bisher eine füdlichere Richtung gesnommen hatte, von Drangiana aus zwischen Arochosia und Aria, wieder mit dem nördlichen Theile.

Ob wir gleich von weiter gegen Osten reichenden Ersberungen des Cyrus und Darius Hysdaspis wissen, so scheint doch dieses Land kurz vor Alexander kein Theil der Persischen Monarchie gewesen zu seyn; denn die Mascedonier hatten hier mit lauter kleimen unabhängigen Bolkerschaften, welche gegen die Flusse des Indus hin meist in sesten Stadten wohnten, zu kämpsen. Auch ist von keinem Persischen Satrapen die Rede; erst Alexander, der das Land unterjochte, gab den Paropasmisada anfangs den Tirgestes und in der Folge seinen Schwiegervater Orpartes zum Statthalter., und dieses behielt seine Stelle auch unter den Nachfolgern dieses Fürsten.

Das Land ist zwar mit Seitenketten der benachdarten hohen Gebirge durchzogen, aber es hat auch angenehme Khaler und fruchtbare Ebenen, welche alle Produkte milder Gegenden, nur den Delbaum nicht, hervordringen "). Alexander fand es freylich ben seinem Hinzuge nicht so; er kam mit der Armee im Spakherbste über die Berge, welche es von Arachosia trennen, und mußte unter tiesem Schnee die Dürser der Eingebornen blos durch den aus dem Gipfel ihrer nomadisch gebauten Wohnungen

p) Currius VII, 5. (agt: rex nationem ne finitimis quidem satis notam, quippe nullo commercio volcatem mutues asus, cum exercitu intravit.

q) Arrian. VI, 15.

r) Strabo XV. p. 1055.

auffleigenben Rauch aufwisinden fuchen ); aber bas innere ebene Land lieferte leicht bie Bedurfniffe fur feine zahlreiche Armee, welche hier überwinterte, um im nachften Arublinge über das hohe nordliche Gebirge nach Battriana einzubringen.

Borzüglich wichtig wurde diese Provinz burch die Bauptstraße, welche von Persien aus hier burch nach Inbien ging, und noch immer am meisten bereist wird. Mittelpunkt nicht nur biefer Strafe, fonbern auch ber benben entgegengefetten, gegen Suben burch Arachofia nach bem Indus, gegen Rorben über bas gehn Lagereifen breite Gebirge nach Baktriana war

Die Stadt Ortospana, welche ben allen Alten biefen Namen, und ben Ptolemaus noch außerbem bie Benennung Karura hat (Κάρουρα ή καὶ 'Ορτοσπάνα). Bis hierher führte ber Weg, man mochte gegen Rorben nach Battriana, gegen Often nach Inbien, ober gegen Suben nach Indien reisen wollen, und von biefer Stadt aus trennte er sich. Daher hatte sie auch ben Bennamen i en Baurowr roiodos "), benn auch benen, welde aus Battriana tamen, lag hier bie brenfach getheilte Den Abstand von ber Stadt Ara-Strafe vor Augen. chotos bestimmen Strabo, Plinius") und Ptolemaus auf 2000 Stadien; letterer fest noch die Quelle eines fublithen Rebenfluffes vom Roas (ben Six=Fluß auf d'Unville's Charte) fudwestlich von biefer Stadt, und entfernt Ales ranbria Ariana gegen 4000 Stadien von Ortospana ober Diese Entfernung und die naturliche Lage selbst entscheiden für bas heutige Bandabar, welches ber Schlufsel von Persien gegen Indien zu den nordlichern und füd-

s) Diod. Sic. XVII, 8s. Cursius VII, 5. t) Plin. XI, 17. Orto (panum. u) Strabo XI. p. 78s. XV. p. 1055. x) Strabo 1. c. Plin. VI, 17.

lichern Banbern ist, und selbst in bein Namen noch einige Aehnlichkeit mit Karura hat.

hierburch erfahren wir zugleich die Lage besienigen Alexandria, welches ber Macedonier am gufe bes Gebirges Paropamisus und an bem Eingange in die Paffe beffelben anleate. Schon ben ber Beschreibung Indiens fuchte ich burch bistorische Grunde ju erweisen, baß es Randahar nicht fenn konne, fondern eine nordlichere Lage haben muffe. Plinius bestätiget biefes burch Fortsetung ber Maafe, welche Diognetus und Bion von Alexanders Marschen lieferten. Es liegt 50 Mill. von Ortospana ent= fernt ). Also hatte es feine Stellung 10 geogr. Meilen nordlich von Kandahar, am Eingange bes bobern Gebirges gegen Bamian bin, aber füblicher als biefer Ort, fo bağ es mit Kandahar und Shazna ben britten Punkt zu Bahrscheinlich ging biefes Aleeinem Dreneck giebt. randria, wie mehrere gleiches Namens, bald wieder zu Grunde; wenigstens kennt es Ptolemaus nicht mehr.

Unter den übrigen Städten des Ptolemaus läßt sich vielleicht durch die Entfernung, Richtung und Namen aus dem alten Gauzaka das heutige Ghazna (Gasna) erzennen.

Bunachst an die Indischen Bolker, noch in das Gebirge, stellt Plinius") die Landschaft Capissene, mit ihrer schon von Cyrus zerstörten Stadt Capisse. Solinus nennt sie Raphusa und bringt sie in die Nahe des Indus. Auch Ptolemaus setzt ein Kapisa in die nordöstlichsten Theile der Paropamisada. Der Name und die Lage scheint auf das heutige Kadul, wenigstens auf die Provinz hinzudeuten. Die Stadt selbst liegt an einem westlichen Nebenssulen des Indus und ist wahrscheinlich das heutige Pis

y) Plin. VI, 17.

<sup>1)</sup> Plin. VI, 25.

fchaur. Ptolemaus entfernt fie nordwefilich über bie Quellen aller biefer Fluffe hinaus; aber vielleicht irrt er

in diefer fo wenig betretenen Gegend.

Ptolemaus sindet auch in diesem Lande mehrere Bolkerschaften. Die nordlichen Theile besetzen die Kabolitä-(Kabodirar Erasm., in Coist. und den altesten Lateinischen Handschr. und Ausgaden Bodirar). Wahrscheinstich das Bolt, dessen Gegend und Stadt Plinius Cappissen nennt, die Bewohner der heutigen Propring Kabul.

An der Bestseite wohnten die Aristophyll. Bahr= scheinlich blos ein Griechischer Rame, der die edelsten

Stamme bes Landes bezeichnet.

Auf der namlichen Seite, aber füdlicher, die Parfii (Napozoz, ben Grasm. verschrieben Nascoz). Ihre

Bauptftabt heißt Parfia.

Isidorus Charac. p. 8. stellt neben das eigentliche Aria noch die zu Aria gehörige Landschaft Anabon, und nennt in derselben die Städte Phra, die größte unter allen, Bis, Gari, Rii (Poà, Bis, Táoi, Nioi). Drey derselben sinden wir noch hentzutage in den öftlichen Theilen von Seistan oder Sedzestan mit wenig verändersten Namen.

Phra ist das heutige Sarra; die neuern Charten feten es an den Fluß gleiches Namens, der in den großen Zare= (Aria=) See fallt.

Bis, das heutige Bost ober Beste, an bem Flusse

Bindmend, ber in ben namlichen See geht.

Gaei, auf unsern Charten Grisch, norböstlich von ber vorigen Stadt, an dem Sambara, einem Rebenflusse 'bes hindmend.

Die Hauptstadt Phra ist wohl das Parsia des Ptoles maus. Denn er entfernt es 2000 Stad. == 50 Meilen

westlich von Ortospana.

Auf die Oftseite langs dem Flusse Koas stellt Ptolemans die Ambanta (Außaurus), und auf die Subseite den die Varyeta (Napoentas, auch Napontas), von welschen die von ihnen bewohnten Gebirge den Namen haben. Dies war das Bolk, der welchem Alexander so viel Rühsseligkeiten wegen des Schnees erdulden mußte, und das er in runden, spiß zulaufenden Tatarischen Hutten vergrasden fand. Ohne Zweisel sind sie einerlen Wolk mit den Bewohnern des südlichen Abhanges desselben Gebirges in Arachosia, welche nach der vorhandenen Lesart des Ptoslemins Pargyetä heißen. Wahrscheinlich ist der gemeinsschaftliche mahre Name des Gebirges und der benden Volster Pandetä (Napontas).

## Stebentes Kapitel.

#### Aria.

Die Provinz Uria ('Apia, auch 'Apaia ben Arrian und Ssidor) hat den Namen von ihren Bewohnern, den Arii, und diese wahrscheinlich von dem gedoppelten Hauptslusse des Landes: Sie wurde als die wichtigste unter den ostlichen Provinzen der Monarchie betrachtet, welche auch von ihr, wenigstens auf einige Zeit, die allgemeine Besnenung Ariama, erhielten.

Gegen Norden wurde sie durch die kleine Proving Margiana und einen westlichen Theil von Baktriana, gegen Osten von den Paropamisada, gegen Saben von Dransgiana und der weit verbreiteten Karmanischen Buste, und gegen Westen durch eben diese und Parthia begränzt. Diesemnach hat die Provinz Aria eine große Ausdehnung über den südlichen Strich des heutigen Chorasan, und über den größten Theil von Seistan, in einer Länge und Breite von mehr als 3000 Stadien. Aber anders ver-

hat es sich, wenn blos von den eigentlichen Sitzen, der Arii in der schönen Ebene am Flusse und See Arias die Rede ist. Strado ") bestimmt sie auf 2000 Stadien in die Lange und 300 Stadien in die Breite; in den benachbarten Bergen wohnten andere Bolkerschaften, die man wohl zur Provinz Aria, aber nicht zu den Arii rechnete.

Denn Aria ift von bren Seiten mit Gebirgen umge= Gegen Nordosten reichen noch die hoben Theile bes Paropamifus, die heutigen Gebirge von Saur, über einen Theil dieser Proving und sind meist unzugenalich. Beiter gegen Beften werben bie Berge niebriger und erfcweren bem Reisenben ben Durchgang nicht. zeigt die Strafe ber Karavanen, welche uns Ptolemaus Sie follte von der Hauptstadt Borfaniens porzeichnet. gegen Often nach Baftra laufen. Den geraben Weg binberte die Bufte woischen Horkanien und Margiana. Also wendete man sich anfangs gegen Guboften, burchmanderte eine Strede vom norblichen Aria, und lenete bann in entgegengeseiter Richtung gegen Norbosten, langs bes Blusfes Margab nach Antiochia Margiana, um von hier aus weiter gerade gegen Often Baktra zu erreichen. Strafe burchschnitt also zwenmal das Gebirge, von weldem bier die Rebe ift, und ber Ptol. Sariphi Montes (Sagigos oon) genannt wird; folglich legte es teine große Schwierigkeiten in ben Weg, sonft murben bie Reisenden die gerade, ebene Straße burch Aria nach Ortowang (Kandahar) und von da nordlich durch die sehr betannten Vaffe bes Paropamifus gewählt haben. waren die Sarivbi Montes boch boch genug, um bie Abbachung ber umliegenben ganber zu bilben. Aus ihrem nordlichen Abhange kommen bie Aluffe Margus (Mengab)

a) Strabo XI. p. 785.

b) Ptolem. I, 12.

und verlieren sich in der Buste auf ihrem Laufe gegen die Raspische See. Auf bem füblichen Abbange entspringt ber weftliche Arias = Flug, und fliegt gegen Guben. Das Gebirge ist also zuverlassig vorhanden, auch auf unsern Charten in ber Gegend von Berat, aber in au füblicher' Richtung angezeigt. Auf ber Beftfeite trennt ein anberes Bebirge, Mosdoranus, nach feinen Bewohnern, ben Mos= Sorani, genannt, Aria von Parthia. Gegen Guben macht bas Bebirge Bagous bie Grange. Beil bie große Karmanische Wuste sich auch noch über die anliegenden Theile von Aria und Drangiana verbreitet, so verbindet Ptolemaus biefe Berge nicht mit ber langen füblichen Rette bes Laurus, welche Mittelasien in einen nordlichen und fublichen Theil zerlegt; fie fteben aber, felbft nach ben Ungaben ber altern Schriftsteller, mit bem Sangen in Berbindung, wenn auch unsere Charten sie nicht anzugeben wagen.

Aria wird als ein sehr fruchtbares Land von den Alten geschilbert, vorzüglich reich an guten Weinen, bie sich felbit in ungepichten Gefäßen bren Menschenalter hindurch unverborben erhalten '); ein Borgug, ber ben ben übrigen Beinen warmer Gegenden vermißt wurde. Wenn Dionnsius d) verfichert, die Bewohner bieses Landes verlieren ihre Arbeit an bem fandigen, mit kriechenbem Geftrauche bebeckten Boben, fo ist hierin kein Biberspruch. Er redet vom Lande Ariana, nicht von der Provinz Aria. und bringt hier burch biefe Berwirrung bie Erzählungen an, welche wir oben ben Gebrosia vorleaten. Ans bem namlichen Grunde barf ich nicht behaupten. baß feine Berficherung von bem vielen gefundenen Golbe und ben schonen Sapphiren biefes Landes hieher gehore; wiewohl

c) Strabo XI. p. 785. I. p. 125.

d) Dionys. Perieg. v. 1099.

die Sariphi Montes des Ptolemaus ein Schreibfeber für Sapphiri M. seyn mogen.

Das ganze kand durchströmt ein, oder zwen beträchtz liche Flüsse, welche sich endlich in einen See vereinigen, und dadurch zu Steppenslüssen werden. Itolemaus nennt sie bende Arias = Fluß und dm See Aria. Auch Plinius und Arrian geben dem Flusse die nämliche Benennung; aber Eustathius"), der zwar den Fluß Arias ebenfallskennt, fügt die Bemerkung ben, daß er von Meranders Beitgenossen Arrianos ('Assiavos) tenannt worden set, Arrian') bemerkt unter den äktern Shriftstellern allein daß es ein Steppensluß sen; und Ptolmäus lehrt durch seine Zeichnung nicht nur das nämliche, hndern giebt auch die Stelle des Landsees an, in welchen sch der Fluß versliert; er bestimmt die Quelle, nicht eines, sondern zweper Flüsse, mit einerlen Namen, mit einerlen Vereinigung in dem nämlichen See.

Die Auffindung der neuern Lage hat keine Schwierigz keit. Jedermann erkennt ihn für den ansehnlichen See Jare auch Dara im heutigen Seistan, welcher außer mehrern kleinern auch zwey beträchtliche Flüsse, den Sarra oder Serah von Nordosten, und den Sindmend von Südsosten aufnimmt. Der erstere verräth sogar noch den alsten Namen und steht eben so, wie Ptolemäus ihn zeichznet; auch den östlichen, eigentlichen Hauptsluß, welcher aus Arachosien kommt, gieht er richtig an; doch macht die Verschiedenheit der Zahlen in den Handschriften Schwierigkeit.

e) Eustath. schol, ad Dionys, Perieg. v. 1096.

f) Arrian. IV, 6. Rannerts Geogr. V. s.

#### Stabte in Aria.

Alexandria Ariana ('Adegardogia n' er 'Apioic, Strabo, Pol.), Alexandria Arion, fagt Plinius, wurde vom Alrander erbaut, und lag am Fluffe Arias .. Bahrscheinlich irrt er sich in ber erften Behauptung; ber Bug bes Siegers ging ichnell burch bas Land, mahrichein= lich gar nicht in die Rabe biefer Stadt, und er kehrte nie wieder bahin gurud. Die namenlofen Ruinen haben reuere englische Riffende an ber fubbstlichsten Benbung Jes Fluffes Sindmend gefunden. Der Drt heißt heutzus tage Pulli. Sie erhielt fich vorzüglich baburch in ihrer Große, bag bie Raravanenftrage nach Inbien burch biefe Stadt führte. Die Entfernung gegen Beften bis zu ben Raspischen Thren bestimmt Strabo auf 6400 Stabien ), und Ptolemaus giebt bie namliche mit Abzuge eines Sechstheils fur die Umwege. Der Umfang von Mes tanbria betrug 30 Stabien').

Bichtiger noch war die altere Hauptstadt des Lanbes b, Artakoana ('Apranoava, Arrian, Plinius); Artalana, ober nach ben Sanbidriften Artolatna ben Strabo 1) ift blos Fehler bes Abschreibers für Artakavan (Apraxavar) over Artakabane, wie sie Ssidor ") und auch Plinius nennen, ber folglich die benben Ramen aus awen verschiedenen Quellen anführt, und nach ber letten ber Stadt ben Umfang von 50 Stadien giebt"). Artikaudna des Ptolemaus, welches er nicht fern von der nordostlichen Spite des Aria-Sees in die Rabe der heu-

g) Plin. VI, 17. eg. h) Strabo XI. p. 782.

i) Plin. VI, 25. k) Arrian. III, 25. l) Strabo XI. p. 785.

m) Isidor. Charac. p. 8.

n) Plin. VI, 23.

tigen Stadt Aubendan stellt, gehott hieher. Der Engsländer Christie hat ben Dushak, nicht fern vom Hindmend, die außerst weit verbreiteten Ruinen einer alten Stadt gefunden. Andere noch größere liegen weiter nordslich ben der Stadt Pescharuron. Nähere Anwendungen auf die ursprünglichen Städte sind unmöglich.

Urfan nennt die Stadt Susia (Dovaia) an den Granzen von Parthien und Aria. Ptolemaus setzt sie noch ganz in den nordöstlichen Wintel von Parthia; denn Suphtha (Dovova), wo die schiese Linie anfängt, ist boch wohl der richtig geschriebene Name derselben Stadt.

Auser Alexandria und Artakavan führt Isidor noch die Stadt Randake (Kardany) an. Wahrscheinlich ist es die nämliche, welche Ptolemaus Rosake (Korany) nennt; und da er diese in die Mitte der Straße zwischen Aria und Prophthasia segt, so darf man die heutige Stadt Thak am hindmend, dstlich von Harra und nordelich von Zarend, dafür annehmen.

Die Stadt Achais ben Strabo, welche von ihrem Erbauer den Namen haben soll, kenne ich nicht "), so wenig als die vielen Derter, welche Ptolemäus sichtbar nach dren Straßen, einer nördlichen längs der Gebirge, einer mittlern längs des Flusses gegen den See hin nach Merandria und weiter nach Indien, und einer südostlichen nach Prophthasia und Arachosia auf seiner Charte verzeichnet: Ammianus P schreibt blos vier Namen aus des Protemäus Berzeichnisse aus, und die hinzugefügte Bemerkung, daß man von Merandria aus mit einer Schiffahrt von 1500 Stadien das Kaspische Reer erreichen

o) Serabo XI. p. 785. Plinius VI, 16. fennt wohl ein Achais, welches Antiochus feinem Bruber zu Ehren in Hortanten erbaus te; aber ich mag nicht behaupten, bas es Strabo burch einen Fehler hieber giebe.

p) Ammian. Marcell. XXIII, 6.

könne, beweist, wie mehrere vorhergehende Stellen, daß er keinen Begriff von der wahren Lage aller dieser Gegeneben hatte. Ptolemaus hingegen scheint mehrere Angaben vor Augen gehabt zu haben; er zählt viele Städte auf und bezeichnet sie. Unsere außerst mangelhaften Kenntznisse aber reichen nicht hin zu weiteren Aufklärungen. Wir wissen nur, das die Landschaft blos am Flusse fruchtbar ist, übrigens aber viele Sandwüßen enthalt, welche wohlerst durch vernachlässigte Kultur allmählich sich weiter ver-

breitet haben.

Un die Nordseite von Aria sett Ptolemans noch die Misaei und Aftaveni. Das Land ber lettern kennt auch Sfiborus Charac. 1) als eigne Proving, und begreift wahrscheinlich die Rifaei unter berfelben, benn er ftellt fie mit Ptolemaus in einerlen Lage; querft Komisene, ben nordlichsten Theil von Parthien, bann Syrtanien, bann Uftabene ('Aorabnon'). Als hauptstadt berfelben nennt er Afaal ('Aoaan, vielleicht 'Apoan), mit ber Bemertung, bag Arfates in berfelben querft als Konig ausnerufen worden sen, und daß daselbit bas ewige Reuer verwahrt werbe. Dieses Arfak hat weber Ptolemaus noch ein anderer Schriftsteller; aber mahrscheinlich liegt es unter seinem Griechischen Ramen Misaea verborgen, welches er zwar an ben nordlichen Abhang bes Gebirges, aber nabe an bas Bolt Risaei in Aria sest, in bie Rabe bes beutigen Berat. Nach ber Grasm, Ausgabe wurde awar die Stadt Risaea viel weiter nordlich au liegen tommen, aber bie altern wibersprechen alle, und Strabe zeigt beutlich, daß Nisaea auf ber Subseite lag. fagt"), zwischen ben Hyrkanern, Parthern und Ariern liege eine Bufte, biefe burchwanderten bie norblichen Bol-

q) Isidor. Charac. p. 7.

r) Strabo XI. p. 779.

ker, und brachen in Hyrkanien, Misaea und Parathyene ein. Also lag es zwischen biesen benden Lankschaften. Schon vorher erinnert er"), daß Nisaea theils zu Hyrkanien gerechnet, theils als eignes Land betrachtet werde, und daß der Ochus durch Nisaea sließe, welches wahrscheinsich der Margad ist, wie der vorhergehende Sheil lehrt. — Daß sich zu Herat einer der herrlichsten und heiligsten Tempel ves Feuerdienstes befand, welchen endlich die Mahomedaner vernichteten, ist dekannt. S. Herbelot. — Bielleicht kamen aus dieser Gegend die herrlichen Nisklischen Pferde, von welchen die Alten so viel sprechen. S. von ihnen weiter unten den Rhagiana in Medien.

# Achtes Kapitel.

### Parthia.

Ein kleines Bolk, von gleicher Abkunft mit den übrigen Bolkern des nordlichern Asiens'), welche die Perser mit gemeinschaftlichem Ramen Sakae, die Griechen aber Stychen nannten, wohnte in den nächsten Gegenden über die Kaspischen Passe hinaus gegen Nordosten. Es hieß Parthyaei (Napovaios)"), folglich das von ihnen bewohnte Land Parthyaea (Napovaia)"). Da die Gegend

s) Strabo XI. p. 776. 1) Morod. III, gg. ftellt fie mit ben Chousenii und Sagbiani in eine Rlaffe. — Rach Iustin. XLI, 1. 4. foll bas Wort Parsther in ber Galifchen ober Sthhifchen Sprache einen Filichts ling, tanbetverwiesenen bedeuten.

u) Arrian. III, 21. x) Strabo XI. p. 782.

keine große Ausbehrung hat, zum Theil, mit rauhen Bergen, zum Theil mit fandigen Strichen burchzogen ift, und nur hin und wieder fruchtbare Thaler und Ebenen barbietet, fo war fie zur Beit ber Derfischen Konine feine eigene Proving, sondern wurde als ein Unhang der nordlichern wichtigern Proving Hyrcania betrachtet. Das fie im Ganzen burftig war, zeigt folgenbe Erzählung. Die Perfischen Konige pflegten burch die Provinzen ihrer weite laufigen Monarchie mit affatischem. Pomp in Begleitung ihres gangen Sofftagtes berumznziehen, um genauer mit ber Lage und Bermaltung berfelben bekannt zu werden, und auch, wenn es gute Fürften maren; die Bitten ihrer Unterthanen felbft anzuhoren. In ben meiften Gegenden lagen beswegen Refibenzen fur ben Fürsten, und bas Land, wo er sich eben aufhielt, war gezwungen, allen Aufwand bes Hofs mahrent biefes Beitraums zu ichaffen ober zu verguten. Der Aufenthalt dauerte nach Verhaltniß bes Ueberfluffes und Reichthums jeder Proving langer ober Mur burd Parthia mußte immet ber Bug, ohne bas geringste Verweilen, so eilend als moglich geben, weil bas Land die nothigen Kosten auch nicht auf kurze Zeit ertragen konnte.

Diese Lage anderte sich zur Zeit der Sprischen Könige nach Alexander. Arsakes, ein Mann von Sakischer Gerstunft, man ist nicht einig, aus welchem einzelnen Volke er abstammte, fand Gelegenheit, sich Ansehen den seinem Mitbrüdern zu verschaffen, und in kurzer Zeit Hyrkanien nehst andern umliegenden Gegenden der Sprischen Herrschaft zu entreißen. Der Mittelpunkt seiner weitern Unternehmungen wurde Parthyaea, an dessen Bewohnern er die eifrigsten Vertheidiger seiner neuen Herrschaft fand, welche sich nach und nach über alle Länder der Per-

y) Arriani fragm. rer. Parthic. ap. Photium. cod. 68.

fischen Monarchie, gegen Westen bis an den Euphrat versbreitete. Teht wurde Parthyaea zur eigenen Proving und ausehnlich vergrößert, indem der Sieger die anfangs eroberten Theile von Medien, auch einer Strich von Hyrkanien derselben benfügte. Diese ersten Bestungen des Arsakes nannten die Griechen mit gemeinschaftlichem Nasparthyene (Nagdogny), und die Moner Parthia, indem sie der einzelnen Provinz und der ganzen Monarchie der Parther einerlen Benennung gaben. Ptolemäus und Asidor aber behalten den Namen Perthyene in dem einsgeschränkten Berstande des alten Parthyaea den.

In ausgebehnterm Sinne begreft Parthpene ober Parthia bas heutige Kobestan und einen engranzenben

nordostlichen Strich von Ehorafan.

Durch Ptolemaus und Isitor lernn wir die einzelnen Striche tennen, welche zum alten Pathyaea hinzugefügt wurden: jener begreift fie unter der allgemeinen Benen-

nung Parthia, Diefer behandelt jeber einzeln.

Den nordlichste ober vielmer de nordostlichste Strich von Parthia hieß Romisene († Kauanun). Ptol. Istbor.) \*). Die Erasm. Ausgabe bes Ptolemans hat zwar
Raminsine, die altern Latein. Ind det Cod. des Pic. von
Mirand. aber geben die richtige Lesart. — Diese Uebereinstimmung zeigt, daß Kamisene (Kauesonen) ben
Strado \*) ein Schreibsehler ist. Nich jest heist das
Land Romis, und vielleicht wurde sich ben näherer Betanntschaft auch in manchen der übriger der alte Name
wieder aussinden lassen. Isidor versichert, es besinde
sich daselbst keine Stadt, Ptolenaus iber seit einige
Derter an: Denunia, Karipraka, Koma, die ich auf
neuern Charten nicht nachzuweisen verma.

<sup>2)</sup> Isidor. Charac. p. 7. Geogr. Gr. Miz T. II.

a) Serabo XI. p. 785.

Polybine aber giebt uns ben ber Beichreibung von ben Unternehmungen bes Antiochus gegen Arfakes ben Ramen ber heutigen Bauptfadt Damegban. Tagae ), lag auf bem Bege von Bekatonpplon nach Hyrfanien in ben fublichen Theilen bes Gebirges Labuta (Aabovra), welches Syrtanien von Parthien trennt. Dameghan hat genau bie namliche Lage. Das bariber liegende Gebirge hefft nach Bahle Charte Sobab Rob. Ptolemaus nennt bie namlichen Berge, ich weiß nicht nach welcher Quelle, Koronus Mons. Bielleicht ift Strabo's Tapa (Tan) bie namliche Stadt, weil et fagt, es ftebe in niht großer Entfernung von bem Raspiichen Meere und 1400 Stadien von den Kaspischen Pal-Er sett zwar Tapa nach Hyprkanien und macht es gur Hauptstadt ber Proving ); aber Komisene hatte vor bem Ginfalle ber Pather ju Sprtanien gehort; in jener Landschaft mar Tape bie Hauptstadt, nicht in gang Burfanien.

Unter vieser, odr eizentlich südwestlich von berselben, liegt Parthyene in eigerm Verstande, das Parthyaea der Begleiter Alexandes. Qurch dasselbe fließt ein Steppensssig, der aus der Vereinigung mehrerer kleiner Wasser entsteht und sich inder Wüste verliert. In den südlichern Sheilen führt er kn Namen Abschi = su (Bitterwasser). Ptolemäus überght ihn, so wie fast alle Steppenslusse Persiens; aber Aexanders Züge mußten über denselben, wenigstens über verschiedene Zweige desselben führen, und dadurch haben sich die alten Ramen erhalten. Der Ziosberis, sagt Curtus ), hat einen wunderlichen Lauf, bald verbirgt er sich is die Erde, bald kommt er wieder aus derselben zum Lorschin, und vereinigt sich endlich mit

b) Polyb. X, 26, mayeroperas in Tayas.

c) Strabo XI. p. 75. d) Cursius VI, 4.

einem andern Auffe, bem Ablagus. Diebor enahlt das namliche, neint aber den Fluß Stivores. Bielleicht hießen die Flusse von herr Beteinigung Choarres; so nennt wenigstens Aummen! den beträcklichken Fluß des Landes. Bermuthlich theilte eine Salzquelle der ganzen Masse des Wassers seine Salzigkeit mit, daher der heutige Name Birrerwasser. Diese Sigenschaft kenntschon Plinius!

Segen Besten wurde dieses Parthyene burch Sebirge eingeschlossen, welche sich aus dem nordlichern Arme des Taurus gegen Sadosten ziehen und in det nicht fernen Buste verlieren. Die Kaspiae Pylae (Passe) sind die einzige Stelle, welche auf dieser Seite den Zugang von Medien nach Parthien erlauben. Sie gehoren nicht in die nordlichern Sebirge, sondern in das heutige Sebirge Siah Roh (Schwarzes Gebirge) nicht fern von Teheran. Die Erande dieser Behauptung gehoren zur Beschreibung Mediens.

In dem nordöstlichen Gebirge, gegen Hyrkanien und die öftlichen Derbices hin, saß noch das Bolk der Borkanii oder Barkanii d).

Hauptstadt dieses Landes schon von den altesten Zeiten her, und spater Residenz des Arsakes war Sekaronpylon (Exarounvlov). Der offendar Griechische Rame
beweist, daß Ptolemaus am richtigsten schreibt. Indessen
nennen alle übrige Schriftsteller die Stadt Sekatompylon,
Eurtius und Stephanus Byz. Sekatompylos, und Dio-

e) Diodor. XVII, 75.

f) Ammian. XXIII, 24.

g) Plin. XXXI, 7. Sed et summa fluminum densantur in ralem, ut apud Caspias porsas quae salis flumina appellantur.

h) Diodor. II, s. Cierias exc. c. 8. Suphanus v. Barcanii. Cartine III, s.

bor Sekatomippylon. - Capting persidert!), das sie von Griechen erbaut fenz aber Alexander fand ben feiner Antunft bie Stadt schon, und gab der Armee einige Erhofungstage, weil bie Gegend unter bie wenigen im Lande gehonte, wo Fruchtbarteit herrschite '). Erweitert und nerschönert murbe fie wahrscheinlich burch ben langern Aufenthalt ber Macedonier; benn ber Ort mar ihnen au-Berft wichtig, weil hier bie Strafe aus allen nordlichern und oflichern Provinzen zufammen lief, und weiter durch bie Raspischen Baffe nach-Medien führte. Bon ber Denge der jusammen laufenden Wege erhielt fie auch nach ber Angabe bes Polybius') ihren Namen zekatonpplas (Hunbert = Thore). Appian persidert, Betatonpplon fen eine ber vier von Seleucus angelegten Stabte. Die Ramensveranderung burch die Griechen ift Urfache, daß hier, fo wie ben mehrern Dertern, ber alte mabre Rame verloren ging, und die Bestimmung ber heutigen Lage erschwert Die Magfe ber Alten geben hierin einige Auftlarung. Die Kaspischen Paffe find ber Punkt, von welchem fie jeden woftlichen und oftlichen Abstand berechnen. Strabo hat zwenerlen Angaben, irrt aber in benben; in ber einen entfernt er und Eratofthenes die Stadt von ben Paffen um mehr als 1900 Stabien"), verwirrt fich aber fe bst in der Berechnung; in der zwenten fest er nach Alpollobor 1260 Stabien an "), und kommt baburch ber Bahrheit naber. Minius °) giebt 133 Mill. = 1064 Stadien, und bies ist bas Maas, welchem auch Ptole-

i) Curtius VI, 2.

k) Diodor. XVII, 57.

<sup>1),</sup> Polyh. X, 35.

<sup>14)</sup> Strabo p. 781.

n) Strabo p. 783.

o) Plin. VI, 15. Ammian. XXIII, 6. fest nur 1040 Stablen.

mand mit seinem gewöhnlichen Mange-bes sechsten Theils folgt. Rach Polybius ging ber Beg burch eine mit binlanglichen Brupnen versebene Buftep); wegen welcher auch mohl die Macedonier nicht ben dem so wichtigen Paffe felbft eine Stadt-angelegt haben. Ptolemans versichert ferner, bag ber Weg pon Desopotamien, über Etbatana nach ben Paffen, und Bekatonpplon, gerade gegen Often in der Parallele von Rhodus, bas heißt zwischen bem 36ften und 38ften Grabe ber Breite, fortlaufe, und fich erst von dieser Stadt nordlich gegen Hyrkanien wende q). In ber Charte fest er bie Raspischen Paffe etwas fublicher als Cebatana, und dann offlich in etwas nordlich geneigter Richtung Hekatonpplon. Diefe Grunde und bie Berkicherungen ber Geschichtschreiber, bag bie Stabt nach nicht an die Gebirge granzte, geben uns zwar die Lage aus bem Grunde noch nicht bestimmt, weil unfere Charten zu unvallkammen find, boch zeigen fie auf einen Ort im fubmestlichen Romis bin und widerlegen wenigstens bie gewöhnliche Meinung, nach welcher man bie Kaspischen Daffe in ben nordlichern Gebirgen, und Bekatonpplon burch eine Strafe über lauter Berge im heutigen Dame ghan sucht

Hekatonpylon ging vielleicht noch unter ber Regierung der Partyischen Könige zu Grunde, ohne daß man weiß durch welchen Zufall; wenigstens kennt Tidorus. Charac., welcher zuverlässig im Aten Tahrhunderte schrieb, kein Hekatonpylon in Parthiene mehr, sondern sett, wahrscheinlich mit verdorbenem Namen, Sauloe Parz thaunisa (y Navdwy Nagdavvisa) als die Hauptstadt des Landes an, mit dem Zusate, daß hier die königlichen

p) Plin. VI, 14. Bennt fie ebenfalls.

q) Ptolem. I, 12.

Begrabnisse seinen. Dies alles mag ganz richtig senn, wohl aber nicht ber Griechische Rame Nisaea, welchen er bieser Stadt benlegt. Kein Grieche weiß etwas von einem Nisaea, welches Ptolemans an die Granze von Marsgiana und Aria sest und zum Hauptorte eines gleichnamigen Landes macht. Sollte nicht vielmehr Sauloe der einheimische Name von Hetatonpplon senn? Die Städte Sirot und Gadar des nämlichen Schriftstellers kennt niemand.

Die britte Landschaft von Parthia heißt Choarene († Xougnon) ben Istor; Ptolemans hat durch Schreibzsehler Choroane (Xogoavi). Daß die erstere Schreibart die richtigere sen, beweist die Uebereinstimmung mit Plinius, der die Gegend Choara für den anmuthigsten Strich in Parthien erklärt. Und Istorns nennt die Gegend ein Thal und setzt in dasselbe

Die Stadt Apamea ('Anupera), welche nach Strabo') von den Griechen erbaut ist. Da nun auch Ptolemaus Apamea 10 geogr. Meilen südlich unter die Kaspischen Passe setz, so wissen wir bestimmt, das die Stadt, so wie das ganze Land Choarene, an den südlichern Theislen des Flusses Adschi= su lag. — Das Chorene des Strado, eine Landschaft von Arachosien zunächst an Instien, gehört nicht hierher.

Plinius führt noch zwen Stabte an, Kalliope und ") Issatis, und obgleich auch Stephanus Byzant, bas erstere nennt, so sind uns doch von benden weder nähere Umstände noch die Lage bekannt.

Ben Ptolemans fteht auch die Griechfiche Stadt Cha-

r) Isidor. p. 7.

s) Plin. VI, 15.

t) Strabo XI. p. 785. 796.

u) Plin. VI, 15. 25. Auch Appian. Syr.

par noch in Parthien, in dem nämlichen Bezirke und nan her an den Maspischen Passen. Istdor versichert ebenfalls, daß sie unter dem Berge Kaspius lag, von welchem die Passe den Namen haben, und daß der König Phrahates der Stadt Bewohner aus dem Bergvolke der Mardi gegeben habe. Ther weder er, noch die übrigen Schriftsteller rechnen Charar zu Parthien, sondern zur angränzenden Nedischen Landschaft Rhagiana.

Die vierte kandschaft Parthiens nennt Ptolemaus Arktikene ('Apurengun' Erasm. 1)) durch Schreibsehler oder Abkürzung, denn der vollständige Name heißt bey Ridor Apavarktikene ('Anavapurengun'). Daß bende Schriftsteller einerlen Gegend benennen wollen, zeigt die bengefügte Stadt Rhagae, welche auch Ptolemaus unter dem Namen Rhagaea in die südostlichsten Theile des Landes seine Die Stadt Apabarktike des Kildor sindet sich aber ben keinem andern. — Ptolemaus stellt die ganze Landschaft südlich unter Choarene, aber wahrscheinlich lag sie südostlich jenseit der Wüsten dieser Gegenden, gegen das Gedirge Mosdoranus, welches Parthien von Aria trennt.

Plinius 7) spricht von einer Landschaft Apavortene und in berselben von der Stadt Dareium in einer sehr fruchtbaren Gegend, welche den Kaspischen Passen gegen Morgen, also wahrscheinlich in der Nahe des namlichen Gebirges Mosdoranus liegt. Justinus 3) giebt überdies die Nachricht, daß die Stadt durch ihre Lage zwischen steilen Kelsen außerst fest und durch den Arsakes angelegt sen. Die kleine Abanderung der Namen kann in so entsfernten Gegenden nicht ausfallen. Er nennt die Stadt

<sup>2)</sup> Die altern Ausgaben und Cob, Coist. fcreiben Magrawrumpen.

y) Plin. VI, 16.

<sup>2)</sup> lustin. XLI, 5.

Dara auf bem Gebirge ber Japaorteni. Aber mit bem vorhergehenden Apavarktikene bes Ribor kann man sie wohl nicht für einerlen halten, da Rame und Lage versschieben sind.

Die fünfte und süblichste Landschaft kennt Ptolemaus allein; er nennt sie Tabiene ( $\eta$  Taßinn $\eta$ ) und stellt sie mit dem dazu gehörigen Bolke, Sobidae genannt, an das Gebirge langs der Karmanischen Buste. Roch jest ist die kleine Stadt Tadbus im Gebirge an den Gränzen der großen Sandwuste vorhanden. Die Derter Pasakardia, Auda, Artakana, leiden keine Erklärung.

an the contract dates.

in and the constraint

Daszwelte Buch.

Medien. Irmenien.

## . Gries :: Sapite le

## Debien. Beschaffenbei, Gebirge, Gintheilung.

Media (7 Mydia) wird ion allen Schriftstellern für bie wichtigste Proving ber Persischen Monarchie erflart ") und ift es auch wirlich wegen ber Menge ihrer ftreitbaren Bewohner, wegn ber burch viele Gebirge gesicherten Lage, wegen bei ausgezeichneten Bruchtbarteit einzelner Gegenden b), nd wegen ihrer großen Ausbehnung, inbem fie in ber Ange Deutschland übertrifft und ihm in ber Breite nicht iel nachgiebt. Gegen Morgen murbe es von Hyrkaien und Parthien, gegen Mittag von Persis und Susana, gegen Abend von Uffprien und Armenien, gegen Ritternacht vom Raspischen Reere begrangt; umfaßte alf bas gange heutige Iran, Azefbidichan, Bilan und bie Wefthalfte von Maganderan.

Das Land ist ben weiten nicht so beiß, als bie fublichern Provingen Perfis und Guffana, wegen ber

a) Diod. Sic. XVIII, 5. b) Polyb. V, 44.

norblichern Lage und ber vielen Berge, welche zum Theil ihren Schnee bis gegen bie Mitte bes Sommers behalten, und baburch fuhlere Binbe, oft auch bes Rachts empfindliche Ralte verurfachen. Aber in ben Bertiefungen ift es beiß genug; fo baß alle nicht bin= langlich mit Baffer verfebere Striche zu burren Buften werben. Folglich muß in verschiedenen Gegenben und Beitaltern die Fruchtbarkeit der ausgebreiteten Propinz fehr verschieden fenn. Bon ben Gebirgen hat nur ber geringere Theil Balbunger, ben weitem ber größere war schon ben Alten als kirre Relsengegend bekannt. und ist es noch in unsern Tagen. Die unwirthbare Bufte vermandelt fich aber talb in ein Paradies, wenn ber fleißige Bebauer in friellicher Beit Muth und Rraft in fich findet, Baffer auf len ergiebigen Boben zu leiten .). Bir burfen also voausseken, bas Debien por Meranbers Einfalle, ba & viele Sahrhunderte lang Leinen Feind gesehen hatt, ungleich mehr Menschen gablte, und lachenbere Gefibe bem Banberer zeigte, als in ben nachfolgenden und vrzüglich in ben lesten, wo unaufhörliche Kriege und Aerheerungen von Seiten bes Siegers und bes Besiegten auch die besten Striche au Einoben gemacht haben.

Medien gehört unter be altesten unabhängigen Reische, von welchen die Geschichte zu sagen weiß. Ninus, der Stifter der Affprischen Monarchie, fand schon einen König der Meder; nach kffen Besiegung er das Land zur Provinz machte 4). Cinem der spätern Statthalter gelang es, das Ioch abzwerfen. Medien wurde bald das machtigste unter den Reichen, welche aus der Affp-

e) Polyb. X, 25. Ammias. XXIII, 6. Medi frumentariis agris adfluunt et vinariis, pingui fecunditate laetissimi, et fluminibus fontiumque venis liquidis locupletes.
d) Diodor. II. I.

rischen Monarchie entsprungen waren, und vereinigte fie endlich, wenigstens Uffprien, unter feinem Scepter. Der Abfall bes Cyrus brachte zwar die Oberherrschaft an Perfien, welches bisher megen feiner Durftigfeit fur ein unbedeutendes Rebenland geachtet worden war; aber ber Besiegte rachte sich an bem Sieger, indem der Perfer aum Reber umgewandelt wurde. Er verließ feine leichte, für Persiens heißeres Klima eingerichtete Kleidung, um bafur die Debische Tiara, ben langen, bis zu ben Rus Ben reichenden Rock, Die knapp anliegenden, Schenkel und Baben bebedenben Beinkleiber zu mahlen "), melde bem mahrscheinlich aus nordlichern Gegenden eingemanberten Bolke () Aehnlichkeit mit ben Ungarn gab. Er nahm Sitten und Lebensart, Bewaffnung ") und jum Theil auch wohl bie Sprache von ben Mebern an; menigstens bemerkt tein Schriftsteller eine Berschiedenheit. Der harte Perfer wurde ploglich in ben weichlichern Deber umgeschaffen, ohne boch eben so fcnell den Grab ber Kultur erreichen zu konnen, welcher sich ben jenem allmablich und mit bem Lurus in gleichem Schritte ausgebildet hatte. Rurg, wir finden ichon hier, was wir in ber Geschichte aller Zeiten wieder finden, wenn ein robes Bolt Beherricher eines gahlreichen und gebilbeten wird. Bon jest an blieb Medien fur immer mit ben übrigen Theilen bes Perfischen Reichs verbunden ; nur bie norbwestlichen Theile, welche vor bem altern Cyrus jum Reiche Affprien gebort zu haben scheinen b), riffen sich auf einige Beit von ben übrigen los.

Alexander gab Medien, so wie ben übrigen Provingen, aus politischen Grunden einen Eingebornen, Ra-

e) Strado XI. p. 797. D Herodot. VII, 6a. ergählt, bas bie Deber in alten Beiten Arii geheißen hatten.

g) Herodot. VII, 62. h) Ammian. XXIII, 6,

mens Atropates, jum Statthalter; entzog ihm aber in ber Folge aus Unzufriedenheit mit feinem Betragen bie gegebene Stelle wieder. Alexanders Lebensbefchreiber sprechen nicht weiter von den Rolgen biefer Abfetung '), Die spatere Geschichte aber belehrt uns, baß er feiner Burbe nicht entsagte, sondern in die nordlichen bergigen Segenben bes Lanbes, wohin noch fein Macebonisches Geer gekommen war, sich zurück zog und in benselben gegen die fremden Truppen sich zu behaupten wuße te. Denn ben ber Theilung ber Provinzen nach Alexanbers Tobe, wo es gefährlich schien, die Borfteber ber verschiedenen gander im boben Afien aus ihren befestigten Sigen vertreiben zu wollen, erhielt zwar Debien feinen eigenen Macedonischen Statthalter, aber bem Atropates wurden die Striche, welche er bisher behauptet hatte, als rechtmäßiger Befit unter Macebonischer Dberberrichaft zugewrochen. Ben ben balb hierauf entstandenen Berwirrungen, tam niemand weiter auf ben Gebanten, ihn in seinem Reiche (benn er ließ sich Ronig nennen) au ftoren; er vererbte fein Anfehen und Land auf Rinder und Kindeskinder, welche zwar immer in einer fehr gefährlichen Lage zwischen zwen übermächtigen Rachbarn, auf einer Seite ben Parthern, auf ber anbern ben Urmeniern und Romern, sich befanden, aber boch immer, burch Rachaiebigkeit ober mit bewaffneter Band, fich von beyden unabhängig zu erhalten wußten. Dan ichaste die Macht eines biefer Fürsten auf 10,000 Reiter und 40,000 Fußgånger k). Hatten fie von ben Parthern zu fürchten, so suchten fie ben Schut ber Armenier und Sprer, mit beren Königen sie ofters verschwägert was ren; griffen sie bie Romer als Bundesgenoffen ber Ar-

i) Er scheint wieder mit Alexanders Bewilligung die Provinz behalten gu haben. S. Arrian. VII, 15. k) Strabo XI. p. 794.

menier an, z. B. Antonius, so gewannen sie die Huste ver Parther. Bur Zeit der ersten Komischen Kaiser war das Land dieser Fürsten noch unabhängig, endlich Lam es durch Kriege, die man den einzelnen Uniständen nach nicht kennt, unter die Herrschaft der Parther.

Medien besteht also aus bren Haupttheilen: aus bem süblichen eigentlichen Medien, öfters auch Groß-Wesdien genannt; aus bem Lande des Atropates, nach ihm das Atropatische Medien (Arponariog Mydia, Strasbo), oder Atropatene (Arponaryvy) ben den meisten Schriftstellern genannt; und aus den nördlichen Strischen an der Kuste des Kaspischen Meers, die von rohen, den Medern und Persern nur selten gehorchenden Bolkersichaften bewohnt wurden. Um aber hiervon, und übershaupt von der ganzen Lage Mediens nur ein erträgliches Bild zu geben, ist die etwas aussuhrlichere Beschreibung der Hauptgebirge unentbehrlich.

Der Taurus, welcher an ber füblichen Rufte Rleinafiens fich erhebt, fangt auf bem Ruden Giliciens an, fich in awen große Arme zu theilen, welche ben weite= rem Fortgange an Sohe und Ausbreitung gunehmen. Der nordlichere, Antitaurus genannt, zieht fich hoch ge= gen Nordoften, und hindert theils ben westwarts fließenben Eupheat fich in ben Pontus Curinus zu ergießen, theils burchzieht er in mehrern Retten die nordlichen Theile Armeniens, und fteht burch bie Moschischen Gebirge mit ben Rebenzweigen bes Kaufasus in Berbin= bung. Die weitere Fortfebung biefes Arms nimmt ihre Richtung gegen Rorbosten, giebt anfangs auf einer Seite bem Arares, auf ber anbern bem Euphrat feine Quelle, nabert fich bann ben fubwestlichen Ruften bes Raspischen Meers und ber Proving Medien, und fangt an, fich in zwen Mefte zu gertheilen. Der nordlichere entfernt fich nicht weit von ben Ruften bes Meers, ift fteil, boch und rauh, verwehrt ben Seewinden ben Bugang zu den stidichern Gegenden und macht dadurch das schmale, eingeschlossene Land seucht und ungesund, zugleich
aber auch fruchtbar an den schönsten Produkten gemäs
sigter Länder. In diesem Stricke an der Kuste und in
dem ganzen begränzenden Gebirge wohnten rohe, kriegerische Nationen, die mit den übrigen Medern weder Herz
kunft und Sitten, noch Oberherrschaft gemein hatten.
Es sind die Bewohner des heutigen Gilan, Dilem und
des größten Theils von Mazanderan; sie bildeten den
nördlichsten Haupttheil von Medien. Strado beschreibt
den Lauf dieses Gebirges richtig!). Ptolemäus übergeht
diese ganze Kette des Gebirges, vermuthlich weil er wußte, daß die beträchtlichsten Flüsse dieser Küste nicht auf
diesem, sondern auf dem südlichern Arme entspringen.

Dieser süblichere Ast trennt sich von dem nordlichern benm Gebirge Ararat in Armenien, geht anfangs gegen Suben, und heißt in biefer Richtung, wo er Mebien von Armenien scheibet, bey Ptolemaus Raspius Mons. Dann durchschneibet er in subostlicher Richtung gang Medien, welches badurch in zwen Theile zerlegt wird, und fchließt fich endlich wieber mit nordlicher Richtung an bas nordlichere Bebirge, schickt aber auch einzelne Bweige in die sublichern Theile ab. Strabo ") nennt die benden großen nordlichen Aeste bas Gebirge Parachoas thras (Napazoádpac). ben Ptolemaus hingegen heißt wohl mit größerm Rechte ber fübliche Aft Orontes Mons ('Ogorans), und bezeichnet genau die Rette, welde nahe über Etbatana (bem heutigen Hamaban) liegt und bas Gebirge Alwend genannt wird. — Alles Land, bas von Armenien an zwischen biesem Berge Drontes und ben nordlichen Gebirgen an ber See eingeschloffen

<sup>1)</sup> Strabo XI. p. 795. m) Strabo XI. p. 793. 769.

war, und theils norblich, theils nordwestlich über Groß= Medien lag, umfaßte die Provinz Atropatene.

Der zwente große Arm des Taurus lauft von Gilicien aus gerade'gegen Often, fo bag ber Guphrat feinen Beg gegen Guben burch benfelben brechen muß, trennt in diefer Richtung mit ansehnlicher Sohe Armenien und Mesopotamien, verbreitet mehrere 3meige gegen Guben und Norden, und floßt endlich an Mediens Granze mit einem Theile bes norblichern Arms gusammen, um sich fogleich wieder von ihm zu trennen, benn er wendet fich an ben heutigen Granzen bes Persischen und Turkischen Reichs ploglich gegen Guben mit geringer öftlicher Reigung, und trennt hiedurch Medien von Affprien ober bem beutigen Rurbiftan. Strabo nennt ibn in biefer aanzen Richtung bas Gebirge Zagrios (ro Zaggeor opoc); Ptolemaus hingegen icheint bem Ganzen ben Ramen Choathras (Xoádoas) zu geben, und ben Berg Jagros") (Zaypos) nur auf ben kleinern füblichen Theil einzuschränken, wo ber gewohnliche Bugang aus Affprien nach Medien burch bie Zagrischen Paffe war. weitere Fortfebung biefes Arms lauft gegen Often und trennt Medien von Susiana und Persis, wo er in verichiebenen Strichen verschiebene Ramen von ben anwobnenben Bolfern erhalt, im Gangen aber von Ptolemaus bas Sebirge Parachoathras genannt wirb. Er führt noch weit unter gang Parthien bas namliche Gebirge fort, welches endlich zwischen Arachosien und Aria fich wieder in die Bobe gieht, und nahe an Indiens Grangen an ben nordlichen Urm schließt, welcher nach bieset Bereinigung die größte Bobe erreicht, und Paropamtfus auch Kaufasus genannt wird.

n) So beift er and ben Isidor. p. 5. — Polyb. V, 44. nenntihn Bagron (rd Zappor Spog).

Alles was auf der Nordseite der Berg Drontes, auf ber Beitseite ber Bagros und auf ber Gubleite biefer Parachoathras einschließt, ift ber beträchtlichste britte Theil von Medien, welcher eben beswegen auch Groß-Mebien genannt wirb. Die Offfeite begrangt eine Gebirgstette, welche fich aus bem nordlichen Gebirge berunterzieht, bas Raspische Bebirge ') heißt und nur burd bie Raspischen Paffe ben Gingang nach Parthien verstattet. Weiter fublich wird bie Bufte gur Grange. Es burchstreichen noch mehrere Retten aus ben benben Armen bes Taurus diefen Theil von Medien, welches überhaupt ein hohes Bergland ift. Ptolemaus bemerkt bie betrachtlichfte berfelben, ben Jasonius = Berg ( lacoveror ooog), und bezeichnet burch bie gegebene Lage bas Bebirge, welches von Kom gegen Guben herablauft und fich mit bem Parachoathras verbinbet. Strabo tennt ibn ebenfalls, giebt aber bie Lage etwas undeutlich an, wie er benn ofters bie Weltgegenben in biesem Lande verwechs felt. 3. B. jur Morgenfeite macht, was bie Gubfeite ift. Der Jasonische Berg, sagt er, liegt links über (uneo) ben Raspifchen Paffen P). Es lagt fich nicht entscheiben, ob feine Neußerung in ftrengem Verstande zu nehmen fen, wo man die weitere Fortsetzung ber Berge nordlich von Rom bis jum Drontes verstehen mußte, welche bem Reis fenden von Etbatana nach ben Kaspischen Paffen links und nordlich. also über ben Paffen liegen bleibt; ober ob er einen Banberer annimmt, ber aus Parthien burch bie Paffe nach Medien reift, wo ihm frenlich die Gebirge unter Rom links bleiben muffen. Mit bem Borte uneo, welches ben Ptolemaus allezeit eine nordlichere Lage an= zeigt, ift Strabo fo ftreng nicht; er wenbet es ben allem an, was hoher liegt. Daß die mahrscheinlich einheimis

o) Isidor. Charac. p. 7. p) Strabo XI. p. 798.

sche Benennung dieses Gebirges und der Name der Provinz selbst ihn und mehrere seiner Borganger veranlaßt habe, den Jason und die Medea hierher zu ziehen, diese zu Stiftern des Reichs und zu Urhebern der Persischen Kleidung zu machen, wird man Griechen, welche keinen Umstand undenugt ließen, der auf ihr Baterland hindeuten konnte, gern verzeihen, aber auch für nichts anders, als Erdichtung halten.

## Zwentes Kapitel

Rord = Rebien. Die Sige eingewanderter, unabhangiger Bolter.

Der nördlichste Theil von Medien an dem Kaspischen Meere konnte den Griechen und selbst den Medern wenig bekannt seyn, da er nur dem Namen nach zu dieser Provinz gerechnet, übrigens aber von rohen Volkern bewohnt wurde, die sehr selten und einzeln dem großen Monarchen (vielleicht nur dem Cyrus) gehorchten, wenn ihre Sebirge und ihre Tapferkeit sie nicht gegen die Angrisse eines übermächtigen Heers schüßen konnten. Bon der Anwessenheit des Cyrus zeugt ein Fluß und eine Stadt, welche seinen Namen, wenigstens auf einige Zeit, getragen haben; auf der Ostseite ihrer Gebirge, gegen Hyrkanien hin, erschreckte sie Merander einige Wochen lang ); auf der Westleite wagte der Römer Antonius, aber mit Verslust, den Durchzug durch die Berge einiger dieser Wolzer). Außerdem erscheinen sie nie in der Geschichte der

q) Arrian. III, 24. r) Dio. Case. XLIX, 28.

Griechen und Romer. Diese sprechen blos von dem tab= len Ansehen ber sie umgebenben Gebirge ") und folgern baraus bie Unfruchtbarkeit ihrer ganzen Gegenb. wiffen von ben Strichen zunachft an ber Rufte bas Gegentheil, obgleich bie Behauptung von ben rauben, oben Bergen nicht übertrieben ift.

Die einzelnen Namen bieser Bolterschaften finden sich in vielen, ber Raspischen See offlichen ganbern und auch in ben nordweftlichen Gegenden an bem Rautafus, awischen bem Pontus Eurinus und Kasvischen Meere. Dies beweist, daß ihr Land an ben Sudufern biefer See nicht ursprungliche Wohnung einheimischer Stamme, sonbern blos die Zuglinie war t), auf welcher ein großer Theil ber friegerischen Rationen bes mittlern, nomabis schen Ufiens ihr Beil in ben sublichern ganbern versuch= ten, bafelbit blieben, wenn bie Unternehmung gluckte, im widrigen galle aber fich in ben Gebirgen hielten, theils bafelbft fich fest festen, theils aber auch weiter gegen Nordwesten über ben Kaukasus bis nach Europa zogen. Won hier aus verbreitete sich wahrscheinlich ihre, obgleich Burge Berrschaft über bas gange Mittelaffen; bier fanben fie wieder Buflucht nach der großen, durch die Meder er= littenen Niederlage. Benigstens ift bies allen Erzählun= gen ungleich angemeffener, als einen einzelnen Baufen Europaischer Stythen mitten nach Asien zu führen. Aber nicht blos diese Gebirge bienten ihnen zur naturlichen Schutwehr, fie erhielten sich auch in allen ubrigen Bergen, welche Mebien umgeben; in bem oftlichern und westlichern Raspiusgebirge, so wie in bem sublichern Da=

s) Serado XI. p. 793. "Das fibrige Land ist gesegnet, aber bas nörde liche Gehirge ist rauh und kalt (reazela nal wozea)." t) Serado XI. p. 794. "Sie sind eingewanderte Böller (asravasras), und leben vom Raube."

rachoathras."). Daher konnten bie Verwirrungen in ber Geschichte bes altern Cyrus entstehen; er hatte mit biefem Bolte, beffen allgemeine Benennung ben ben Verfern . Sata und Massageta war, in Armenien und am Arares, er hatte an ber Subfuste bes Kaspischen Meers, er batte auch im außersten Often am Saxartes mit ihnen au tampfen. Gin Grieche biefer Zeiten tonnte bie geographische Lage biefer so weit auseinander liegenden Lanber nicht in einem Bilbe sich entwerfen, man stellte alles ausammen in ben fernen Drient, behielt aber boch einzelne Buge ben, welche bie Wahrheit verrathen. wohl nothig senn nachzusehen, was im vorigen Theile über den Ursprung ber Stothen, über die Alanen und die Bolker in Sogbiana gesagt wurde.

Unter biefen Boltern ftanben am weftlichften bie Radufii und Bela ober Geli (Kadovotot nat Télos Ptolemans, Inlas Strabo, Plinius). Ihre Sie erstredten fich von der Mundung bes Arares bis an bie Munbung bes Amarbus an ber Rufte in einer gange von mehr als 40 geogr. Meilen, burch gang Dilem und Gi= lan, welches lettere mahrscheinlich noch ben Namen von ben Gela führt. Gie scheinen die machtigsten Diefer ein= gewanderten Bolter gewesen zu fenn "). Gigentlich bezeichneten bende Namen nur einerlen Bolt; benn nach bem Beugniffe bes Plinius ) nannte ber Grieche Rabufit, die ber Morgenlander Gela nannte. Ueber ibre angebliche Menge barf man sich um so weniger wundern, ba fie ben Plinius ) in ben Gegenben von Baktriana

n) Serabo XI. p. 795. " Der Berg Bagros und ber Riphates ents balt gerftreute haufen biefer Boller; bie Antii und Marbi in Perfis und in Armenien geboren alle ju bem nämlichen Gefolechte."

z) Strabo XI. p. 795. y) Plin. VI, 16. VI, 11. z) Plin. VI, 11. In ben Gegenden des Orus.

und ben Strabo ") über ben Albanern im Raufasns porkommen; wodurch auch die vorhin genannte Zuglinfe bemertbar wird, welche biefe Bolter in ihren Banberungen bielten. Sie waren, wie alle übrige Latarische Boller, aute Bogenichusen und ftritten au Pferbe; aber in ben Gebirgen ihrer gegenwartigen Sige hatten fie gelernt abmisteigen und als Fußganger zu kampfen b). Alexanber seinate von Medien aus den Varmenio ab, um burch bie Kabusii nach Hyrkanien zu marschiren '). Schon ber Befehl zeigt, bag Alexander bie Lage biefer Gegenben gar nicht kannte, benn von ben Kabufii kann man erst burch die Marbi nach Hyrkanien kommen; aber Parmenio war auch noch in Mebien, als ihn fein Donarch einige Monate water ermorben ließ. Die Kaduffi waren vermuthlich das wichtigste unter den Bolkern, welthe nach Herodots Berficherung einft auf turge Beit Mebien und ben großten Theil bes weftlichen Aliens mit siegenden Heeren burchzogen, und groar endlich in eingelnen Saufen geschlagen, aber nie wieber aus ben befete ten Bergbiftriften getrieben wurben. Benigftens fpricht Diobor 4), ber von ber Oberherrschaft ber Sata nichts weiß, in ber namlichen Periode von ben großen fiegreichen Kriegen ber Kabusti gegen bas Medische Reich.

Ptolemaus giebt an ber Rufte bie Munbungen ber vorzüglichsten Bluffe und auch einige Derter an, welche ihm mabricheinlich vom Arares her burch die Unternehe mungen bes Pompejus und Trajan bekannt geworben Unstatt bie Rufte ber Raspischen See vom Arares an gerabe fublich laufen zu laffen, neigt fie fich oft = fub = offlich , welches ben allen Alten nothig mar, wenn

a) Strabo XI. p. 769.

b) Strabo XI. 795. c) Arrian. III, 19. d) Diodor. II, 55.

sie die angenommene breite Gestalt des Kaspsschen Meeres erhalten wollten; die Abstufungen in der Erhöhung oder Bertiefung der Kuste giebt er aber, vorzüglich in den folgenden Theilen der Küste, richtig am, und verräthalso wirkliche, durch Schiffer erhaltene Kenntnisse aus diesen Gegenden.

Am westlichsten steht ber Fluß Rambyses, einer ber kleinen Küstenslusse, wahrscheinlich ber Fluß Astara ben der Stadt gleiches Namens, welcher dem Seefahzer wichtiger als die benachbarten schien. Ptolemans nahm aber seine Kenntniß vom innern Aumenien zu Gulese und seste die Quelle in das Gebirge östlich vom See Arsissa, welches der heutige Gee Wan ist, verwechseltz also den Fluß, der von Thors aus in den Arares sließt, mit diesem Küstenslusse. Bielleicht ist es nur ein Fluß der Einbildung und der nämliche, welchen andere Schriftsteller von Norden her zwischen Ideen und Albanien in den Kur oder Cyrus fallen lassen.

Der zwente Fluß ist der Cyrus; er kommt in bie stadwestlichste Ausbeugung der Kuste ben der heutigen Ban Sin zu stehen, die einige sehr kleine Flußse außnimmt. Wahrscheinlich war auf dieser Seite nie ein Fluß Cyrus vorhanden, weil sich kein nur einigermaasen berträchtlicher Fluß sindet, wenngleich Ammian bezengt, daß Cyrus ben seinem Zuge gegen die Skythen dem Flussetatt des alten Ramens seinen eignen bergelegt habe ").

Mitten zwischen den Kambyses und Cyrus sest Ptolemans auf eine Eleine Erhöhung an der Kuste die Sabäischen Altare (Sasacos swuoi), wodurch er wahrscheinlich einen der ansehnlichen Tempel der Feuerandeter bezeichnet, welcher dem Schisser in die Augen fallen mußte. Die Lage trifft auf den heutigen Ort und Spiese

e) Ammian. XXIII, 6.

Bowe = Lemur an der fühmeftlichen Rufte. Bir find aber von ben einzelnen Theilen biefer Gegenden viel zu menig unterrichtet, als bag man entscheiben konnte, ob fich alle Spuren bavon verloren haben. Die Reueranbeter legten ihre Tempel vorzüglich an folden Orten an, wo Naphthaquellen waren, und naturliches Rener aus ber Erbe brach; benbes finbet fich in Gilan nicht felten, und Hanway 1) hat und ein auffallenbes Berfviel biefer Art aus bem Tagebuche eines Ruffischen Gefandten binterlaffen, bas zwar nicht in biefe Gegend, fonbern in bie Rabe von Baku weiter nordlich in Die Provinz Schirman gebort, aber bas Bilb von bem liefert, mas jene Sabaifchen Altare gewesen zu fenn scheinen. Auf ber Landspite nordostlich von Baku steht ein kleiner Temvel. an beffen Altar aus einer großen Rohre immerwahrend blaues Reuer hervorbricht, bas nichts versehrt, und an Reinheit die Flamme , des Spiritus Bini übertrifft. Nahe ben bem Tempel zeigt fich in ber Kluft eines fleis nen Relfen die namliche Erscheinung, und ber Ort wird noch immer vom andachtigen Reueranbetern so baufig als jemals besucht.

Die etwas bsilich vom Chrus gelegene Stadt Charar bes Ptolemaus hat ben ber passenden Lage vielleicht auch einen Theil des alten Namens behalten. Sie heißt heutzutage Rester. Doch scheint der Name mehr Griechischen Ursprungs zu seyn und im Allgemeinen eine Schanzze zu bezeichnen.

Beiter bstlich, nicht fern von ber Mundung bes Amardus, sett Ptolemans ein Kyropolis an, welches ber gegebenen Lage nach, auf die Stelle ber heutigen Stadt Rescht zu liegen kommt, nur daß dieser und der vorige Ort nicht ganz an der Kuste befindlich sind, wo-

<sup>1)</sup> Danmay Reifebeschreib. G. 280.

hin sie die Angaben des Alten setzen. Ob übrigens Cyrus je eine Stadt seines Namens in diesen Gegenden erbaute, läßt sich ben dem Mangel aller historischen Angaben
nicht entscheiden, wohl aber bezweiseln, daß sie sich unter diesem Namen ben den Barbaren erhalten konnte. Bielleicht erhielt sich die alte Benennung ben den Schiffern, welche die Produkte des oftlichen Asiens nach der Mündung des Kur führten und sich zuverlässig immer an
die Kaste hielten.

Der Fluß Amardus ('Auapdog, ben Erasm. Maodoc) verrath sich beutlich als ben heutigen Sefi= trud, auch Rizilzen genannt, in ben offlichen Theilen von Gilan. Ptolemaus giebt ihm burch Bestimmung fei= ner Quelle ben langften Lauf unter ben Fluffen biefer Rufte. wie er benn auch ber betrachtlichfte ift. Er verfichert, baß er in Berbindung mit bem Gee Martianus fteije. welches ber heutige Urmi ift, weist also auf ben an= fangs gegen Nordweften und bann erft nordoftlich aerichteten Lauf besselben, ben er wirklich hat. fteht awar nicht in unmittelbarer Berbindung mit bem= felben, wenigstens nicht auf unfern Charten, aber nur eine einzige Berakette unterbricht ben Busammenhang. Der Fluß mundet endlich gerade ba, wo bie Rufte ploglich anfängt, sich in ihre sublichste Tiefe zu fenten; und auch bies trifft zusammen.

Die Stadt Jalake bes Ptolemaus am Amarbus, aber in einiger Entfernung von der Rufte, scheint ihrer

Lage nach bas heutige Cangarud zu fenn.

Bestlich von den Kadusiern wohnten die Kaspit (Kaonioi) in dem Gebirge ben Ardebil und Marend, welches den Arares nothigt seinen bisherigen sudostlichen Lauf gegen Norden zu richten, und ben Ptolemaus nach seinen Bewohnern der Kaspische Berg heißt. Man sind det die Kaspis auch in den nordlichern Gebirgen des

Ranknfus wieder ), so wie in den diktaften Gegenden Mediens, wo die Passe gegen Parthien von ihnen den Namen hatten h). Sie mussen einst das Hauptoplk diesser Gegenden gewesen seyn, weil wenigstens die Bestzseite des austoßenden Meers von ihnen den Namen erzhielt. Ihrer Lage nach gehörten sie eigentlich schon zum Gebiete von Atropatene und bildeten die Gränzlinie gezen Armenien; aber die Kaspii ledten fren in ihren Bergen. Durch sie scheint die Armee des Antonius den größten Verlust bey dem Rückzuge nach Armenien erzlitten zu haben.

Destlich neben ben Kabusii stehen ben Ptolemaus die Dribykes (Apisvæc), welche außer ihm niemand nennt. Vielleicht sind sie einerlen Bolk mit den Derbices oder Derbikk, welche von Ptolemaus, so wie von andern Schriftstellern in den östlichern Gegenden genannt werden; vielleicht bezeichnet es aber auch die Vitit (Ovitale), welche Strado i) in die nämliche Gegend stellt. Sie wohnten an den südlichsten Kusten des Kaspischen Meeres, und sind übrigens unbekannt.

Beiter gegen Often stellt Ptolemaus die Amariaka ('Auageauxae), boch so, daß sie ziemlich weit in das innere kand reichten. Strado nennt das namliche Bolk Anariaka, und die Schreibart hat sich wohl ben ihm richtiger erhalten, weil Stephanus Bnzant aus ihm eine Stadt Anariaka anführt. Wahrscheinlich wurden sie mit zu dem angränzenden beträchtlichen Volke der

g) Strabo XI. p. 782. h) Auf biese Seite scheint sie herobot III, 93. zu sehen, weil er sie in die Rähe der Sakae stellt. — Strado's Spitomator XI. p. 1276. sagt: "Es giebt zweyersey Kaspis, die einen sien westlich neben den Kadussi, die andern sind Rachdarn der Parsthyaeer; in ihrem Beste sind auch die Kaspischen Pässe." S. Dionys. Periog. v. 1039.
i) Strado XI. p. 782.

Mardi (Maodor) gerechnet, welches wie bas vorberaebende bis zur Rufte, aber langs ber Gebirge auch ziemlich tief in bas innere Land reichte. Rebrere Schriftfteller nennen fie Amardi ('Auapdoi), und Strabo 1) persichert, daß bende Namen gewöhnlich senen. phanus Bnzant. hingegen macht einen Unterschieb; er lagt nur bie Amardi fur bas hier befchriebene Bolt gelten, und erklart bie Marbi fur einen Derfischen Stamm. Dhne Zweifel nimmt er auf Stelle Berodots 1) Ruckficht, wo die Marbi namentlich als Bewohner von Derfis angegeben werben. Aber er irrt, benn Berobot ftellt auch bie Dage zu ihnen, welche von jedermann fur Anwohner der oftlichen Rufte bes Kaspischen Meers erkannt werben, und fest sie benbe nicht als ackerbauenbe, fondern als nomabische Bolter an. Gie maren alfo blos eingewandert, wie viele andere Bolker dieser mittlern Begenden, und ebenbeswegen fann Strabo fagen, baß außer in bem eigentlichen großen Ariana auch in ben westlichen Provinzen, Mebien und Perfis, noch viele Theile bes namlichen Stammes mit eingemischt lebten. In der Rolge wurden sie, wie alle nicht ackerbauende Bewohner ber Gebirge, Rauberhaufen, welche ben Rachbarn gefährlich wurden; Strabo und Plinius tennen fie noch als folche in ben Gebirgen von Perfis ").

Die eigentlichen Siee ber Amardi aber muß man in ben westlichen Gebirgen von Baftriana suchen, ba= felbft tennt fie Plinius ") in großer Ausbehnung als ein robes und unabhängiges Bolt. Ginzelne Theile man= berten in verschiedene Gegenden aus, und ber Bweig,

k) Serabo XV. p. 795. S. aber Cafant. Rote.

l) Herodot. I, 125. m) Strabo XV. p. 795. Rach ben Berichten bes Reardins Plin. VI, 27. m) Plin. VI, 16. 11.

von welchem hier bie Rebe ift, wahlte fich feste Sige in ben rauben Gebirgen an ber sublichsten Rufte bes Rabvifchen Meers, in einer Gegend, welche mahricheinlich noch immer von ihnen ben Namen Maganderan traat. Auch hier lebten sie arm und in volliger Frenheit; nie batte ein Persischer Monarch ihre Granzen betreten: nur Alexander bemuthigte fie burch einen ploblichen Ueberfall, ben fie um fo weniger vermutheten, ba ber Gieger ichon über ihre Gibe hingus weiter gegen Morgen porgerudt mar '). So wie die Kabufii fur bas hauptpolt ber Gudwestfufte gehalten murben, fo find es bie Marbi an ber Guboftfufte. — Gin anderer 3meia biefer Mardt fand fich in ben westlichen Theilen bes Raukafus P) und in ben subostlichen Bergen Armeniens 4).

Sublich von ben Marbi fagen in bem ichon niedri= gern Gebirge amischen Parthien und Medien ') bie Capuri (Ταπούροι, Ptol. Arrian), oder Capyri (Ταπύooe), wie sie ben ben übrigen Schriftstellern heißen. Sie waren in dieser Gegend minder machtig, und ftanden unter einem Persischen Statthalter '). Aber jenseits Parthien, in ben Bergen zwischen Syrkanien und Aria, Kommt ihr Name ebenfalls jum Borichein t); Stepha= nus Bnzant. nennt sie Capyrrhi.

Außer diesen werden noch mehrere kleine-Bolker von bem namlichen Stamme erwähnt. Ptolemaus nennt die Margafi und fest fie unter die Beli, also an ben norblichen Lauf bes Sefitrub. Strabo") ftellt bie

o) Arrian. III, 24. Er nennt fie wie fie Ptol. Macdon.

p) Plin. VI, 5. q) Tacit. XIV, 23. und Ptolem.

r) Strabo XI. p. 783. e) Arrian. III, 23. t) Strabo XI. p. 782. u) Strabo XI. p. 794.

Kyrtii in die Rahe der Tapuri, und Plinius die Stauri ") in eben dieselben Berge. Wir wissen von ih= nen allen nichts als die Ramen.

Ptolemaus kennt, ich weiß selbst nicht burch welchen Zufall, einige Derter in bem Lande dieser Bergbewohner und die benden beträchtlichsten Flusse besselben.

Der Straton = Fluß (Droarwy, ben Erasm. verschrieben) ist ber nachste nach bem Amarbus, eben so weit von biefem als von ber Oftgranze entlegen, und munbet in ber fublichften Beugung ber See. Diefes alles weist auf ben Alug hin, welcher burch bie Stabt Amul fließt, und einige Meilen nordlicher in bas Meer fallt, ben einzigen, ber ben Ramen eines Aluffes von bier bis jum Gefitrud verbient. Den neuern Ramen fenne ich nicht: ber Fluß ist ansehnlich und teißenb. D'Anville zeigt ihn auf seiner Charte, verfehlt aber bie mabre Beugung ber Seefuste auf Diefer Seite. Bahl hat die Beugung nach Hanway richtig angegeben, über= geht aber ben Lauf bes Alusses, und giebt auch ber Stadt nicht ihre gehörige Stelle. Ptolemaus fest bie Quelle des Fluffes in die Gebirge, welche gerade nordlich über hamaban liegen (in ben Drontes), lagt also ben Bluß anfangs gegen Often, und bann gegen Rorben fließen. Er vereinigte alfo bier, wie ofters, einen Steppenfluß, ber ihm im innern ganbe bekannt war, mit ber Dunbung bes nachsten Ruftenfluffes, welchen et burch die Schiffahrten kannte. Ben ber Quelle bezeichnet also sein Straton ben Fluß, welcher ben Gulthanie entspringt, bis über Kasbin nach Often lauft, und sich weiter bitlich in einem Eleinen Gee verliert. Ptolemaus aber, bem fein Gebirge entgegensteht, benn er hat langs ber Rufte keins angenommen, vereinigt ihn mit

z) Flin. VI, 16. Mannerts Geogr. V. s.

dem Flusse von Amul. Hieraus wird auch sehr wahrsscheinlich, das die in der Nähe des höhern Theils dessels von angebenen Städte, Batina und Vesaspe, das heustige Sulthanie und Basbin sind.

An den untern Theil des Flusses sest er aber die Stadt Galla, in der Erasm. Ausg. Gaala. Dies ist der ganzen Lage nach die heutige Stadt Amul. Man sieht noch daselbst die Ruinen einer alten Festung, deren von gebrannten Steinen angelegte Mauern dick, stark und ganz anderer Art sind, als ben andern befestigten Persischen Dertern. Die Einwohner versichern, diese Festung sey vor 4000 Jahren angelegt worden.

Nordöstlich von dem vorigen Orte sest Ptolemaus Orakana; der Lage nach ist dieser Ort die heutige Hauptstadt von Mazanderan, Balfrusch. Das noch weiter nordöstlich an der Kuste gelegene Mandagarsis ist vas heutige Wescheddizar, welches an einem kleinen Flusse liegt, welcher Balfrusch zum Hafen dient, von Ptolemaus aber nicht angegeben ist.

Der östlichere Fluß, Charinda, ist nach bem gans zen Zusammenhange ber Fluß, welcher ben Serahabab in die See fällt. Eine Stadt an der Mündung kennt Ptolemaus nicht. Die Quelle sest er in die westlichern Theile seines Gebirges Boronus. Wirklich entspringt er aus der höchsten Reihe der Gebirge, welche das Küsstenland begränzen. Sie heißen das Gebirge Elburz, und der höchste Sipfel dieser hohen Berge, Demawend oder Demoan, oder nach Abulfeda Dombawand; seine Sipfel ragen über das andere Gebirge hervor und wersden von den Schissern weit in der See erblickt. Der südlichere Abhang gegen Parthien hieß wahrscheinlich den den Alten der Berg Pagros, auf welchen sich die Griechischen Miethvölker retteten, als Alexander die Ues

berbleibsel bes Perfischen Heers in Parthlen vollig zerftreute ?).

In die Nahe des Flusses Charinda stellt Ptolemaus zwen Derter, nordlich Phanaka, sublicher Alikadra. Das nordliche kommt der Lage nach mit dem heutigen Sari überein, wo noch einige Tempel der Feuerandeter sich zeigen. Sie sind sehr alt, aber fest gebaut und daher noch ganz. Ihre runde, spig zulaufende Gestalt läßt vermuthen, daß ein nomadisches Volk sie erbaut habe.

Etwas weiter offlich an ber Landspige nahe ben Efcref granzten biese Bergbewohner an die Provinz Hnr= kanien, und bas Saramanne bes Ptolemaus bezeichnet

fehr mahrscheinlich biese Stadt.

## Drittes Kapitel.

## Atropatene.

Dieses hat, wie oben bemerkt wurde, seinen Namen von dem Medischen Statthalter Atropates, welcher diesen Theil der Provinz von der Macedonischen Herrschaft sten erhielt und auch späterhin seine Unabhängigkeit gegen die angränzenden Mächte behauptete. Atropatene nennt es Plinius, und ohne Zweisel auch Ptolemäus"), wenn gleich alle mir bekannte Handschriften und Auszgaben den ersten Buchstaben auslassen und Tropasene

y) Arrian. III, 25.
2) Aramian. XXIII, 6. welcher ben Ptolemans nie verläßt, fcreibt Acropatene, weicht also zwar ben einem Buchftaben ab, läßt aber boch bas Anfangs: A nicht fehlen.



(Toonatηνη) lesen. Strabo behalt zum Theil ben namlichen Namen ben (η Ατροπατηνη), theils bildet er blos das Abjectivum vom Namen des Stifters, und schreibt das Atropatische Medien (η Ατροπάτιος Media).

Die Lage und Granzen bieles Theils geben Strabo und Ptolemaus, einiger Abweichungen von einander ungeachtet, genau an. Die Landschaft, sagt Strabo, liegt Armenien und Matiana gegen Often, bem gro-Ben Medien gegen Beften, diefen benden zugleich nordlich, ben Bewohnern ber Rufte und einem Theile von Matiana aber gegen Guben "). Die Matiani waren Bewohner bes großen Gebirges awischen Affprien und De= bien, lagen alfo, wie bie Armenier, ber' Banbichaft Atropatene gegen Abend; aber einzelne Saufen von ihnen wohnten auch in ben nordlichern Gebirgen in ber Rabe bes Arares neben ben Radufii, wie eine andere Stelle bes Strabo b) zeigt, mahricheinlich nicht verschieben von ber Bolterschaft, welche Ptolemaus Raspii nennt: alfo begranzten fie, nebst ben Bolkern ber Ruste, Atropatene auch gegen Norben. Groß = Mebien lag zwar oftlich, aber augleich auch fublich unter bemfelben, benn es wurde durch das Gebirge Drontes von dem übrigen Medien getrennt, und reichte gegen Often bis in bie Gegend bes heutigen Rasbin. Diefes ergiebt fich aus Ptolemaus, welcher Atropatene gegen Morgen bis an die Amariaka, folglich bis an den Alus ben Kasbin

a) Strabo XI. p. 794. Die wahre Lesart ist ohne Zweisel: Kestrat de n zwoa en utv 'Aqueria nal en Martary noos en, en de parady Mydia noos dvier, node d' apner augoniques. Tole de neol ros ungor ens. Tonavias Valarens nal utoes ens Martanys, and roron nagaretras. Die Ausgaben versälschen die Interpunktion und lassen des Wert utges aus, so das die Stelle ohne Sinn ist.

reichen latt. Gegen Westen scheint er ben Martiani= ichen See (See Urmi) als Granze zu bestimmen, weil er bis au bemfelben von Norben ber andere Bolferichaften, die Karduchi, Marunda, aufstellt. Benben wiberfpricht bem Anschreine nach Plinius b gerabezu, wenn er Atropane gegen Rorben ben Arares zur Granze giebt. Die nordlichen Gegenden bes heutigen Azerbidschan 1) in ben Strichen um bie Stadt Tauris zc. gehörten wirflich zu Atropatene, wie sie einst zu Mebien gehort batten; aber es fagen in ben norblichen Gebirgen bie ichon genannten Bergvoller, welche nur bem Ramen nach ben Rurften bes Landes unterworfen waren. Plinius entlebnt feine Bestimmung aus ben Bugen bes Antonius, welcher nicht eher glanbte, bem feindlichen Lande entkommen zu senn, bis er ben Arares hinter sich hatte. -Also umfaßte Atropatene ben größten Theil bes heutigen Azerbibichan und bas von bem norblichen Gebirge und bem Drontes eingeschloffene Land bis gegen Rasbin.

Die nordlichen Berge ausgenommen, war das kandaußerst fruchtbar, und ist es noch in den schönen Thalern und ausgebreiteten Ebenen zwischen dem Berge Orontes und den Gebirgen an der Kusse").

Die Hauptstadt bieses Landes hieß Gaza ( Ta'co. Strabo) ober Gaza (Plinius) und lag in der Ebene 1), gleichweit von Artarata und von Etbatana entfernt (von jedem 450 Mill. 5) = 90 geogr. Meilen), also

c) Plin. VI, 13.

d) Das Feuerlanb, weil es ber vorzüglichfte Sig ber Feuerans beter mar (Charbin).

e) Strabo XI. p. 794. ἔστι δὲ τῆς χώρας ταύτης τὰ μὶν ἄλλ' εὐδαίμονα χωρία eta.

f) Strabo p. 794. g) Plin, VI 15.

auf ber gewöhnlichen Landstraße von Eriman nach Samaban. Die gegebene Entfernung ift nach bem Gange ber: Karavanen berechnet, weil keine andere Ungabe möglich war, folglich einem großen Abzuge unterworfen. Ptolemaus, beffen Gazaka ) (Lahana) biefelbe Stabt bezeichnet, giebt ben Abstand nur auf 2500 Stab. = 62 geogr. Reilen an, bas heißt, er hat bas Drittheil bes genebenen Maafes abgezogen, und boch noch um 10 Meilen au groß gemeffen. Denn bie gegebene Stelhung ber Stabt etwas offich von bem Urmi . See, que gleich mit ben übrigen bereits angeführten Derkmalen, beweift, bag bas alte Gaza auf ber Ditseite bieses Gees, zwischen ben heutigen Stadten Tebris (Tauris) und Miana liegen mußte. — Ueber die genaue Lage belehrt und Chardin i), ohne es felbft zu wiffen. Balfte bes Wegs moifchen Tauris und Miana, mitten awischen einer ausgebreiteten fruchtbaren, bin und wieber burch Meine Sagel unterbrochenen Gbene, führt ber Beg nahe an ben Ruinen einer ehemals großen Stadt porben, welche Schah Abbas ber Große gerftorte. Man fieht gur Linken von gehauenen Steinen gebilbete Runbungen, auf welchen nach ber Erzählung ber Perfer bie Riefen ber Borzeit ihre Berathschlagungen hielten. Steine find jum Theil fo groß, baß acht Manner fie kaum aus ihrer Stelle bringen wurben, und boch find bie Berge, welche fie liefern konnten, feche Lieues ent= fernt. - Diefes mar bie Sommer = Resibeng ber Rur= ften, fie hatten aber noch eine andere, Strabo nennt fie Dera (Ovepa) k), aber nur burch ben Rehler ber

h) So nennt auch Ammian. XXIII, 6. und Stoph. Byrant. bies se Stabt; ber lettere fügt die Bemerkung ben, daß es eine sehr große Stadt war.

i) Chardin voyages T. III. p. 15.

k) Strabo XI. p. 794.

Abschreiberz benn er versteht gewiß die namliche Stadt, welche andere Schriftsteller Phraata ( $\tau \alpha \Phi \rho \alpha' \alpha \tau \alpha$ ) oder Praaspa ( $\Omega \rho \alpha' \beta \sigma \rho \alpha' \alpha \tau \alpha$ ) nach dem Namen eines ihrer Fürsten ") nennen, weil er versichert, daß sie auf einer Anhohe lag und fest war, und vom Antonius belggert wurde. Alles dieses erzählen die übrigen von Phraata; auch hat Antonius nur eine Stadt in diesem Lande belagert. Sie war groß, aber nicht sowohl die eigentliche Residenz, als vielmehr der Sicherheitsplatz in Ariegszeiten für die konigliche Kamilie"). — Schwiesriger ist es, die Lage dieser Hauptseltung zu bestimmen.

Antonius hatte seinen Zug in den nordlichen Theisten Mesopotamiens ben Zeugma?) am Euphrat angesfangen, und war durch gedirgige Wege an die Granze von Armenien und Atropatene gekommen?. Also ging seine Straße durch die südlichern Theile von Armenien, wahrscheinlich auf dem Wege durch das hentige Diardeskir und Wan. Von dort aus griff er sogleich die Kesstung Phraata als den Hauptwassenplat des Feindes an. Es lag aber nicht nahe an der Granze; denn er ging mit dem ausgesuchtesten Theile des Heers und der Reiteren voraus, und ließ die Belagerungsmaschinen mit einer Bedeckung von 10,000 Mann so geschwind nachsfolgen, als es die Beschassenbeit des Weges erlaubte.).

<sup>1)</sup> Appians Parth. p. 77. edit. Schweigh. Plutarch. Anton. aus bem bie gange Ergablung entlehnt ift, nennt fie ble große Stabt bes Phraortes.

m) Dio Caes. XLIX, 25. n) Bielleicht war Arbavasbes, ber bamalige König von Mebien ober Atropatene, ber Erbauer ber Stadt, und nannte fie Phraata gur Ehre seines bamaligen Bunbesgenossen, bes Königs Phraates in Parthien.

o) Appiani Parth. p. 77. p) Strabo XI. p. 795.

q) Appian. Parth. p. 77. Surabo p. 798. r) Dio Cass. XLIX, 25.

Aber schon hatte er bie Belagerung angefangen, als er erfuhr, biefe Bebeckung fep burch bie Beinbe angegriffen und ganglich vernichtet worben, ehe er ben allet moglichen Gile zu Gulfe tommen tonnte "), und boch war ben seinem Einbruche noch keine feindliche Armee porhanden; also muß die Entfernung beträchtlich gewesen fenn. Auch kann bie Stadt nicht fo fablich, als ber See Urmi gelegen baben, fonft batte ihn ber Weg nach Saza geführt; hiervon ift aber bie Rebe nicht. 218 man fich genothigt fah, bie Belagerung aufzuheben, beschloß Antonius, auf einem andern Wege weiter rechts 1) Armenien au erreichen, weil er furger war, mehrere Berge hatte, bie ber Reiteren ber Feinde hinderlich maren, und mit Lebensbedurfniffen verfeben war "). Der Bermarich von Armenien war gegen Often gegangen, die Linie des Ruckzugs an ben Arares war kurzer; also lag bie Stadt weit gegen Dften über Tebris hinaus, ungefahr in ber Gegend von Arbebil. Das Beer jog über Berae und Ebenen unter beständigen Gefechten, konnte alfo Leine großen Mariche machen, ob es gleich einft in einer einzigen Racht 6 geogr. Meilen zurücklegte. Endlich erreichte man einen Fluß, ber aber wegen bes falzigen Baffers vielen burftigen Soldaten Schaben brachte"). Chardin ermahnt ebenfalls bie falzige Eigenschaft beffelben 7). Er kommt von ben nordlichern Bergen und vereinigt sich ben Tebris mit einem andern Alusse. Ein weiterer Marich von funf Tagen brachte bas Beer an ben Arares, wahrscheinlich in ber Gegend von Djulfa,

s) Appian. p. 79. Dio Cass. c. 26.

t) Appian. Parth. p. 84.

u) Appian. l. c.

x) Appian. p. 95.

y) Chardin T. II. p. 316. and Tavernier les six voyages L. L. ch. 4.

wo noch immer die gewöhnlichste und bequemste Uebersfahrt ist. Karavanen legen den Weg von hier nach Tebris gewöhnlich in wer Tagen zurück. Der ganze Marsch hatte 27 Tage gedauert ), und war gegen Nordwesten gerichtet.

Die Lange biefes Beges nebft ber gegebenen Richtung zeigt, baf man Phraata schwerlich zu Arbebil felbft, fonbern mehrere Reilen weiter gegen Guboften. nicht fern wm Aluffe Sefitrud und ben ber See qua nachst gelegenen Bergtetten suchen muffe. 3ch kenne teinen nenern Reisenden, welcher die Untersuchung biefer Striche feiner Aufmertfamteit gewürdigt hatte, fann also auch die wahre Stelle nicht bestimmen. Aber für iene Lage im Allgemeinen fpricht auch Ptolemaus, welcher fein Pharaspia (Dapavnia) weit gegen Often und nicht fern von dem Aluffe Amardus fest. Ben ihm steht es nordlicher, als Gazaka, aber hiervon ift feine falsche Borftellung von ber Geftalt bes Kaspischen Meers Urfache. Es fpricht noch fur jene Unnahme bas von biefem Buge gegebene Stadienmags, welches ein Begleiter bes Antonius von ber Stadt bis zum Uebergange bes Ara= res gegeben hat "). Es beträgt 2400 Stab. = 60 gevar. Reilen. Wenn man auch bas Drittheil fur bie Umwege abzieht, so bleiben boch noch 40 Meilen übrig, welche von Diulfa am Arares auf die angegebene Stelle gurudweisen.

Die alten Schriftsteller außer Ptolemaus nennen blos die benden Hauptstädte, letzterer hingegen zählt mehrere, welche durchgehends von dem Zuge des Antonius und von der Karavanenstraße von Artarata über

<sup>2)</sup> Appian. p. 99.
a) Strabo XI. p. 794. Dieses Maas beweist zugleich, bas ber tägliche Marsch ber Armee im Durchschnitt etwas über 2 Meilen betrug.

Gazaka nach Ekbatana entlehnt zu senn scheinen. Unter ben lettern erkennt man einige mit ziemlicher Bahrscheinlichkeit.

Rubena liegt noch in den Cranzen von Armenien, südostlich von Artarata nahe ben det südlichsten Beugung des Arares, und ist wohl gewiß das heutige Julfa oder Djulfa, macht also den Anfang des Wegs.

Weiter sublich zeigt sich auf ber nanlichen Straße Morunda. Wahrscheinlich bas heutige Marand. Die Landesbewohner halten es für eine sehr alte Stadt.

Bon den Dertern der namlichen Richtung fallen ihrer ungefähren Lage nach Gauzania auf Sofian, und Phazaba auf Tebris. Doch dies bleibt blose Muthmaßung.

Bon Gazaka aus scheint sich die Richtung des Wezges langs der Rordseite des Berges Orontes gehalten zu haben, so wie noch heute, wodurch ein kleiner Umzweg entsteht, welcher den Abstand von Gazaka nach Ekbatana, mit dem nördlichen nach Artarata gleich macht, denn sonst wäre der erstere kleiner. Bon den Oertern dieser Straße behielt

Das Sinkar des Ptolemaus seinen Namen bis auf unsere Zeiten. Er stellt es gerade nordlich über Ekbatana, noch über den Berg Drontes, aus welchem in dem nämlichen Meridian der Fluß Straton entspringt. Gerade so steht das heutige Singkan in der Richtung gegen Hamadan; das Gedirge ist zwischen beyden. Südlich unter Singkan sindet sich die Quelle des diklich slies senden Steppenflusses, welchen Ptolemaus dis in das Meer reichen läßt, wie oben erinnert wurde. Die weit verbreiteten Ruinen zeigen noch die ehemalige Größe der Stadt, welche Limux verheerte de

b) Chardin T. III. p. 19.

Subbiflich von Sinkar hat Ptolemank Latina in einerlen Lage mit Sulthania. Ofeser Name zeugt schon von einem neuern Erhauer; aber die Perser versichern, daß es eine der altesten Städten des Landes sen und erst im 14ten Jahrhunderte die heutige Benennung ershalten habe. Ueberdies bezeichnet der altere, so wie der neuere Name einen Fürstensig.

Nach der nämlichen Richtung scheint das öftlichere Desaspe des Ptolemaus die heutige Stadt Kasbin zu seyn. Die Perser legen ihr ein hohes Alter ben. Ob das Gebiet von Atropatene völlig dis hieher reichte, läßt sich nicht genau bestimmen.

Um Atvopatene, von Norvosten vis gegen Sadwessten in einem Bogen, wohnte langs der Granzgedirge gegen Armenien und Association as Volt Matiani (Maziavos), deren Land Matiana (s Maziavos) diese. In dieser Ausdehmung kennt sie Strado in den vorhin der der Granze von Atropatene angesührten Stellen der Granzen, langs der südlichen Gebirge, welche Association und Medien trenenen, und solgt hierin dem Herodot, welcher die Mazieni (Mazinvol) in die Stricke zwischen Armenien und den Kissi, den Bewohnern der Provinz Susiana, sest d. Sehr wahrscheinlich gehörten sie mit in die Reihe der übrigen nordlichen Volker die mit in die Reihe der übrigen nordlichen Volker die wiern Ptoslemans Laspii und Karduchi als einzelne Völkerschaften

e) Die nörblichern Sige ber Matiant bestimmt Polyb. V, 44. eben so wie Strabo, indem er fie an die Rordgrangen Mediens neben die Kadusti stellt.

d) Herodos. V, 49. Aber Derodot weiß es boch, bas ihre Gebirs ge weiter gegen Rorben bis zu ben Quellen bes Arares reichen. I, 202.

e) Plin. VI, 16. stellt sie beswegen mit den Kadusti an die Ofigegenden, in die Rähe des Orus.

ausschieden, führt ber kitere Strado blos die allgemeiner te Benennung an. Auch in dem Ramen des Bolks weicht Ptolemaus von den übrigen ab, er nennt die Size dieses Bolks Wartiana (7 Magreaux). Daß es bloser Fehler sen, statt Martiana, wie Strado i) in einer andern Stelle schreidt, glande ich kaum, da auch die Peutingerische Tafel gleichen Namen angiedt. — Man hat noch ein anderes Natiana in der Nähe der Kaspischen Passe sinde sind blos durch eine schlecht veränderte Stelle des Isiborus Charac. S. weiter unten den Rhagiana in Groß = Medien.

Die Fruchtbarkeit des Landes un gutem Bein, Feigen, Honig, Getraide, lobt Strados außerordentslich, und da er einige benachbarte Stricke Armeniens zugleich mit angiebt, so spricht er wahrscheinlich von den nördlichern Aheilen des Landes. Mit den südlichern Gegenden blieben die Griechen bennahe völlig undeskannt.

Ptolemaus allein nennt einige Derter in bem Striche biefer Bergvolker, beren ungefahre Lage fich bestimmen last.

Nande, nordwestlich vom Urmi = See, liegt in der Nähe von Selmas oder von Kotur.

Mazada am süblichen Fuße der Gebirge, nahe ben Duellen des Gorgos = oder Zab = Flusses, verrath durch diese Bestimmungen seine Lage benm heutigen Passe und verfallenen Orte Derbend = pust.

Alinza, auch Orosa genannt, weiter öfflich benm heutigen Calvar. Ptolemaus nennt diesen Ort nochmals

f) Strabo II, p. 124. Diese Stelle beweist zugleich, daß die Siese der Matien i noch zu Medien gerechnet wurden, vooro piverat nat ryg Mydlag en ry Marricory. — L. I. p. 85. heißen die Bewohner Marryvol, Matient.

g) Strabo XI, p. 776, II. p. 184.

in Groß = Medien nahe an der Quelle seines Eulaus-Flusses, wahrscheinlich durch zwenerlen Nachrichten betrogen. Denn sein Gebirge Choathras, das er von Affyrien her kannte, reicht nicht weit genug, um sich an das Gebirge Zagros zu schließen, welches doch seyn sollte. Also stand Alinza in zwen verschiedenen Lagen, je nachdem er den Abstand desselben von Nazada aus gegen Osten, oder von Ekbatana aus gegen Westen berechnet.

Die größte Merkwurdigkeit an ber Ofigranze ber Ratiani ift der Galzsee Spauta (Dnabra). Das Galz zeigt fich auf feiner Oberfluche. Der Genuß bes Balfere erregt Bauchgrimmen, gegen welches aber Del ein fcnell wirtendes Bulfemittel ift. Rleibungeftude, welde man barin mafcht, werben brandig, erhalten aber ihre vorige Beschaffenheit wieder, wenn man sie burch fußes Baffer gieht h). Ptolemaus tennt ben Gee eben= falls, weiß aber teinen eignen Ramen fur benfelben. sondern nennt ihn nach bem anliegenden Bolke ben See Martianus, und glaubt, daß er mit dem nicht weit entfernten Flusse Umardus (Sesitrud) in Berbindung Das lettere ist unrichtig, benn es steht eine Rei= be Berge zwischen benben; aber aus feinen Bestimmun gen erkennen wir bie mabre Lage bestelben. Er beißt auf neuern Charten ber Gee Urmi, nach ber Stadt aleiches Ramens an feinen Gubufern, und zeichnet fic wie ehemals burch sein bitteres Baffer aus, in welchem fogar bie aus ben gluffen kommenben gifche nicht fortleben tonnen. Diese Gigenschaft bes Gees verur= facht ohne 3weifel ber beträchtlichste bieser Rluffe, ber Abichi = fu (Bitterwaffer), welcher aus ben nordlichen Gebirgen tommt, nahe ben Tebris fließt, und schon

h) Strabo XI. p. 794-

oben burch den Marsch bes Antonius bekannt wurde Kavernier '), der hiervon Rachricht giebt, den See aber mit etwas verändertem Namen Kumi nennt, versichert, daß auch der Fluß keine Fische habe, und daß das Wasser des Sees eine schwärzliche Farbe zeige. Weber Plinius, noch sonst ein anderer Schriftsteller, sprechen von dem See, welches ben dem erstern um so auffalsender ist, da er in seinem Slsten Buche mit so vieler Sorgfalt alle Vitter = und Salzwasser wehl gewiß durch den Aug des Antonius, welcher an den Nordusern desselben wegging.

## Viertes Kapitel.

Das fubliche Mebien, ober Groß = Mebien.

Groß = Medien, der sublichste und wichtigste Theil der ganzen Provinz, hatte in seiner vollen Länge von Westen gegen Often 4100 Stad. — 100 geogr. Meilen. Den westlichen Eingang in das Land, von Affrien her über das Gebirge Zagroß, nannte man die Zagrischen Passe (Ptol.) auch die Medischen · Passe (Strado 1). Man brauchte 100 Stadien, um das durch viele gessährliche Stellen unterbrochene Gebirge zu besteigen 1).

i) Les six voyages de Tavernier L. I. ch. 4.

k) Strabo XI. p. 797.

<sup>1)</sup> Polyb. V, 44.

Sie lagen etwas südöstlich von der hentigen Stadt Holzvan, und das nämliche Gebirge macht noch immer die Gränze zwischen dem Türkischen und Persischen Gebiete. Es führte zwar, von Seleucia und Babylon aus, noch eine andere viel nähere Straße nach Medien, aber sie ging über viele schwer zugängliche Berge, welche noch überz dies von einem räuberischen Bolke, den Kossaei, besetz waren. Eine geringere Breite hatte dieser Theil Mezdiens vom südlichen Gebirge Parachoathras dis nördzlich an den Orontes.

Dieses anschnliche Land zerfällt in viele Unterabetheilungen; dies versichert Diodor im Allgemeinen. Ptoslemäus, der uns mit den nordlichern Theilen bekannt gemacht hat, nennt sie uns einzeln. Zunächst an den Zagrischen Pässen wohnten die Sagartis. Destlich von diesen reichte bis nach Parthien die große Landschaft Chosomithrene (7 Xwooucdonv), welche unter dem Oronetes über Hamadan, Sawa, die an die nordöstlichen Gesbirge der Mardi sich erstreckte.

Nordlich von dieser lag blos noch die Landschaft Elymais (n' Edvuais), welche sich also im Gebirge Oron=
tes zwischen Atropatene und Choromithrene befand ). Die Elymaei, eines der vielen nordlichen Wölker, die sich nach und nach in allen Gebirgen des Landes sestget hatten, sinden sich den Ptolemaus nochmals in den südlichen Gegenden von Susiana, und Strado nehst andern Schriftstellern setz sie in die Gebirge zwischen Medien, Susiana und Persien, wo sie alle anliegende Gegenden beunruhigten Strado's Epitomator macht

m) Diodor. AIX, 19.
n) Das Ptolem. in seiner Angabe nicht irrt, beweiß schon Polyb.
V, 44. ben dem Zuge des Königs Antiochus. "Die nörblichen Theile Wediens werden durch die Elymaei (Elopacioc), Amarias tae, Kabusii und Watiani eingeschlossen.

schon die nicht aus seinem Driginale entlehnte Bemertung, daß es Elymaei am Erythraeischen Meere und andere in Medien gebe °).

Deftlich neben Elymais saßen bie Capuri in ben zu= nachst über ben Kaspischen Passen liegenden Gebirgen.

In einer zweyten, süblichern Linie unter Choromithrene waren in den westlichern Theilen die Sidikes (Didensc), in den mittlern die Landschaft Sigriane (Hoense), in den mittlern die Landschaft Sigriane (Hoense Sidikes sind unbekannt, Sigriane hingegen scheint eine beträchtliche Landschaft des Mittellandes gewesen zu seyn, von Firuzadad weiter dstlich die zu dem Gebirge Jasonium und der Stadt Kom. Stradop) erzählt, daß durch dieselbe eine gewöhnliche Straße von den Zagrischen zu den Kaspischen Passen führte. Von Rhagiana muß weiter unten gesprochen werden.

Unter bem Gebirge Jasonium wohnen westlich bie Dadast, ostlich liegt die Gegend Daritis () († Aagestes xwoa), und der ganze Strich langs den Granzen von Persis heißt Syromedia. Die altern Schriftsteller sprechen nicht von diesen sublichen Gegenden, welche bis gegen Jöpahan-reichen.

Die Hamptstadt ber ganzen Provinz, ober vielmehr nur die gewöhnlichste Residenz der Fürsten, war Ekbatana ('Enkarava), nach der Aussprache der Griechen; die wahre Schreibart scheint mehr Agbatana ('Apkarava) gewesen zu seyn, wie Stephanus Byzant. aus dem Atesias bemerkt und auch die Handschriften in einer

o) Strabonis epit. XI. p. 1276.

p) Strabo XI. p. 797. q) Herodot. III, 92. fpricht in ben nämlichen Gegenden von einem Bolte, Daritae (dagetrae), welchen er die Kaspli und einige unbekannte zur Seite fest.

Stelle Berobots") lefen, ber übrigens immer Etbatana schreibt. Es kommen viele Derter, auch einer nordlich über Efbatana, vor, welche Batana, Batania heiffen und nichts anders als einen fürstlichen Wohnfis zu beneichnen scheinen. Die Sache wurde mehr als mahrscheinlich fenn, wenn man sich berechtigt halten burfte, ein Mebisches und Perfisches Bort aus ben Dialetten ber Borberafiatischen Bolter zu erklaren.

Man kann wohl mit Gewißheit bie beutige Stadt Samadan an die Stelle, ober gang in die Rabe bes alten Efbatana fegen. Alle Bestimmungen treffen bier zusammen. Ekbatana lag nach Polybius") und Ptole= maus fublich unter bem Berge Drontes, Diobor ') ent= fernt es von bemfelben um 12 Stadien, und eben fo finbet fich hamadan unter bem Alwend ober Drontes. Ptolemaus fest fie weit naber an die Bagrifchen als an Die Kaspischen Passe. Bon ben lettern mar sie 11 ftarte Mariche entfernt "). Die Entfernung von Artarata in Armenien betrug 900 Mill. 1), von Persepolis 20 gewöhnliche Tagreisen 1). Diese Merkmale zusammen paffen blos auf bie Rabe von Samaban.

Elbatana ift eine ber altesten Stabte; wir burfen uns also nicht wundern, wenn bie Nachrichten von ihrer Erbauung buntel und ungewiß find. Herobot ") nennt Dejotes, ben erften Ronig ber Deber, als ihren Stife ter, und es findet fich tein Grund, feine Ergahlung au bezweifeln. Aber er lagt biefen erften Ronig erft auf= treten, als sich die Meder von der Affprischen Berr=

r) Herodot. III, 92.

s) Polyb. X, 24. t) Diodor. II, 15. u) Arrian. III, 20.

x) Plin. VI, 13. y) Diodor. XIX, 46.

<sup>2)</sup> Herodot. I, 98-Mannerts Geogr, V. 2.

schaft losriffen, nur funf Menschenalter vor Cyrus; irrt jeboch hierin mahrscheinlich, weil et um biefe Beit die Meder noch als ungebildetes Bolk schilbert, ohne Stabte und ohne allgemeines Oberhaupt. Ktefias, welchem Diodor") folgt, kennt schon einen Konig ber Deber gur Beit bes Affprischen Rinus, und gwar ben letten aus bem alten Stamme; benn Rinus bezwang ibn und machte das Land zur Affprischen Provinz. fand Semiramis auf ber Reise burch ihre Lander Et batana ichon erbaut, verschonerte aber bie Stadt um vieles. legte eine konigliche Burg an, und verschaffte ihr porzüglich hinlangliches Baffer, indem sie burch ben naben Berg Orontes einen 15 Auf hoben und 40 Auß breiten Kanal aus einem See auf ber Gegenseite bes Gebirges zur Stadt ziehen ließ. Wenn Plinius ) versichert, Etbatana sen von Seleucus erbauet worben, fo begeht er, wie oftere, einen Uebereilungsfehler. Die Nachricht, welcher er folgte, sprach von Rhagae, ber aroßten Stadt Mebiens. Dies beweift ber Rame bes angeblichen Erbauers selbst, ber Abstand von Seleucia, welcher viel zu graß fur Etbatana mare, auf Rhagae aber vollkommen pagt, und die Rabe ber Rasvischen Paffe, bie er nur als 20 Mill. entfernt angiebt. Er übergebt auch Rhagae vollig, ba er boch bie Ramen mehrerer Stabte giebt.

Nach Herobot war Ekbatana mit sieben Mauern umgeben. Da es nun an bem Abhange eines Berges lag, so blickte immer die Zinne der innern Mauer über die dusere hervor, und alle sielen um so mehr in die Augen, da jede derselben mit einer verschiedenen Farbe, die innersten mit Silber und Gold, überkleidet waren. Den Umfang

a) Diodor. II, 15. b) Plin. VI, 15.

ber außersten Mauer vergleicht Herobot mit bem ber Stadt Athen, und Diodor"), ber ihr einen Umfang von 240 Stabien giebt, macht fie noch etwas größer. Erzählung mit ben fieben Mauern barf man wohl fo ftreng nicht nehmen. Ben ben Bugen Alexanders und spater stand Etbatana immer ohne Widerstand jebem Sieger of= fen, und Polybius bezeugt ausbrucklich, daß Etbatana keine Mauern hatte 1). Desto wichtiger war die Citabelle"), in welcher die aus ganz Medien und ben hohern Provinzen gesammelten Schate verwahrt wurden. ter der Festung lag die konigliche Residenz in einem Umfange von sieben Stabien, mit einer Pracht und Runft angelegt, bie noch zur Zeit bes Polybius an bas Bunber= bare granzten und ben Reichthum ber alten Aursten bezeuaten. Alles Holzwert war von Cedern und Cypreffen, und fo gut gearbeitet, baß in ber langen Beit fich tein Stud aus seinen Fugen geloft hatte. Die Balten, bas Setafel, sogar die Saulen in ben innern Sallen und in ben außern Gangen, waren mit Gold und Gilberblech' überzogen; bas gange Dach bekleibeten filberne Biegel. Won dem allen wurde schon ben Alexanders Eroberung ber größte Theil, und ber übrige durch Seleucus und Antiochus abgenommen. Aus biesem Raube schlugen die Sprer ihre Königsmungen, für etwas weniger als 4000 Talente. Doch hatte noch immer ber bazu gehörige Tempel ber Aene (Anaitis) lauter vergoldete Saulen in seinem Umfange; auch auf diesem waren viele silberne Ziegel und einige goldene Auffage ber Gaulen angebracht; mehrere filberne find noch immer daselbst. — Diese Beschreibung bes Polybius belehrt uns nicht blos über die ungeheure

c) Diodor. XVII, 110.

d) Polyb. X, 24.

Polyb. 1. c. ἄποαν χειφοποίητον ἔχει θαυμασίως πρός όχυφότητα κατεσπευασμένην.

"Pracht biefes großen Gebaubes, sonbern zugleich über bie nothwendige Urfache feiner ganglichen Bernichtung. Bebaube, fogar bie Caulen, maren wenigstens großten= theils von Bolg, mit Golb und Gilber überkleibet. schönste Einladung zum Plündern für jeden glücklichen Rauber. Perfiene Beherricher wahlten ungeheure Daffen harter Steine zu ihrem Denkmale für bie Rachweit: von ihm find und wenigstens noch Ueberrefte geblieben, welche einen erhabenen Begriff erregen muffen, jene find bis zur geringsten Spur vertilgt. Schabe baß tein Reisender, wie Charbin und Niebuhr, Die Gegenden um Samadan je unterfucht hat. Bur Auffindung bes holzernen Palastes ist zwar teine Hoffnung, aber gewiß haben sich nicht alle Merkmale ber alten Citabelle verloren; vielleicht hat auch die Lange ber Zeit nicht alle Spuren von dem gro-Ben, burch bas Gebirge angelegten Kanal vertilgt, wenn man anders ben einer Erzählung aus ben Beiten ber Gemiramis historische Zuverlässigkeit voraussehen kann.

Ekbatana wurde spaterhin die Residenz der Parthisschen Könige, welche vor der Eroberung Mediens in Heskatonpplon gewohnt hatten. Als sie ihre Herrschaft über alle Theile der Monarchie jenseit des Euphrat ausgebreistet hatten, blied Ekbatana wegen seines gemäßigten Klisma der gewöhnliche Sommerausenthalt; das heißere Ktessiphon in den südlichsten Theilen Asspriens wurde die Wohnung für den Winter. In einer Stelle sagt zwar Strado der des Gegentheil, aber er hat sich blos verschrieden; denn andere Schriftseller, und er selbst ans berwärts, erklären sich hierüber deutlich genug.

f) Strabo XI. p. 795. καὶ ἔστι τὰ Ἐκβάτανα χειμάδιον τοῖς Παρθυαίων βασιλεύσι. Das Gegentheil fagt er X1. 794. Θερίζουσι ἐνταῦθα οἱ βασιλείς. p. 795. ὁ βασιλεύς Θερίσας ἐν Ἐκβατάνοις etc.

Ein anderes Ekdatana gab es in Sprien; baher hat die Hauptstadt oft den Bennamen das Medische Ekdastana. Ben Isidorus Charac. erscheint sie unter dem Ramen Apodatana ('Anosárava), wahrscheinlich durch Fehler der Abschreiber. Daß er aber Ekdatana bezeichenen will, ist klar, weil er sie die Hauptstadt und Schaßkammer Rediens nennt, und ihr einen Tempel giebt, wo man der Anaitis ('Avatris) beständig opfere, welches ohne Zweisel die nämliche Gottheit ist, welche Polydius Kene nennt.

Subwestlich von Etbatana sest Isidor b) bie Land= schaft Kambabena, und in berfelben bie Stadt Baptana auf einen Berg, nebst ber Statue und Saule ber Semi-Ohne Zweifel bezeichnet er hierdurch benselben Ort, welchen Diobor beschreibt. "Semiramis ging nach Mebien und legte ben dem 17 Stadien hohen und dem Jupiter geheiligten Berge Bagistanus i), in ber frucht= baren, gut bewafferten Ebene, einen Garten (Part) von awolf Stadien im Umtreise an. Den Felsen felbst ließ fie sentrecht brechen, und ihr Bild, von hundert Traban= ten umgeben, in benfelben hauen, nebst ber Inschrift mit Sprifchen Charakteren: Semiramis habe bie Pferbebe= den ihres Beeres zusammen werfen laffen, und fen auf biefe Art jur Bohe bes Berges gefommen. Bon ba ging fie jur Stadt Chavon ober Chaon (noos Xavova, Ms. rάωνα), bemerkte abermals eine herrliche Ebene und in beren Mitte einen fteilen Felfen. Die Ebene wurde gum Garten, ber Relfen zu einem Palafte umgeschaffen. Bon bier wendete sie sich gegen Etbatana, fand auf ihrem

g) leidor. Charac. p. 6. Geogr. Gr. Min. T. II.

h) Isidor. Charac. p. 6.

i) Diodoz. II, 13. Bayıszáror őgos. — Bag foll im Perfifchen Garten bebeuten.

Bege ben Berg Farkaeus, ber burch seine Alaste einen langen Umweg nothwendig machte. Sie durchbrach die Felsen, zog den sichern und geraden Beg, welcher jest ihren Namen trägt." Diese Anlagen erhielten sich; benn selbst Alexander machte ben seiner zwenten Reise nach Mesden einen Umweg, um die herrlichen Segenden zu sehen ', welche in dieser Stelle Bagistame (Bazzoráun) heißen.

Roch bis heute zeigen sich bie Ueberbleibsel ber alten Denkmale; Otter 1) beschreibt sie als Augenzeuge am Richt fern von Birmanschab (Mowefflich von Samadan) finden sich an bem westlichen Ende bes Gebirges Bisutun neben einander zwey tief eingehauene Nischen, und in der ersten bren halb erhabene Riguren. Die mittlere scheint ein Konig zu fenn, die zur Rechten ein Beib, die zur Linken tragt einen großen Bart. biesen Ziguren fteht ein Riese zu Pferd; ihm zu benben Seiten sind zwen ausgekehlte Saulen von Korinthischer Ordnung. In ber andern Bertiefung finden fich nur amen Figuren mit einer Inschrift, welche ber Reisende aus Mangel an Beit nicht abschreiben konnte. Ift bie porige Angabe Diobors richtig, fo konnen bie Charaktere mit benen zu Persepolis keine Aehnlichkeit haben. Bier Stunden weiter fuboftlich, auf ber Gubfeite beffelben Gebirges. findet man eine mitten burch ben boben Berg gehauene Strafe, fo bag bie Spuren bes Meifels noch fichtbar finb. -In großer Bobe erblickt man zwolf bewaffnete Riquren, halb erhaben im Felfen, am Fuße Ueberbleibfel abn= licher Gestalten und verloschte Inschriften. feba ") spricht von ben namlichen Denkmalen, welche er wohl richtiger ben alten Persischen Konigen auschreibt,

k) Diodor. XVII, 110.

<sup>1)</sup> Otter I. c. 17. Auch Kinneir, of the Persian Empire. p. 132. Sie heißen A afi . Boftan.

m) Abulfeda Tab. XIX.

fest fie aber viel weiter subwestlich in die Rahe von Schirin, nicht fern von den Zagrischen Paffen.

Dhne Zweisel gab es dieser, der Semiramis zugeschriebenen Denkmale mehrere, wie anch Diodor versichert.
Die gegenwärtigen passen nicht ganz zur alten Beschreibung. Sie liegen nicht auf dem nordlichen Bege nach hamadan, sondern südlicher. Alexander scheint diese
getrossen zu haben; denn er ging von dem gewöhnlichen
Bege ab und kam erst nach langer Reise von den Risaeischen östlichern Ebenen wieder rückwärts nach Ekdatana
oder Hamadan. Die Semiramis mit ihren 100 Trabanten erscheint nicht in den beschriedenen Gruppen. Sanz
anders noch und mit vielen andern Figuren ließ sich Ives
die Rerkwürdigkeiten dieser Gegenden erzählen.

Die Stadt Konkobar (Koynopao), welche Fidor 19 Schoenus führwestlich von Hamadan anset, ist noch unter ihrem alten Namen vorhanden; Abulfeda nennt sie Kenkobar und nur ein Städtchen.

Maziniaman und Abragiananta, welche Ribor zwisschen Konkobar und Hamadan fest, kenne ich nicht.

Als die fruchtbarste und reizendste unter Mediens Landschaften') schilbern die Alten Rhagiana ( $\eta$  Papiary), ben Strabo blos Rhagā (ai Payai). Sie lag nach Pto-lemāns und allen übrigen Nachrichten in den östlichsten Theisen des Landes nahe an den Kaspischen Passen, wursde östlich durch das Laspische Sebirge, weiter sublich durch die Wüste begränzt, so nahe an Parthien, daß einige Städte, Charar und Apamea, welche zu Rhagiana geshörten, in der Folge zu Parthyene geschlagen wurden. Die Westgränze reichte wahrscheinlich die gegen Kaschan, Kom und Sawa, oder die in die Nache des Gebirges Ja-

m) Ives Reifen. II. 28. G. 122.

o) Strabe XI. p. 1025, Diodor. XIX, 44.

sonium; die Berge der Tapuri, der Anfang des hohen Gebirges Demawend, bildeten die Nordgränze. Isloorus Charac.") übergeht diesen den Alten so merkwürdigen Strich nicht; man fand aber in den Handschriften Khatiana (Parcavy) und machte durch eine Tenderung in dem gedruckten Texte Matiana (Marcavy) daraus, indem man sich auf Strado berufte, der doch sein Matiana auf die Nordwestseite des Landes stellt. Die bengesügten Kaspischen Passe, und die Städte, Rhaga und Charax, lassen nicht den mindesten Zweisel übrig, daß Isloor Khagiana (Parcavy) geschrieben habe.

In der Landschaft Rhagiana lag das große Misätche Gefilde (nedior µéya Nisator), welches die Persischen Monarchen ganz der Pferdezucht widmeten, und aus dem sie die meisten und edelsten Pferde für sich und ihre zahlereichen Reiterhausen erhielten. So unglaublich die Angaden von der Anzahl dieser Thiere auf einer einzigen Strecke sind (benn man spricht von 150,000 bis 160,000 wild herumlausenden Pferden ), oder welches eine noch größere Zahl vorausset, von 50,000 Stuten ); so werden sie doch wahrscheinlich, weil selbst Alexander ben seiner zwenten Reise nach Medien noch 50 bis 60,000 Pferde daselbst antras ). Nach Herodot waren die Rissässchen Pferde schon, groß und allen andern vorzuziehen ). Da die Könige von Persien auch Stuterenen in andern Theilen ihres Gediets, vorzüglich in Armenien hatten, so seiten einige Schriftsteller die berühmten Ris

p) Isidor. p. 6. Geogr. Gr. Min. T. IL.

q) Diodor. XVII, 110. Arrian. VII, 15.

r) Strabo XI. p. 796.

s) Arrian. Diod. loc, cit.

t) Berodos. III, 106. IX, 22.

saischen Gestibe an sehr verschiebene Orte"). Daß sie aber in Medien lagen, sagt schon Herodot"); und die meisten Spatern, daß sie nicht fern von den Kaspischen Passen waren"). "Unweit der Kaspischen Passe liegt das pferdenahrende Nisaische Gesilde, in welchem die Konige von Asien ihre schonsten Pferde zogen"). "Strabo sagt, durch diese Wiese kamen alle Reisende, welche von Persis und Badylon nach den Kaspischen Passen den.").

Die größte königliche Stuteten fand sich also gewiß an dieser Stelle, ob aber die sogenannten Aisäischen Pferde hier gezogen wurden, ist vielleicht doch noch manschem Zweisel unterworsen. Herodot seit zwar das Feld nach Medien, begreift aber, da er Hyrkanien, Parthien, noch nicht als eigene Provinzen kennt, mehrere Gegenden unter dieser Benennung. Aus seiner Erzählung sieht man, daß nicht die große Menge der Reiteren mit Nisaischen Pferden versehen war, sondern daß sie nur zur ausgessuchtesten Pracht dienten und in sehr geringer Anzahl vorskamen. Disdor sagt nicht, daß das Gesilde mit der großen Stuteren das Nisaische Feld genannt wurde, und Strado gesteht zwar gern die große Pferdezucht in dieser Gegend zu, er seht es aber nach altern Schriststellern in Zweisel, ob gerade dies die Nisaischen Gestilde gewesen

n) Strabo p. 796. 802.

I) Herodot. VII, 40.

y) Strabo fpricht zweiselhaft; Arrian fest fie entscheinh nach Meblen, fo wie Diobor und Gustathius (ad Dionys. Perieg. v. 1017.).

<sup>2)</sup> Strabonis epit. p. 1276.

a) Strabo XI. p. 796.

b) Herodos. VI, 40. Beym Auszuge bes Aerres aus Sarbes wurs ben vor seinem Wagen zehn geheiligte Nisaische Pferbe mit bem kostbarken Auspuse geführt, und seinen eignen Wagen zogen Ris fäische Pferbe. Sonst hatte ben der Armee niemand, nicht eins mal die Leibwache, Risaische Pferde. — IX, 20.

seyen. Alles was von den Nisaischen Pferden erzählt wird, geht auf ihre Größe, Schönheit, Farbe, nie auf ihre Menge. — Zwischen Hyrkanien und Aria setzt Ptolemaus die Aisaei, und eine Stadt gleiches Namens in die Gegend des heutigen Herat. Strado ') stellt Aisaea in die namliche Gegend, in die Rahe des Ochus, durch welchen er die Margad bezeichnet. Plinius d') rechnet dieses Aisaea noch zu Parthyene, und Isidor kennt es in der namlichen Gegend. Gollte es nicht wahrscheinlicher seyn, daß die edeln Pferde aus der Gegend geholt wurden, die mit ihnen einerlen Namen trug?

Die Landschaft Rhagiana, beren einheimischer Name Khagas (Payac) gewesen zu seyn scheint"), erhielt ihre Benennung von der Hauptstadt Khaga auch Khagā', welche die Alten sür die größte unter allen Städten Rebiens erkennens). Die ganze Landschaft war außerst fruchtbar, litt aber häusig durch Erdbeben, welches einst eine Menge Städte und Dörfer vernichtete. In diesem Umstande sanden die Griechen sogleich Veranlassung, dem Namen Rhagā eine griechische Abstammung vom Zerreissen, Zerbersten zu geben'd. Dur Widerlegung dieser Meynung hat man nicht nöthig zu dem Buche Todiassseine Zuslucht zu nehmen; Alerander sand Rhagā schon unter diesem Namen den seinem ersten Zuge durch Nedien nach Parthyene; und daß die Perser oder Meder früherer

c) Strabo XI. p. 776. 779.

d) Plin. VI, 25.

e) So nennt sie Diodor. XIX, 44. — Strabo I. p. 103. bilbet ben Plural nach bem nämlichen Worte 'Payades.

f) y 'Páya Ribor., Steph. Byzant. 'Páyas Arrian. 'Páyesa Strabo.

<sup>·</sup> g) Isidor. Charac. p. 6.

h) Diodor. XIX, 44. Strabe XI. p. 785.

Beiten ihren Stabten Griechische Ramen benlegten, wird niemand glauben. Daß bie Stadt febr alt mar, beweift ihre Große; benn ein Ort, wenn er nicht Refidenz eines Monarchen ift, kann seinen Rumachs nur allmählich er= Durch die haufigen Erdbeben scheint sie aber wirklich gelitten zu haben; benn Seleucus Nicator wurde ihr zwenter Erbauer und nannte sie, vielleicht nach bem Ramen seiner Baterstadt, Europos (Evounos); unter Diefer Benennung kommt fie auch ben Ptolemaus vor. Die spåtern Kriege mit den Parthern richteten fie nochmals zu Grunde und gaben bem Arfaces Gelegenheit, ber britte Stifter ber berühmten Stadt zu werden, welche nun, nach Griechischer Aussprache, ben Ramen Arfalia erhielt, ober wenigstens erhalten follte i). Denn bie alte Benennung erhielt sich aller Befehle bes Seleucus und Arfaces un= geachtet in allen folgenden Sahrhunderten. Rai wurde die Residenz Mohamedanischer Aursten, und wuchs aufs neue zu einer folden Große, bag bie Arabis fchen Schriftsteller fie fur bie großte und bevollertfte Stadt von gang Afien erklaren. Die Einfalle ber Zataren vernichteten fie im 12ten Jahrhunderte, und blos weitverbreitete Ruinen bezeichnen ihre Stelle.

Für die Lage von Rhaga geben die Alten folgende Beflimmungen: sie liegt gerade dillich von Ekbatana 1), zehn große Tagreisen von dieser Stadt, so wie sie Alexander ben Berfolgung des Darius machte 1); von den Kaspis schen Passen war sie einen solchen Tagmarsch m) oder ges

i) Strado XI. p. 796. Stephe Byzant. fcreibt Arfate ('Aquan).

— Das Plinius die Erbauung durch Seleucus und die fibrigen umftande aus Uebereilung auf Etdatana anwende, wurde vorhin bemerkt.

k) Ptolem. I, 12.

<sup>1)</sup> Arrian. III, 20.

m) Arrian. 1. c.

gen 500 Stabien ") ober nach Ptolemaus 400 Stabien entfernt, und lag nach benben Zeugniffen etwas füblicher. Otolemaus aiebt bem Abstande zwischen Etbatana und Europos ober Rhaga 2000 Stabien = 50 geogr. Reis len; nach biefer Bestimmung tame auf jeben Dagmarich Alexanders mehr als 6 Meilen, weil Ptolemans immer für bie Umwege abzieht, welches für einen zehntägigen Marsch unmöglich scheint. Da die Lage ber Kaspischen Paffe noch nicht gegeben ift, und man biefe erft aus ber Lage von Rhaga bestimmen muß, so lehrt bas bisherige blos. bas man bie Stadt oftlich binaus über Sama suchen muß; und Chardins ') Reise bestätigt bie Unnahme. "Reun französische Meilen gerade öftlich von Sama, sieht man bier und ba Ruinen ber berühmten Stabt Rey." D'Anville fest also auf seiner Charte, welcher auch Bahl folgt, die Ruinen der Stadt zu weit gegen Norden und in zu großer Entfernung von Sawa. Die natürliche Rolge ift, bas bann auch bie Raspischen Paffe eine zu nordliche Richtung bekommen, daß ein Theil bes alten Parthiens noch zu Medien gezogen, und bie Hauptstadt bes erstern gandes, Hekatonpplon, bis nach Dameghan in bie Rabe bes Kaspischen Meeres fortgerückt wird. Otolemans fest Rhagiana nicht in die nordliche Reibe der Bolker und Landschaften von Groß-Medien, fondern in Teberan, bie heutige Residenastadt ber bie mittlere. Persischen Monarchen, liegt nur einige Meilen nordwestlich von den Ruinen von Rhaga. Ptolemans fest an die namliche Stelle die Stadt Cheana.

Die Raspischen Paffe (Kaonios nulas Poliph.

a Martin

n) Strabo XI. p. 796.

o) Chardin Voyages T. III. p. 40. Abulfeda Tab. XIX. sett ebenfalls in zwen Stellen Sawa gerabe westlich von Rai; und ber Weg von Damaban nach Rai führt in geraber kinie über Sawa.

Strabo, Kaoniai núlai Isidor, Portae Caspiae Plin.) gehörten noch zur Herrschaft von Medien P). Die Lage ist burch die Bestimmung ber vorhergehenden Stadt gege= Sie waren 8 bis 9 geogr. Reilen norbostlich von Rhaga entfernt; befanden fich alfo zwifchen ben Gebirgen, welche heutzutage Barka = Rob und Siah = Rob heißen. Damals hatte es ben Namen bas Raspische Bebirge, und reichte nur 6 bis 7 Meilen weiter fublich als die Paffe, benn an bem Zuße besselben lag bie Stadt Charar, welche Ptolemaus ichon zu Parthien rechnet 4). Beiter füblich fing fich aber bie große Bufte an. und bie Daffe bienten bennahe zum einzigen Durchgange nach Indien und allen Denn obgleich man norblinorboftlichen Provingen. der gegen bas Raspische Meer an mehrern Stellen über Die Gebirge reisen kann, so machten boch bie Bewohnet berselben, die Mardi und Tapuri ben Uebergang als gewohnliche Straße unmöglich. Daber berechnen auch bie Griechischen Schriftsteller alle ihre Bege von biefer Granafcheide Des oftlichen und mittlern Afiens. Plinius) Erzählung von ber Beschaffenheit biefer Paffe lautet "Ein schmaler Durchgang bricht sich fürchterlich genug. burch ben hohen Bergruden, acht Stabien lang, aber fo enge, bag taum einzelne Lastwagen forttommen tonnen, und selbst biefer Beg ift blos burch Menschenhande gemacht. Rechts und links hangen Felfen über bem Saupte bes Wanberers, welche angebrannt zu fenn scheinen, wie benn auch ber gange angranzenbe Strich 28 Mill. weit Die Schwierigkeiten bes Paffes ver= burre Bufte ift. mehrt noch bie von ben Felsen abtraufelnbe salzige Feuch= tigkeit, welche auf ber namlichen Strafe ihren Abaug fin-

p) Polyb. V, 44.

q) Isidor. Charac. p. 6.

r) Plin. VI, 14.

bet. Die Menge von Schlangen erlaubt ohnehin nur im Winter den Durchgang." Solinus malt das namliche Bild noch mehr ins Gräßliche. — Ein neuerer Reisender (Morier) fagt nichts von den Schwierigkeiten des Wegs. Die Passe bestehen aus mehrern Desileen. Der Eingang liegt 6 Farsang von Rey und heißt Dereh.

Die Raspischen Paffe hatten ihren Namen von bem Gebirge, biefes von ben Raspii, beren gedoppelte Site oben bemerkt wurden. Plinius aber fest ein anderes Bolk bierber, mabricheinlich eine Unterabtheilung, bie Pratita"), giebt ihnen aber aus Unachtsamfeit bie Rarbuchi jur Seite, wie schon Cellarius bemerkt. Daß mebrere Alte bie Paffe im Kaufasus mit ben Kaspischen verwechselten, zeigt ber vorige Theil ben Iberien. werden biese Paffe weit weniger besucht, als vormals, weil Ekbatana ber Mittelpunkt war, aus welchem ber fernere Weg in die offlichern Theile Afiens führte, jest hingegen die gewöhnliche Strafe für Armeen und Kara vanen von Zepahan gerade gegen Often über Tabiene führt, und bie benben Buften links und rechts aur Seite Ptolemaus kannte biefen Beg auch, welches bie Menge Derter in ben fublichen Gegenben Mebiens und Parthiens beweift, aber feine Borganger miffen nichts bavon zu fagen.

Bu Rhagiana gehörte wahrscheinlich noch die Stadt Choana (Xoara) des Ptolemaus, welche man mit Recht für das heutige Kom erklart. Ptolemaus setz sie zwar etwas nordlicher als Rhaga, da sie doch nach dem Borbergehenden südlicher stehen muß; aber Rhaga und die Kaspischen Passe sind ben ihm zu weit südlich gerückt, und da er durch die Namen der gerade oftlich fortlaufenden Derter, Choastra, Guriauna, Choana, ohne Zweisel

s) Plin. VI, 15. 25.

die gewöhnliche Straße von Ekbatana nach Rhaga über Kom bezeichnet, so mußte Choana etwas zu weit gegen Norben geruckt werden. Es scheint fich sogar ber Rame bes vorhergebenben Orts Guriaung auf ber namlichen Strafe in bem heutigen Beradje wieder zu finden. fes Choana tennt ichon Diobort), ober vielmehr Rtefias, in ber namlichen Gegend, unter ber etwas geanberten Benennung Chavon (Xavwv). Bon Bagistan kam Semi= ramis in die Nahe von Chavon, fand vor sich eine erha= bene Ebene, und mitten in berfelben einen großen, hoben Relfen. Sie legte Gebaube und Garten auf ber Stelle an, welche ben Relfen rings umgaben, und verweilte bier Bielleicht ließe sich ber Felsen noch bemerken; die wunderliche Figur einzelner Berge in ben Gegenden um Kom haben Chardin und le Brunn auf ihren Reisen nicht überfehen. Der lettere giebt auch bie Zeichnung von ben Ruinen fehr alter Mauern, mit vielen bazwischen ange= brachten runden Thurmen, welche aber mehr eine Griedische als Drientalische Bauart verrathen.

Strabo nennt in Medien noch einige Derter; im Ganzen aber war er von ber Lage des Landes nicht immer hinlanglich unterrichtet, weiß nicht einmal ben den Granzen die Weltgegenden richtig anzugeben "), und spricht auch von diesen Städten so schwankend, daß man sieht, es schwebte ihm kein festes Bild vor Augen.

Laodilaa kennt außer Strabo und Stephanus By= zant. niemand, und auch diefe fugen nichts Raberes

binzu.

Apamea Rhagiana (Strabo). Ptolemaus sest es nach Parthien, und Strabo selbst führt den Namen hier bloß zum zweyten Male auf, denn in Parthyda nannte

t) Diodor. II, 13.

n) Strabo p. 795. 796.

er ebenfalls eine Apamea bey Khaga"). Plinius") nennt ben namlichen Ort Apamia Raphane, statt Rhagiana, burch einen Schreibsehler, wie ben dem Zusammenhalten ber verschiedenen Stellen sich zeigt, und schon von Cellarius bemerkt wurde. Nach Ptolemaus lag es sublich unter den Kaspischen Passen, wahrscheinlich am Flusse Adschi= su.

Strabo rechnet noch Jeraklea zur Landschaft Rhagå ober Rhagiana, irrt aber wahrscheinlich auch hier, benn niemand kennt ein Heraklea in dieser Gegend, wohl aber Ptolemaus in der Mitte des Landes, in der auch dem Strabo bekannten Landschaft Sigriane. Nach der ganzen Lage durchkreuzten sich hier die beyden großen Landsstraßen, von Süden gegen Norden (von Persepolis nach Ekbatana) und von Westen gegen Osten (von den Jagrischen zu den Kaspischen Passen). Die heutige Stadt Burugkerd liegt in der Nahe des alten Heraklea.

Die vielen Oerter, welche Ptolemaus in die sublichsten Theile der Provinz, in die Landschaften Syromedia und Daritis setz, zeigen deutlich genug, daß in spätern Zeiten die Karavanen von Ktesiphon und Seleucia über daß Land der Kossar und Elymais gerade dstlich nach Aria 2c. gingen, und die Peutingerische Tafel zeichnet uns auch diese Straße vor, trifft aber mit den Namen des Ptolemaus in dem einzigen Orte Kapsa zusammen. Kein anderer Schriftseller weiß von dieser Straße zu sprechen,

x) Strado XI. p. 783. 'Απάμεια και 'Ηράκιεια πόλις περί τὰς 'Payág. Aber p. 796. ben ber Beschreibung Mediens verfiellt ein Schreibsehler ben Sinn bes Strado. Die Ausgaben lesen: 'Απάμεια, και ἡ πρὸς 'Payαϊς, και αὐτή 'Pάγεια. Man hat badurch zweperlen Städte, 'Rhagā und Rhagia, herausbringen wollen, aber die obere Stelle und Plinius, welcher durch einen andern Schreibsehler Apamia den Bennamen Raphane (Rhagiana) glebt, zeigen die richtige Lesart bes Strado. 'Απάμεια ἡ πρὸς 'Payaïs, και αὐτή 'Pάγεια. ,, Griechische Psianzstädte sind: Apamia Rhagiana, und Rhagia selbst."

y) Plin. VI, 14.

weil man in frühern Belten burch tas Land ber Koffder nicht reisen konnte. Aus den Bestimmingen des Ptolemans erkennt man blos, daß die Isticiste dieser Stadte, Aradrispe, nahe an den Gränzen wir Parthien; in der Nähe des heutigen Ispahan lag. Denn Piolemäus seht sie an das Gebirge, welthes Melien und Persis trennt, und zwischen die Duellen der bender diichen Flusse, welt- che nach seiner Neinung gerade durch Persis nah dem südelichen Busen lausen. Die Beschreidung beser Prosinz wird zeigen, daß dies die benden Arme des Flusses sind, welche studied von Niris in einem großen Landsee sich endign. Zwischen den Luellen von benden, aber am nördliche. Abhange des Gebirges, liegt Ispahan, so wie Ptolemäus sein Aradrispe anseht.

## Bunftes Rapitel.

Armenien. Große, Lage, Schidfale bes Lanbes.

Dieses ausgebreitete Land, welches die meisten Schriftssteller Groß = Armenien nennen, zum Unterschiede von Blein = Armenien, welches auf der Westseite des Euphrat tag, wird gegen Norden durch das Moschische Gebirge von Kolchis, und durch den südostlichern Lauf des Cyrus= Flusses von Iberien und Albanien getrennt; wiewohl Iberien in seinem westlichen Theilen weiter gegen Saden reichte. Gegen Osten granzte Armenien in einem kleinen Striche, langs der heutigen Provinz Moghan, an das Kaspische Meer, von der Mundung des Cyrus dis zur südlichen Mundung des Arares. Die fernere Granze auf dieser Seite bildete der Arares, wo er sich der See zu Wannerts Geoar. V. 2.

nagern aufängt, und weiter fublich bie große Bergkette, welche fich von bifemBluffe gegen Guben gieht , heutzus tage bie Grange ses Berfifchen und Dartifchen Reichs befimmt und ben Dtoemaus ber Laspische Berg heißt. Das Land offten von liefem Bluffe und von biefem Gebirge, gehorte gr. Debien. Sublich umter Armenien lag Mesopotamin; bir siolicifte Rette bes Laurus bestimmte bie Scheinung berber Lanber. Die Beftfeite trennte ber Suphra von Alin-Armenien und Kappadocien, und in boben Gegenden der nordlichste Theil des Taurus und bi Moschischen Gebirge von Pontus und ben übrigen Strichen am Pontus Enrinus. Man giebt biefem, in mehrere Stathalterschaften zertheilten ganbe noch immer

ben allgemeinen Ramen Armenien.

Die Romischen Schriftsteller geben biesem Lande eine fehr übertriebene Große, wie bies immer ben Bestimmungen nach blofen Retfen und nach Marfchen ber Fall fenn muß, befonders wo wegen vieler hohen Gebirge gerade Bege unmöglich find. Plinius") bestimmt die Lange nach bem Beugniffe bes Cafar Claudius von ben weftlichsten Theilen des Euphrat bis zu dem Raspischen Meere, also freylith in einer ichiefen, von Subwesten nach Rorboften gezogenen Linie, auf 1800 Mill. = 260 geogr. Meilen; und die Breite von Tigranocerta nach Iberien, also von Suben nach Norden, halb fo groß. Justinus") giebt ber namlichen gange nur 1100 Mill, = 220 geogr. Meilen, erweitert aber bie Breite auf 700 Mill., weil er mahr= scheinlich süblicher als Tigranocerta bis an bas Granzgebirge gegen Affprien rechnet. Ptolemaus konnte nichts als abnliche Maafe ben feiner Zeichnung vor Augen haben, aber er zieht wie immer, bas was ihm nothig scheint, für bie Ungleichheiten bes Weges ab. Daher hat ben ihm

a) Plin. VI, 9.

bie Lange, nach berselben schiefen Linie berechnet, nur gegen 4000 Stad. — 100 geogr. Meilen, und die Breite 2500 Stad. — 63 geogr. Reilen. Bielleicht nothigte ihn auch die unrichtige, viel zu weit gegen Osten gezogene Form des Kaspischen Meeres, solglich Mangel an Raum auf seiner Charte, zu dieser übermäßigen Einschränkung; dem die wahre Länge von den angegebnen Thellen des Suphrat dis zu den Mündungen des Kur = und Aras : Flusses beträgt 130 geogr. Mellen, in so sern man nämlich auf die Genausgkeit unserer Charten rechnen darf, welche so wie die alten meist nur nach Reiseentsernungen entworssen sind. Die angenommene Breite beträgt ebenfalls 80 geogr. Mellen. Da aber das Land keine so gerunsbete Gestalt hat, als sie Ptolemäus annimmt, so verssteht es sich, daß diese Länge und Breite in den meisten Theilen geringer angesetzt werden muß.

In jedem Falle beträgt ber Blacheninhalt mehr als bie Balfte von Deutschland. Diese ansehnliche Große ben ber außerst gluctlichen Lage, last auf die Bichtigteit Armeniens Schließen. Biele Theile des Landes maren mit ben Saben ber Ratur febr gesegnet, lieferten noch bie Fruchte ber sublichern Gegenben, und boch auch schon in ben hohern kaltern Strichen die Produkte unsers Simmelestriches. Setraide, Bein, Del, boten mehrere Segenden in reichem Ueberflusse bar; ber niebere Abhang ber Berge nahrte eine Menge weibender Bausthiere, und bie großen Chenen Pferbe, beren Angahl und Gute bet ganzen bamaligen Welt bekannt war. Richt so reichlich belohnten andere Striche ben Rleiß bes Ginwohners, aber nur febr wenige zeigten fich ganzlich unbantbar, ba ber Schnee oft nenn Monate lang auf ben Bergen liegt. Das Land vertheibigt fich leicht burch bie Gebirge, welche es von allen Seiten burchschneiben; bas ichon kaltere Alima liefert eine bauerhaftere Menschenklaffe als bie fub-

lichern Provinzen. Das angranzende Kaspische Meer und ber Argres erleichtern ben Sandel mit einheimischen und fremden Produtten; von bem Pontus Gurinus icheibet blos eine Gebirgstette; ber Cuphrat führt ben Bewohner bes Landes nach Sprien und in Die Rabe bes Mittellandischen Meers; ber namliche Fluß und ber Digris icheinen jum Umfage ber Baaren nach bem Perfifchen Meetbufen einzuladen; ein Theil bes oftindischen Landbandels ging zu jeder Beit durch Armenien nach ben Ruften bes Pontus. Und boch ift biefer unermeßlichen Bortheile ungeachtet, welche keine andere Gegend bes Mittellandes wird zeigen tonnen, Armenien nie ein Saupt= fis bes Sanbels, bas Bolt nie weber ein erobernbes, noch auch ein felbstständiges Bolt gewefen. Die Ursache wird man in ber Nachbarschaft übermachtiger Reiche fu-Aber biese mußten sich immer erst bilben, warum hat sich Armenien nie gebildet? warum hat es sich zum ewigen Stlaven ber Nachbarn, jur Feigheit und ju bem Grabe ber hinterliftigkeit erniedrigt, welche bem Urmenier bas Alterthum wie die spatern Jahrhuhberte vorwer= fen, und die naturliche Folge ber Unterbruckung fenn mußte?

In jener alten Zeit, als die größern Reiche des mittlern Usiens sich zu bilden und auszudehnen anfingen, hatte auch Armenien seinen unabhängigen Fürsten. Er fürchtete die Wassen des Affprischen Monarchen Ninus, ergab sich freywillig, und blieb dafür in dem Besiße seines von nun an abhängigen Reiches. Die Geschichte erzählt uns freylich äußerst wenig von Armenien, doch wissen wir, daß es auch in der Folge eigene Könige hatte, die sich unter die Herrschaft der Reder schniegen mußten. Wahrscheinlich blieb diese Versassung noch unter der Persischen

b) Diodor. II.

Monarchie, in beren einzelnen Theilen sich viele abhängige Onnasten befanden, welche ungefähr in dem nämlischen Berdaltnisse gegen den allgemeinen Despoten waren, in welchem sich noch vor hundert Jahren die Fürsten Georgiens gegen den König von Persien befanden. Sie lieferten den vorgeschriebenen Tribut, stellten die bestimmte Manuschaft zum Kriege, wenn der Monarch mächtig genug war, seine Besehle gettend zu machen, und beherrschten übrigens ihr Bolt nach Gutdunken.

Durch Alexanders Eroberungen kam Armenien ohne Biderstand an die Macedonier, blieb aber unter einheimischen Satrapen; es gehorchte ben Konigen von Sprien bis zur Rieberlage, welche Antiochus ber Große burch bie Romer erlitt. Dit Unterftubung berfelben machten fich bie benden Statthalter, Zadriades in Klein = Armenien und Sophene (einem Theile von Groß = Armenien), Artarias in bem übrigen Groß = Urmenien zu unabhangigen Fürften "); sie erhielten fich um fo leichter, weil in Gnrien fast mit jedem Jahre ein Thronbewerber den andern zu verdrangen anfing. Tigranes, ein Rachkommling bes Artarias, vereinigte endlich nicht blos bie benden Theile Armeniens, fondern bemachtigte fich auch faft ohne Biberftand bes gangen Spriens, so bag er von jest an ein machtiger, und felbst ben angranzenden Parthern gefahrlicher Monarch wurde. Dies ist ber einzige kurze Beitpunkt, in welchem Armenien als unabhangiges, ansehn-Tigranes nahm aber Antheil an liches Reich erscheint. bem Rriege des Mithribates, wurde von ben Romern befiegt und verlor alle eroberte ganber; blos die Gnabe bes Pompejus ließ ihm einen Theil des vaterlandischen Armeniens ), in welchem noch einige seiner Abkommlinge ihm folgten.

c) Strabo XI. p. 804. d) Dio Cass. XXXVI, 36 sqq. Plusarch. Pompeius.

Digranes II., ber lette berfelben, verlor zu Anfang ber driftlichen Zeitrechnung seine Berrschaft und bald burch ben Raiser Tiberius bas Leben. Armenien wurde von jest an der Bankapfel zwischen den bepben großen Monarchieen, an beren Granze es lag, ber Romischen und ber Parthischen. Benbe fanben bas Land außerft wichtig zu jeder Unternehmung gegen ben machtigen Rebenbuhler, bende suchten von ihnen abhängige Kursten in bemfelben einzuseten. Das Bolt bes gandes, fatt mit voller Rraft sich auf die eine Seite zu schlagen, folgte immer mit gebeugtem Racten bem Sieger, lieb feine eigne Mannichaft jum Berberben ber fruchtbaren Gegenben. ber ftart bevolferten Stabte und Rleden. Ein Aurst ber benachbarten Iberer schickte seinen Cohn ab, ben mankenden Thron einzunehmen, und nicht die mißmuthigen Armenier, fondern die eiferfüchtigen Parther fuchten inn aus bem Befige beffelben zu verbrangen. Freplich tonnte ben einem Bolte, welches, nach bem Ausbrucke bes Das citus, von Frenheit gar teinen Begriff hatte, ber fefte Muth, bas Gelbstgefühl nicht erwachen, bas gur Erringung der Unabhangigkeit nothwendig ift. Sie, folgten alfo berienigen Parthen, burch beren, Unterftugung fich ber Thron ihrer Rurften erhalten konnte. Da Diefes aber nur felten mit frenem Billen gefchab, fo ließ fich auch auf ihre Treue nicht einen Tag rechnen. Den Romer haften fie megen ber ganglichen Berschiedenheit ber Sitten und wegen baufiger Bebrudungen; die Parther beneibeten sie als überlegenes Volk; doch zog sie die Aehnlichkeit bes Gottesbienstes und ber Gebrauche, Die Berschwagerungen und die Gewohnheit bes unumschrantteften Despotismus ofter auf biefe Seite .).

Dessen ungeachtet behaupteten die Armeen der Romer,

e) Tacit. annal. II, 56. XIII, 54.

wenn fie aute Anfahrer hatten, in biefem Berglande alles geit die entscheibendste Ueberlegenbeit über bie flüchtigen Reiterhaufen der Barther, wenn fie auch nuweilen in eine gelnen Borfallen mit Berluft und Schande fampften. Bollte ber Parthische Konig feinen Bruber im Belibe bes lange bestrittenen Reiches erhalten, fo mußte er ihn nach Rom febiden, um bas Diabem aus ben Sanben bes Mero zu empfangen ). Trajan verwandelte endlich Armenien vollia in eine Romische Proving. Gie bileb es aber::nur bis nach bem Tobe biefes Monarchen; benn Sabrian, der die übrigen eroberten Provinzen fremwiltig ben Barthern abtrat, gab auch Armenien feine alte Berfaffung und eigene gurften wieber, welche bie Romifche Dbers berrschaft bis in bas vierte Jahrhundert, bis nach Inlians Tobe, anerkannten. Der Friede, ben sein Rachfols ger Jovian mit ben Perfern schloß, verschaffte Armenien bem Ramen nach feine Abhangigkeit von bepben angranzenden Monarchieen 1), übergab es aber in der That ganz ber Billtuhr ber Perfer, welche gwar bem gande eigene, aber von ihnen abhangige Konige ließen. Bu Anfang bes funften Sabrhunderts theilte einer diefer Rurften bas Land unter seine awen binterlassenen Sobne in so ungleiche Theile, bag ber eine feinen Antheil auf gewiffe Bedingungen dem jungern Theodofius überließ. Der andere warf fich ben Perfern in bie Arme. Es entstand ein Krieg, ber sich bamit enbigte, daß bie benben Rationen bas Land theilten. Die Verser behielten bie ungleich großern und beffern oftlichern Striche, die von nun an Persarmenien biefien. Der ben Romern augefallene Theil, welcher nur ein Runftheil bes Gangen betrug, behielt ben Ramen Armenien, und umfaßte die bem Cuphrat qu=

f) Tacit. annal. XV, sg.

g) Zosimus III, 51. 52. Ammian. XXIV.

nachst gelegenen Striche, ober bas alte Akilisene und Sophene, welches einst schon ein abgesondertes Reich gebilbet hatte. Gigene Satraven regierten es in Bleinern Abtheilungen unter Romifcher Oberherrschaft, aber ohne Romifche Truppen: bis endlich Justinianus wenigstens in Sophene eigene Duces anordnete und betrachtliche Feftungen anlegte h). Unterbeffen ging nach und nach bas ganze Land verloren: und wenn in der Notitia Imperii von Armenien die Rede ist, so werben nur Derter aufgezählt, bie am westlichen Ufer bes Guphrat liegen und ihre Jurisbiction wahrscheinlich auch über einige Theile bes jenseiti= gen Ufers ausbehnten; boch erhielten fich bie Romer noch in Amiba und andern Granzfestungen gegen Resopotamien und die Quellen bes Euphrat bin. Aber zur Zeit bes Conftantinus Porphyrogenitus befagen fie nichts mehr im eigentlichen Armenien; bie füblichern Theile hatten bie Sarazenen weggenommen, die oftlichsten besagen bie Perfer; in ben Gegenben bes Arares hatte sich wieber ein einheimischer Furft festgesest, ber fich die Benennung Berricher der gerricher ("Apywr ron Aprovron) gab, beffen Staat ebenfalls von ben Perfern vernichtet wurde. Die nordlichern und nordwestlichen Theile waren in ben Bandender Iberer bis nach Arzenrum; und bin und wieder gerstreut gab es kleinere Satrapen, Herren einiger Festungen und bes umliegenden gandes, welche fich zuweilen bem Oftromischen Reiche unterwarfen, aber nur um Gelb und einige Unterstützung gegen ihre Nachbarn zu erhalten i).

Alle Gebiege Armeniens sind Theile des Taurus, wie schon ben Medien bemerkt wurde. Er behalt im

h) Procop. de aedif. III, 1.
i) Constant. Porphyrog. de administr. imp. P. II. c. 45.
44-45.

Allaemeinen feinen Namen langs des fühlichen, bochsten Rudens, welcher Armenien von Mesopotamien trennt, ben Strabo und Ptolemaus. Aber ber Zweig, welder sich sublich nach Mesopotamien wendet, beißt ben al= len Schriftstellern ber Berg Maffus (ro Magsor opog) 1). Die westere Fortsetzung des Gebirges jenfeit des Tigris geht gegen Rorbosten bis an Mediens Grangen, ift von ansehnlicher Sohe und erhalt ihren Griechischen Mamen von ihrer Beschaffenheit; fie heißt Aiphates 1) (o Newarne, wahrscheinlich von vigerwone, schneereich). Es find augenscheinlich die Gebirgsreihen, welche vom Tigris anfangen und sich unter bem See Wan gegen Rorboften giehen, Die namlichen, welche Die Behntaufende Xenophons zum Theil burchwanderten: jest Die Hamptsibe ber Kurben. Auch von biesem Theile gebt eine Rette von Bergen nach Rordwesten, auf ber Ditfeite bes obern Theils bes Tigris, welcher burch viele Eleine, auf ihnen entspringende Flusse verstävet wird. Sie heißen bie Gordyaischen Berge (ra Tooduain don) und bezeichnen ganz richtig bie Gebirge, welche ben Gee Ban von ben Nebenfluffen bes Ligris trennen. Dies ift bie Lage nach bes Ptolemans Zeichnung, nur bag er ben See zu weit entfernt. Strabo, ber ben Ramen eben= falls tennt "), giebt ihn bem Gebirge, welches Mefopotamien und Armenien trennt und ben andern, so wie ben ihm felbft, im Allgemeinen Taurus heißt; er fest himu: "einige fagen es." Die Fortsetzung bes Niphates, welche sich gegen Suben wendet, Armenien und Affprien von De= . Dien scheibet, nennt Strabo in ihrer gangen Strede bas Gebirge Zagros, da ben Ptolemaus nur ber sublichere

k) Strabo XI. p. 793. 799.

<sup>1)</sup> *Strabo* 1. c.

m) Strabo l. c. p. 793.

Theil biefen Ramen führt, ber nordliche, hierher gehorige aber Choathras heißt. Es sind die oftlichen Gebirge von Aurdistan, die heutigen Gränzen der Tär-Lischen und Persischen Monarchie. —

Der Taurus aber hat sich, ebe er noch ben Euphrat und Giroß = Armenien erreicht, in gwen Aeste getheilt. Bon bem fublichen handelte bie bisherige Beschreibung; ber norbliche beißt Anticaurus, lauft weiter norblich mit einer Lette über ben Euphrat, und burchichneidet Groß-Armenien von Weften nach Often , bis er in ber Wegend bes hentigen Berges Ararat fich an bie übrigen gusam= menlaufenden Bergreihen schließt. Diese Rette scheint weniger beträchtlich als die übrigen gu fenn, wird auch ben ben Alten felten ermahnt. Aber bie zwente Rette bes Antitaurus gieht fich in betrachtlicher Breite langs ber Bestseite bes Euphrat gegen Norben, und hindert biefen Aluf, feine Richtung nach bem benachbarten Dontus Gurinus zu nehmen. 3mmer in ber Rabe biefes Meers bis gegen Kolchis fortlaufend, fchieft fie fich an eine andere Reihe Berge, welche ber große Raufafus gegen Guben schickt, und wird ben biefer Bereini= aung fo rauh, boch und fteil, baß fie ju jeber Beit ber fichere Sie muthiger Bergoolter, ber Czani, mar, welche ben machtigften Gebietern ber umliegenden Gegenben nur felten gehorchten, jebe Dacht fehr leicht von ihren Granzen abhielten und vom Raube ber Nachbarn leb-Ptolemaus nennt sie mit allgemeinem Namen die Moschischen Berge, nach bem Namen eines Bolks, bas in den nordlichften, fruchtbarern Theilen biefer Gebirge an ben Quellen und obern Theilen bes Fluffes Phafis Strabo giebt biefer langen Strede von Bergen verschiedene Namen: Die sublichsten Theile, von Klein = Armenien an burch Kappadocien, beiben ber

ihm ber Berg Paryadres und der Stydises ") (d. Napsadons und Turdions), und erst die nordlichsten Reihen, welche Kolchis, Armenien und Iberien trennen, tragen den Namen der Moschischen Gebirge. Er hat wohl richtig unterschieden, denn nur in den nordlichsten Theilen saß das Bolk der Roschi, von welchem das Gebirge den Ramen subst. Plinius versichert ebenfalls, daß Armenien von Kappadocien durch die Paryadrischen Berge getrennt werde ").

Ptolemans fann aber aus folgenber Urfache bas Sebirge Parnadres in dem nordwestlichsten Striche bes Landes nicht annehmen. Aus den bohern Theilen des bisher beschriebenen Gebirges gieht sich eine andere Rette quer von Nordwesten gegen Gudosten burch bie Nordhalfte von Armenien. Sie fangt in ber Nahe bes Pontus Eurinus in ben boben Gebirgen ber Tzani an. lauft anfangs gegen Guben bis zur Rabe ber heutigen Stadt Arzenrum, bann weiter gegen Guboften bis jum Gebirge Ararat, und macht, ohne in allen ihren Thei= len fehr hoch zu fenn, ben eigentlichen Ruden und bie ganze Abbachung bes Lanbes aus. Denn auf ihr entspringen alle bie großen Bluffe, welche aus Armenien nach Often und Beften ftromen, und die Eleinern, welde gegen Nordwesten bem nicht fernen Pontus Guris nus zueilen. Gegen Guben tann es teine Rluffe ichi= den, weil andere Gebirge vorliegen, auf welchen in ben fubwestlichen Theilen Armeniens bie Quellen bes Tigris find, mabrend fie auf ber Oftfeite von allen Seiten einen großen Reffel umschließen, in beffen Mitte ber Gee Ban bas allgemeine Behaltniß ber sich rings berum

n) Strabo p. 790. In einer vorhergehenben Stelle (p. 792.) heißt bas nämliche Gebirge, mahricheinlich burch Schreibsehler, Polyarthen (Nolvacchon).

o) Plin. VI, 9.

sammelnden Gewässer wird. Diese schiefe Bergstrecke nennt nun Ptolemaus Paryadris ) (Napvädzes), und kann es mit Recht thun, weil er vorzüglich die Strecke darunter versteht, die nicht fern von Arzenrum den Euphrat und Arares in entgegengesehten Richtungen von sich schieft, und offendar nichts anders ist, als eine Redenkette des nordwestlichern Paryadres des Strabo. Ptolemaus wendet also auf diesen kleinen Theil die allgemeine Benennung des Gebirges an. Plinius ersuhrt den einzelnen Namen desselben; er nennt ihn Caspotes.

Der außerste subostliche, von ber ganzen schiefen Rette etwas getrennte Theil ift ben Ptolemaus ber Berg Abus (ro Afoc opos). Seine Bestimmungen laffen keinen 3weifel übrig, daß er unter biefer Benennung bas Gebirge Ararat verstehe. Er ftellt ihn in Die offlichen Theile bes Landes, zwischen bas Ende bes porigen Gebirges und ben See Ban; boch nicht fo weit offlich, daß er mit bem Berge Kaspins, ber vom Arares bis zum See Urmi fich erstreckt, zusammenfiele. Mus bem Berge Abus läßt er ben fublichen Theil bes Cuphrat entspringen. Dies alles tann nur auf ben Ararat paffen, wenn gleich einiges in feinen Beltim= mungen nicht richtig ift, 3. B. baß er ben Berg etwas zu weit vom Arares entfernt. — Die altern Schriftsteller icheinen einen andern Begriff von biefem Berge Abus gehabt, und ihn mit bem Parnatris bes Ptolemaus vermechselt zu haben. Strabo ") versichert,

p) Rur die Erasmische Ausgabe lieft hier wie Strado und Plinius, das heißt, wahrscheinlich richtig; alle Handschriften haben Daz ryardes (Nagvägedig). — Die Penting, Tafel leitet den Euzphrat ebenfalls aus diesem Gebirge, das durch den Fehler bes Abschreibers daselbst Parverdes heißt.

9) Serado XI. p. 799.

daß ber Guphrat, so wie ber Arates, aus bem Wus entspringe, und Plinius leitet ebenfalls nach bem Beugniffe bes Corbulo ben Euphrat and bem Berge. Abas ber "), boch die nabern Bestimmungen, welche bembe geben, beweisen, daß es blos Disverstand ift, ben bie nes boppelten Quellen des Euphrat verursachten. Denn Plinius weiß felbst fur bas Gebirge, aus welchem bie wordlichern Quellen bes Cupbrat tommen, einen anbern Namen, und Strabo fest ben Berg Abus gerabe norblich über ben Riphates, welches genau mit ben Angaben bes Ptolemaus übereinstimmt, aber nicht auf Die Gebirge ben Argenrum paßt. In einer anbern Stels le fügt er hinzu, daß ber Abus nahe an bem Bege liege, der am Cempel der Boris vorben nach Etbatana führe"). Run kennen wir zwar biesen Tempel nicht naher, aber ba er von ber Strafe nach Etbatana fpricht, fo tann er jenes entlegene Bebirge nicht ge= meint haben. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, baß ben Reisenden, sie mochten auf der Nordseite ben Artarata, ober auf der Subseite ben ben fublichern Quellen bes Euphrat gieben, bet Ararat, ber erhabenfte Sivfel aller Armenischen Berge, follte unbemerkt geblieben fenn. Det Rame Akos ben Gustathius ') ist blos ein Schreibfehler.

Die dfilichen Granzen Armeniens gegen bas nordliche Medien bildet nach Ptolemaus bas Gebirge Raspius. Es erhebt sich an der südlichsten Beugung des Arares, welcher dadurch genothigt wird, sich gegen Borden zu wenden, und zieht sich von da zwischen die Seen Ban und Urmi. Strado begreift sie mit unter

r) Plin. V, 24. Oritur in monte Aba.

s) Strabo p. 803. t) Eustathius ad Dionys. Perieg. v. 988.

bem Ramen ber Matienischen Berge. Die weitere Rortfetung gegen Suben, welche bas Alufgebiet ber eben genannten Geen trennt, und bie norblichen Berge auf der einen Seite an ben Niphates, auf ber Sudoftfeite an ben Choathras, ober bie Gebirge von Kurbi= ftan . Enimft , beißt ben Ptolemaus Ubalesvis. Gin anberes Seitengebirge, welches fich vom Berge Ararat über bem Gee Ban gegen Often jum Berge Raspius giebt, nennt Strabo Mibarus") (o Nisapog), melches wahrscheinlich von bem Imbarus ) (6 "1µβapog) an einer anbern Stelle nicht verschieben ift. Diefe Berg-Lette fest bie westlichen Gebirge mit ben oftlichen und fablichen in Berbindung, so daß eigentlich ber Ararat als ber große Vereinigungspunkt kann betrachtet werben.

## Sechftes Kapitel.

## Armenien. Bluffe und Geen.

Der wichtigste unter allen Fluffen, bie aus Armeniens Beraen tommen, bleibt ber Euphrat (o Euppargs), wegen feiner Große ) und feines langen Laufes, und weil burch ihn bas vordere und hohe Mien, auch mehrere Jahrhunderte hindurch bas Romische und Persische Reich getrennt wurden. Den Urfprung bes Stroms tannten die Alten febr genau, nur baß sie sich in einis

u) Strabo p. 799. x) Strabo p. 803. y) Strabo XI. p. 792. "Er ift größer als ber Aigris."

gen Rebemmftanben verwickelten, wovon bie Urfache fich fogleich zeigen wird. Der Cuphrat with erft bann beträcklich, wenn sich awen Arme vereinigen, welche meien ber gange ihres Baufs und wegen ber Baffermenge gleich großen Anspruch auf ben Ramen bes Sauptftroms machen konnen. Der eine bat mehrere Quellen auf ben Gebirgen aber Argenrum, welche nach Strabo gu bem nordlichsten Arme bes Taurus gehoren, wie vorhin gezeigt wurde. Er fließt anfangs westlich, bis ihm bie entgegenstehenben Berge Rappadociens ben fernern Lauf gegen ben Dontus Eurinus wehren; bann menbet er fich fablich oder vielmehr fabwestlich, und wird burchgangig von Renern und Aeltern als ber Euphrat erkannt. Es begegnet ihm bierauf ber zwente Arm von Often ber, und perboppelt burch ben Bufammenfluß feine Große. Diefet fommt von bem fublichen Abhange ber Gebirgereihen, unter welchen ber Ararat ben hochsten Gipfel bilbet "). ebenfalls aus mehrern Quellen, durchftromt Armenien aerabe von Often nach Beften, nimmt auf feinem Bege mehrere andere Fluffe auf, und vereinigt fich bann mit bem nowlichern Arme. Rach ben Drientalischen Geographen heißt bet notbliche Theil Euphrat, ber fublichere Murad, und die Quellen von benden werben als bie Quellen bes Guphrat erkannt. Unter ben Griechen ift Ptolemans ber einzige, welcher uns im Gangen bas richtige Bild liefert; alle ibrige sprechen namentlich nur von den nordlichen Quellen als ben bekannteften, fügen aber einiges bingu, mas von ben füblichen gilt.

Der Euphrat, fagt Stribo "), entspringt in ber nordlichsten Kette bes Taurus (bie zwifchen Kappabocien

<sup>2)</sup> Die Alten nannten biefe Rette ben Berg Abus, ber Alteliche Beifebefchreiber Ala.

a) Strabo p. 792.

und Armenien gegen Norben lauft), fließt burch bas großere Armenien gegen Beften, bis er Rleibs Armenien erreicht, welches er rechts laßt, feinen Lauf gegen Suben menbet, und endlich mitten burch bas Gebrae Taurus (bie subliche Rette) sich nach Sprien brangt. 20les : dieses ist buchstäblich mahr. Plinius b) läßt sich nicht auf bie Bezeichnung ber Erummungen ein, sonbern erzählt nach Augenzeugen, daß er entweder aus bem Berge: Abas ober aus bem Capotes in ber Große Armenischen Bandschaft Caranitis entspringe, nennt die Derter, welche er berührt, mit ben einzelnen Entfernungen berfelben. Nabe ben feinen Quellen beiße er Pyrirates, im fublichern Laufe, boch noch ebe er ben Taurus burchbrochen hat, fubre er ben Rame Omiras, und erst an Spriens Granzen ben Ramen Cuphrat. Nach Tournefort hat er aber heutzutage schop im Anfange seines Laufs ben Namen Sorat ober Phrot- Die Erzählung bender hat also nicht die mindeste Schwierig= keit; wenn fie aber verfichern, daß er aus bem Berge Abus entspringe, so bezeichnen sie mabricheinlich bie Quellen bes fublichern Theils, ohne es febft zu wiffen, weil sie nur eine Quelle annehmen; und wenn Plinius versichert, die Quelle sen nur 12 Mill. von der Stadt Bimara entfernt, fo hat er, wie ifters, feine Gewährsmanner nicht genau genug angesehen. Bimara, eine Stadt in Rlein = Armenien, folglich an bem Beftufer bes Euphrat, liegt 80 geogr. Reilen von ben nordlichen Quellen entfernt, aber mur 12 Mill. pon ber Stelle, wo bende Arme des Euphrat zusammenfallen.

Ptolemaus liefert die benden Quellen und ihre Bereinigung richtig, begeht aber den Fehler, daß er das, was seine Borganger om dem anfangs westlichen Lau-

<sup>&#</sup>x27; b) Plin. V, 24.

fe bes nordlichen Urms erzählen, zu ftreng nimmt, ihn gerabe westlich und in einer zu langen Strecke fortführt. so baß baburch bas Gebirge Parnabris, aus bem er entspringt, in die Mitte Armeniens zu fteben kommt, ba es nicht fern von ben Weftgrangen bes Lanbes feine Stelle haben follte. Gin anderer Fehler ift burch bie Abschreiber entstanden. In allen mir bekannten Sandschriften und Ausgaben fehlt bie Bestimmung und vielleicht auch ber Name ') bes sublichen Urms, welcher offenbar blos ausgelaffen ift, weil unmittelbar nachher bie Bestimmung eines Gebirges gegeben wird, bas fich auf ber einen Seite ben ber Dundung des fublichen Arms. auf ber anbern an ben Quellen bestelben endiat; und eben baburch kann man biefen Theil bes Aluffes auf ber Charte ziehen, ob er gleich nicht in unferm Ptolemaus angegeben wird. Much ift biefer fubliche Urm bem Ptolemaus um so wichtiger, ba er in ber Kolge die Gintheis lung bes ganzen ganbes auf benfelben ftust. - Ueber biesen Urm bes Euphrat gingen die Zehntaufend benm Rudzuge d), hatten benm Durchwaben bas Baffer nur bis an ben Nabel, weil sie nicht fern von ber Quelle maren, und muthmaßten gar nicht, bag ber Euphrat noch irgend wo anders feinen Ursprung haben konne. Also mußten boch wohl die Einwohner selbst auch biesen Arm ben Euphrat nennen, benn bie manbernben Griechen kannten von allen biesen Gegenden gar nichts. - Bom

d) Xenophon expedit. Cyri IV, 5. Aud Paul Lucas (premier voyage, ch. 24.) burchwadete biesen Arm bes Flusses zwenmal; ben vereinigten Strom aber sand er schon nördlich von Malatia

, 160 Schritte breit und febr tief.

c) Wenn nämlich ein besonderer Name für diesen Theil gegeben war. — Die sehlende Stelle gehört gleich nach der Bestimmung der nördlichen Quellen des Euphrat, vor die Worte: kort de nat kral krea afziologa ögn and rife rov Euphrav noramov kurg onnie. Eurooni bezeichnet den Ptolemaus allezeit die Mündung eines Rebenflusses.

fernern Laufe und der Mündung des Euphrat muß bes

ber Proving Babylon gesprochen werben.

Unter ben Rebenfluffen bes Euphrat sprechen bie Alten nur von bem mertwurdigften, bem Arfanius ober Arfanias \*); ben Tacitus las man fonft fehlerhaft Ar= sametus, und Protopius 1) nennt ihn Arsinus. Er wird in der alten Geschichte berühmt, weil die meisten Unternehmungen ber Romer gegen bie Konige Armeniens und Parthiens in ben Gegenben beffelben ausgeführt wurben, und in feiner Rabe eine Menge Derter lagen. Rach allen Angaben ber Alten ift biefer Arsanius ber fübliche Arm des Euphrat felbst. Als Lucullus Tigra= nocerta eingenommen hatte und von ba nach Artarata zieben wollte, wußte sein Gegner Tigranes, daß er schlech= terbings über ben Arfanius geben mußte, und fuchte biesen Uebergang zu verhindern E). Mun reicht aber unter allen Bluffen, bie in ben Cuphrat fallen, teiner fo weit gegen Often, bag ber Weg zwischen jenen benben Stabten über benselben führen mußte, als ber fübliche Arm bes Euphrat. Auch muß es fein unbedeutender Rluß gewesen fenn, weil Tigranes glaubte, ben Uebergang Diese Stelle kann für entschei= verhindern zu können. bend gelten; es ift aber eine noch beutlichere vorhanden. "Wenn ber Euphrat, fagt Protopius"), ben Armenien über die Landschaft Akilisene herunter gekommen ist, fo , nimmt er mehrere Fluffe auf, und auch ben Arfinus, ber aus Persarmenien mit vielem Gemaffer bertommt und groß geworben ift, wie sichs verfteht. Er munbet ben Klein = Armenien, wo die beste Stadt Melite= ne ift."

e) Plin. V, 24. Tacit. XV, 15. Dio Case. LXII, 21, f) Procop. Pers. I, 17.

g) Plutarch. Lucullus., h) Procop. Pers. I, 17.

Die Stellen des Tacitus und Dio Cassius geben bie Lage nicht beutlich genug an. Doch scheint ihre gange Ergablung einen anbern füblichern Debenfluß au bezeichnen, und Plinius am richtigften au schreiben, welder amen Fluffe, einen Arfanias und einen Arfanus Ben ihm ware bann ber Arfanias ber Rluß Arfen ober Arbits, welcher etwas füblich von Malatia (Melitene) in ben Cuphrat fallt, und ein wenig betracht= licher Fluß ift, wie benn Dio versichert, baß ihn bie ganze Perfifche Armee ohne Dube burchwabet habe. Diefe Angabe bestätigt Plinius') noch burch eine anbete Stelle, mo er nach bem Zeugniffe bes Claubius Cafar versichert, bag ber Arfanias ben hohem Baffer sich quweilen fo ergieße, baß feine Fluthen mit dem benachbarten Tigris fich vereinigen, ob er gleich nach feinem gewohnlichen Laufe in den Euphrat faut. In biefer Stelle tann nur ber Rlug Arfen verftanden fenn, ber febr nabe an bem westlichen Urme bes Tigris fließt.

Den Fluß Lytus, welcher nach Plinius ebenfalls in den Euphrat fließt, kenne ich nicht. Es ist wohl blose Verwechslung mit dem Lytus b), welcher aus den nordwestlichen Bergen Armeniens entspringt und in den Vontus Eurinus fällt.

Bir sind zu wenig mit den innern Theilen Armeniens bekannt, um den heutigen Namen des Flusses Teleboas angeben zu können, welchen die Zehntausend vor Erreichung des südlichen Arms des Euphrat pasfüten.

Biele Schwierigkeiten bietet die Beschreibung des Flusses Cigris (Tippis, idos auch ndos und Tippis, es) in Ansehung seiner Quellen und seines ersten Lau-

i) Plin. VI, 27. k) Strabo p. 801.

fes bar. Um besten liefert sie im Allgemeinen Berobot 1). "Der Euphrat trennt Gilicien von Armenien. Rolat man von ba aus weiter ber hauptstraße, so kommt man nothwendig über bren gluffe, von benen jeber Digris heißt, ob sie gleich verschiedene Flusse sind, und auch nicht in einerlen Gegend entspringen; benn ber erfte entspringt ben ben Armeniern, die übrigen aber ben ben Matieni. Man kann nicht anders als mit Kahrzeugen über biefelben kommen, fo wie über einen vierten, ben Ennbes, auf ber fernern Reise gegen Sufa." - Der Beg ging also vom spater sogenannten Melitene am Suphrat gerade offlich nach Diarbefir an ben ersten Arm bes Tigris, eben so weiter offlich über ben zwenten, welchen die fpatern Schriftsteller den Uymphius = Rluß nennen, und ben Ergen über ben britten. Der erfte und leste heißen noch immer ber Cigris, Diglit, Didschele, und seine Darstellung ist richtig.

Beniger beutliche Begriffe hatte Strado "); er kennt blos ben dstlichen Arm bes Tigris, versichert, daß er aus dem Riphates, also dem dstlichen Gebirge Armeniens komme, und weiß übrigens nichts naheres, als daß die Quellen des Euphrat und Tigris 2500 Stadien von einander abstehen. Weit umständlichere und zuverlässigere Nachrichten erhielt Plinius durch Romer, welche die Feldzüge nach Armenien gemacht hatten; und doch sehlt ihm ebenfalls die richtige Uebersicht: er redet nur von einem, dem dstlichen Arme, und vermengt in seine Beschreibung eine andere Angabe, die blos von dem westlichsten Arme verstanden werden kann. Der

l) Herodot. V, 59. d ubr noorzoog arteur ef 'Aquerime deze, d de voregow ex Marinem. Muß wohl heißen oi de voregow. In der Fortsegung dieser Beschreibung ift vor den Worten: ex de ravens etc. ohne zweisel eine Lucke im Aerte.
m) Strabo p. 792. 793.

Vigris, sagt er "), entspringt in Armenien aus einer Ebene, ben bem Ort Blogofine. Bo er langfam fließt, heißt er Diglito, benm schnellern Laufe Cigris, benn fo nennen die Deder einen Pfeil. Er flieft, ohne fein Baffer zu vermischen, burch ben Gee Arethusa, ber immer Salveterbunfte von fich giebt .). Benm weitern: Laufe begegnet ihm ber Taurus; er fallt in eine Bohle, und bricht auf der andern Seite wieder hervor; biefe Stelle beißt Joroanda. Es ist zwerlassig ber namliche Fluß, benn er bringt wieder gum Borschein, mas man in hoherer Gegend hineingeworfen hat. Dann fließt er burch einen zwenten See, Thospites P) genannt, verläuft sich abermals burch unterirbische Gange, und kommt erft 25 Mill. weiter ben Mymphaeum wieder gum Borfchein. - Alles biefes ift eine genque Befchreibung bes oftlichen Arms, ber aus ben Bergketten, welche ben See Wan vom welllichern Lande trennen, entspringt, bald hierauf burch einen fleinen. See fließt, feinen Lauf immer gegen Gubwesten balt, ben ber Stadt Erzen aus einem zwenten See (bem Thospites) kommt, und sich oberhalb Reifa mit ben: amen westlichern Armen vereinigt. - Wenn aber Plis nins unmittelbar in ber Erzählung fortfährt, ber Tigris fen so nahe am Arsanias, bas ben Ueberschwemmun-

n) Plin. VI, 27.
o) Diese Rachricht von bem obern Laufe bes Tigris burch ben See und bas Berschwinden unter dem Gebirge ergählt auch Strado (p. 801.); den See nennt er Arfene ('Agonph) ober Thonitis (Goviers) und versteht vielleicht unter der lettern Benennung den Thospitis, weil er diesen übergeht.

p) Ptolemans nennt ibm gleichfalls Thospitis, nach bem Ramen ber umliegenden Landschaft, und läßt ihn aus den Duellen des gang in der Rähe entspringenden Tigris bilden, folglich seht er den nörde lichern See Arcthusa nicht an. Der Thospitis ist der See von Erzen oder Arzen. Aber seine Stade Thospitis aum Krzen nicht seyn, denn er seht sie etwas nordwestlich über dem Erzen nicht seyn, denn er seht sie etwas nordwestlich über dem Geez Erzen aber liegt am Ausstusse des Tigris aus demselben.

gen bas Waffer beyber zusammen komme, ohne baß fie fich vereinigen, weil ber Arfanias in ben Euphrat fällt; so vermengt er ben westlichen Arm, ber nordlich von Diarbefir aus bem Gebirge kommt und nahe an bem Arfen fließt, mit bem bisber beschriebenen oftlichen.

Der Arares 1) (o Apakys) entspringt aus ber entgegengesetten Seite bes namlichen Gebirges, aus welchem der Euphrat kommt (Plinius") fest ben Abstand amischen ben Quellen ber benben Rluffe nur auf 6 Milliarien), halt feinen Lauf gegen Often, bis an Die Gebirge, welche Armenien vom nordlichen Mebien trennen ') und ben Strom nothigen, fich gegen Rorben zu wenden. In bieser Richtung vereinigt er sich endlich mit bem Cyrus, und benbe fallen weiter ofilich in bas Kaspische Meer. Mur Ptolemaus giebt ihm nach Muthmaßungen, die burch die Kuftenfahrer entstanden find, noch eine andere Mündung mit einem süblichern Bir wiffen gewiß, daß bende nur in Bereinis gung bie See erreichen; Herodot war also nicht binlanglich unterrichtet, wenn er von 40 Munbungen ') spricht, von benen nur eine in bas Meer komme, bie übrigen sich in Seen verlieren. Der benachbarte Lanbsee von Eriwan schickt vielmehr sein Basser bem Strome zu, als daß er es von ihm empfinge. Aber einen an= betn Fluß bezeichnet Herodot ben seinen verschiedenen

q) Die Byzantinischen Schriftsteller nennen biefen Rlug oft Phyfon

<sup>3.</sup> B. Constantin, de adm. imp.
r) Pin. VI, 9. — Strabo p. 799. Er nennt aber ben Berg, aus welchem sie bende sließen, ben Abus.
s) Strabo XI. p. 799.
t) Herod, I, 202. — Strabo XI. p. 766. spricht noch von 12 Mündungen, aber er schreibt sie bem Schlamme, und die deraus gestellschapen sumssen. entftanbenen fumpfigen Infeln bem Bluffe Eprus gu, ber alles bies fes aus bem nörblichern Canbe mitbringt.

Angaben von bem Arates gewiß nicht, welches ich schon im vorigen Theile G. 117 zc. mahricheinlich zu machen gesucht babe. Alle seine Angaben paffen blos auf biefe Stelle, eine ausgenommen, welche eine Lage auf ber Officite bes Raspifchen Meeres au forbern icheint. Er versichert namlich "), ber Arares fließe nahe ben ben Maffageten; biefe fest er aber unftreitig auf bie Oftfeite bes Raspischen Meeres. Untersucht man feine Lanberkenntuiß Asiens naher, fo verschwindet auch biefer Ginwurf. Ben ber allgemeinen Beschreibung Affens stellt er vier Hauptvoller gerabe von Guben nach Rorben über einander, am füdlichften bie Perfer, bann bie Deber, bie Sapirer, am norblichsten bie Rolchi bis jum Phafis "). Wir wissen es wohl, baß bie Lanber bieset Bolter nicht unter gleichem Meribiane liegen, aber Berobot glaubte es; baher versichert er bald barauf, baß biefe vier Bolker gegen Suboften vom Ernthraischen Meere, gegen Nordosten vom Kaspischen Meere und vom Arares begrangt werden 3).

Run will Berodot die Gegend beschreiben, wo bie Maffageten lagen, und kann nach ber vorigen Bestimmung nichts anders fagen, als baß fie jenfeit bes Arares ") liegen, weil er ihn als bie Rorbostgranze angenommen hatte, und die Massageten wirklich gegen Rordoften sagen. Bollte man die zu wenige Kenntniß und Bestimmtheit bes Alten nicht annehmen, fo bliebe fein Arares boch ber gewöhnliche Arares, weil es unmöglich ift, ihm einen andern unterzuschieben. Man halt sich für berechtigt, ben Jarartes ober Gibun, ber in ben Aral fallt, bafür gelten zu laffen, weil wirklich an feis

u) Herod. I, soi.

x) Herod. 1V, 57. y) Herod. 1V, 40. s) Herod. I, 801.

nen Ufern Cprus gegen bie sogenannten Rassageten focht. Berodot fagt, die Massageten wohnen in der großen Ebene, welche fich an ber gangen Oftfufte bes Raspi= schen Meeres fortstreckt, und mobnen zugleich jenfeit bes Arares, ber nicht viel geringer als ber Ister ift. Fuhr= ten die Massageten ihr Nomadenleben in den Ebenen und Wusten nahe ben ber Ruste, wo die spätern Geographen Daha und Parna, und wir Turkomannen finden, so wohnten sie nicht jenseit bes Fluffes, benn ber Sibun fließt viel weiter entfernt im nordlichern Afien; und fagen fie jenfeit bes Aluffes, fo konnten fie fich nicht langs ben oftlichen Ruften bes Meers, nicht in ber Ebene verbreiten, benn jene norboftlichern Gegenden find größtentheils gebirgig. Ich will nicht aus Strabo ) ju Bulfe nehmen, bag Massageten und Sata ihre Buge bis in bas nordliche Armenien ausbehnten, bag baselbst ein großer Strich Landes in allen folgenden Beis ten den Namen Sakestan behielt, und daß Cyrus auch in biefen Gegenden mit den Barbaren zu tampfen hatte, daß folglich Gerodot mit wahrer Kenntniß von dem Zuge bes Cyrus jenseit des Araxes, so wie wir ihn annehmen, sprechen konnte. Aber man barf keine fremben Begriffe ihm unterlegen; er spricht augenscheinlich pon Maffageten an ber Oftseite bes Kaspischen Meers, folglich von Bewohnern Hyrkaniens und der nordlicher gelegenen Striche.

In den Arares fallt nach Plinius d') Angabe der Muss, oder wie die Handschriften lesen, Uss. Diesser beträchtlichste unter den Nebenslussen des Arares sließt von Norden herab, theilt heutzutage das Persische Reich von dem Türkischen, heißt nach Tourneforts

a) Strabo XI. p. 779.

b) Plin, VI, 9.

Berficherung, ber bennabe in bemfelben ertrunken mare, Urpa = fu, und bezeichnet vermuthlich ben Ufis. fer Kluß scheint mir unter seinem beutigen Namen ichon bem Xenophon bekannt gewesen zu senn. Die Behntausend marschirten von den oftlichen Quellen des Tiaris immer gerade gegen Norben, und hofften auf biefe Art bas Meer zu erreichen, indem fie bes Wegs nicht kun= big waren. Sie kamen über ben fublichen Urm bes Euphrat, nicht fern von ber Quelle, manberten bann burch tiefen Schnee weiter, und endlich über ben Pha= fis '), welches hier nur der Arares fenn kann. Daauf ziehen sie mehrere Tagreisen nordlich, aber auch aus Mangel an Lebensmitteln wieder rudwarts; benn ankange ftogen fie auf die Chalybes, bann auf die Caochi, und bann wieder auf die Chalpbes; endlich durchwaben fie ben 4 Plethra breiten Fluß Arpafus d) ("Aonavos), ber also wohl breit, aber nicht tief mar. Es muß mohl ber heutige Arpa = fu fenn, benn nach acht Tagreisen (40 Parafangen = 80 geogr. Meilen) fanben fie an bem Befehlshaber ber ansehnlichen Stadt Gymnias einen frenwilligen Wegweiser, welcher fie innerhalb 5 Tagen an das Meer zu bringen versprach und auch Bort bielt. Sie kamen von ba ju ben Makrones, (oi Manowreg), welches bas namliche Bolt mit ben spatern Tzani ift, und an einen Fluß, ber biefes gand von dem oftlichern trennte und zwischen hohen Bergen floß, kamen weiter zu ben sublichern Rolchi und nach Travezus, alfo von Norboften ber gegen Gubweften. Rach biefem gangen Wege zu urtheilen, kann ber Ur-

veridrieben.

c) Das man ben Arares in biefen Gegenden burchwaben konnte, geigt ber Jug bes Corbulo gegen Artarata. Tacit. XIII, 39.
d) \*\*Xenoph.\*\* expedit. Cyri IV, 7. — Diodor. XIV, 29. nenntibn Aquaryos, abet es find mehrere Ramen in ber nämlichen Stelle

pasus kein anderer Fluß senn, als der Arpa = su. Denn war es der Absarus, wie viele annehmen, so konnten sie keinen so weiten Marsch mehr machen, um das Meer zu sinden, brauchten nicht erst nachher einen Wegweise und abermalige funf Tage, um es zu erreichen. Der Absarus ist der Fluß ohne Namen, welchen sie an der Gränze der Makrones fanden.

Vom Flusse Ritephorius wird ben Tigranoferta bie

Rede senn.

Unter ben Seen bes Landes macht und Strabo") vorzüglich mit bem See Mantiana (n Marriarn Lipvy) bekannt. Er fagt, ber Rame beffelben bedeute fo viel, als meergrun; er fen nach bem Palus Maeotis ber größte aller gandfeen, habe falziges Baffer, und reiche bis gegen Atropatene. Diese Beschreibung ber Große und Lage gegen bas norbliche Medien paßt nur allein auf ben See von Wan. Batte Strabo nicht bie Erklarung bes Namens bengefügt, so wurbe ich es für bie allgemeine Benennung Mantianischer See gehalten haben, weil biefes Bolt nicht nur ben Berobot, sondern felbst nach Strabo in allen ben Bergreihen burch bas bstliche Armenien bis gegen Affprien faß, in welchen jest die Kurden wohnen. Won dem falzigen Baffer bes Sees fprechen bie neuern Reisebeschreiber nicht, wie wohl unter benen, die ich kenne, nur ber einzige Savernier ) ihn einigermaafen beschreibt. Ptolemaus zeich net ihn ebenfalls in feine Charte unter bem Ramen Gee Arfiffa, welcher mahrscheinlich von ber Stabt Arbichis, bie noch jest an feinen nordlichen Ufern liegt, entlehnt ist; doch kennt er den Namen des Orts nicht, wohl aber bie über bem See gelegene ganbichaft gleiches Mamens.

e) Strabo p. 801.

f) Tavernier, les six voyages. L. III. ch. g.

Niemand unter ben Alten außer Ptolemaus kennt ben schönen, sischreichen See von Eriwan, nordlich von der Stadt Eriwan. Er hat süßes Wasser; aus ihm kommt ein Nebenfluß des Arares, der Zengui. Ptolemaus zeichnet den See so bestimmt, daß man in der Lage nicht irren kann, übergeht aber den Fluß, wie die andern Nebenslüsse des Landes. Vielleicht wollte doch Herodot und Strado, wenn sie sagen, der Arares bildet einige Seen, von dieser Gegend sprechen, denn es giebt nach Chardins Angade noch mehrere kleine, und undekannte, in der Nachbarschaft.

## Siebentes Kapitel.

Urmenien. Lanbfchaften.

Armenien war in eine Menge kleiner Landschafzten, ober, nach dem Ausdrucke des Plinius, in 120 Oberämter (στρατηγίας) getheilt des sind uns viele Benennungen der einzelnen übrig geblieben, aber nur von den wenigsten weiß man die gewisse Lage anzugeden, und Strado und Ptolemäus weichen noch überdies sehr häusig in den Namen von einander ab. Der letztere theilt das Land in dren Hauptscheile: 1) von Iberien und dem Chrus Klusse die den Arazres und die Quellen des nördlichern Euphrat; 2) von da dis zu den süblichern Arm des Euphrat; 3) bis

p) Chardin II. p. 222.
 b) Plin. VI, g.

an vie südlichen Gebirge, welche Mesopotamien und Assprien von Armenien trennen. Rach bieser Eintheilung will ich die bekanntesten bieser Landschaften zu bezeichnen suchen.

Am nordwestlichsten gegen die Moschischen Gebirge und den Cyrus hin, setz Ptolemans Ratarzene (Karaczyny), also nordlich über die Quellen des Euphrat und die Stadt Arzenrum, welche vielleicht von der Landschaft den Namen erhielt, ob sie gleich weder Ptolemans noch ein anderer alter Schriftseller kennt.

Langs dem Laufe des Enrus fest Ptolemans Offarene und Motene ( 7 rs Oscappy) nai Mornyn), ben allen Aeltern mahrscheinlich verschrieben Toffarene und Totene; sie lagen also in den Gegenden von Tiflis. Kein anderer Schriftsteller kennt diese Namen, denn

Otene ift hiervon verschieben.

Eben so wenig findet man ben den übrigen von dem Arares nordlich die Landschaft-Kolthene und südlich Sadukene. Strado nennt die ganze Gegend am Arares, von Artarata an dis gegen das Meer, das Arares nische Gesilde!) (το Αράξηνον πεδίον) und lobt seis ne Fruchtbarkeit; Plinius aber bestimmt genauer, daß die fruchtbare Gegend Armeniens, welche blos der Arares von Medien trennt, also der Strich dellich von Aratarata, Otene genannt werde k); und Stephanus Byzant. sest im Artikel 'Arnvn, nach einer Stelle des Quadratus, die Stadt Artarata und die Landschaft Otene zusammen. Also war sie vom heutigen Eriwan weiter gegen Osten, und einerlen mit den Ararenischen Gesilden.

An die nordlichen Theile bes Berges Parnabres, aus

i) Strabo XI. p. 800. 801, k) Plin. VI, 13.

bem ber Arares quillt, ftellt Ptolemans die Landschaft Sibatene (f Difaunun) ober nach ben altern Sira-Strabo, 1) nennt biefe nordliche Gegend Chorze= ne (ή Χορζηνή); Dio Cassius m) rebet vermutilich von der namlichen Gegend, Die er Chotene neunt und in die Rabe des Fluffes Absarus fest. Wahrscheinlich hat sich in der heutigen Stadt Bars, welche norblich vom Arares und offlich vom Absarus liegt, ber alte Rame erhalten. Wenn Plinius") versichert, ber Euphrat entspringe aus ber Statthalterschaft Caranitis. so bezeichnet er ohne Zweifel das nämliche gand, welches von Fremden nicht immer gleich ausgesprochen wurde. Bielleicht wricht auch Strabo ") von ber namlichen Seaend, benn die Sandschriften lefen Kapppiric; ba aber ber Text Parenetis liefert, bas Land ju Rleinar= menien gerechnet wird, und er auch ben Namen Chorgene statt Karenetis zu gebrauchen scheint, so zweifle ich noch an der Lesart. Im 8ten Jahrhunderte war Kars ber Sis eines einheimischen Fürsten, bem bas gange nordliche Armenien gehorchte P).

Berschieden von dieser Gegend ist Chorzane oder Chorzianene des Prokopius 4), welches die Landschaft zwischen dem südlichen und nördlichen Arme des Euphrat, oder das Akilisene der Alten bezeichnet.

An die sublichen Theile des namlichen Gebirges, folglich um die Quellen des Araxes, sest Ptolemans Sakapene ( $\eta \sum \alpha x \alpha \pi \eta v \eta$ ), vielleicht durch einen Schreidsfehler statt Sakasene. Denn nicht blos Plinius ) kennt

l) Strabo p. 800. m) Dio Cass. XXXVI, \$1.

n) Plin. V. 24.
o) Strabo p. 801.

p) Constantin. Porphyr. de adm. imp. P. II. c. 44.

q) Procop. de aedif. II. 5. Pers. II, 24.

bie Sacassani in ben norblichen Theilen Armeniens. sonbern Strabo 1) erzählt ausführlich, baß bie Saka por des altern Cyrus Zeiten eine Wanderung bis nach Armenien vorgenommen und sich bafelbft festgesett batten, von ben Persischen Beerführern aber ben einer Schmauseren erschlagen worden senen. Die Gegend bebielt ben Ramen Sakasene (n Danaonon). Der Anaitis sowohl als andern Gottern ward hier ein Tempel errichtet. Das Stadtchen hieß Zela, und Pompejus schenkte ein Stud bes umliegenben Landes zum Unterhalte ber Priefter. Nur bie Bestimmung ber Lage erregt einige Schwierigkeiten. Rach Plinius liegen fie nicht fern vom Cyrus und ben Moschischen Gebirgen, nordlicher als ber Fluß Absarus, und Dio Cassius') stellt die Gegend Anaitis, welche wohl die namliche Strede bezeichnet, in bie Rabe bes Aluffes Cyrus. Daher finde ich mahrscheinlicher, daß Sakasene norde licher, westwarts vom heutigen Tislis, benm sublichen Arme bes Cyrus lag, ber aus ben Moschischen Bergen kommt "), und bag vielleicht bas Sakapenene bes Ptolemaus nicht hierher gehört. Sehr wahrscheinlich sind bie Skythini (oi DuvBevoi) ") ber Behntausend, burch welche fie zogen, ebe fie bie Rufte ber See erreichten, bie Sakaseni bes Strabo, benn fie lagen in ber namli= chen Gegend, offlich neben ben Mafrones ober Tagni; und man weiß aus Herodot, bag bie Griechen ben Versischen Ramen Saka immer in Skotha vermanbelten.

In ben mittlern Theil bes Landes fest Ptolemans

x) Xenoph. exped. Cyri IV, 7.8.

s) Strabo XI. p. 779. t) Dio Cass. XXXVI, 51. 56,

u) Benigftens fteben im Deere bes Darins bie Satefina vers eint mit ben Albanern. Arrian. III, 8. 11.

bren Lanbschaften von Besten nach Osten, welche au-Ber ihm niemand kennt: Bafilifene in ben nordweftlich=' ften Bintel bes Guphrat, unter bem heutigen Arzen= rum; oftlicher Bolbene, ober nach ben altern gobordene; am oftlichsten Arsesa (n "Aponoa) nach ben altern Arfia. Da wir feinen Arfiffa = Gee kennen, so wird bie nordliche Gegend über bem See Ban baburch bezeichnet.

Eine zwente Linie unter der vorigen, wieder westlich vom Euphrat angefangen, bilbet Akilisene (n Ancheonen) und Austanitis. Das lettere kennt au-Ber ihm niemand, aber Akilisene bestimmt Strabo') febr genau als bie Gegend, welche zwischen bem Antitaurus und bem Fluggebiete bes norblichsten Guphrat liegt; so bag bas vorhin genannte Basilisene bes Ptolemaus nur eine kleinere Abtheilung ber großern Landschaft gewesen zu fenn scheint; und Afilisene nebst bem füblichern Sophene machten zur Zeit der Sprischen Konige ein abgesondertes Bestarmenisches Reich langs ben Ufern bes Euphrat aus, bis es endlich von Tigranes. bem Besiber bes Oftarmenischen Reichs, bezwungen und mit bem Gangen vereinigt wurde "). In biefer Gegend, beren Rame Eglilis fich bis auf biefen Tag erhalten hat, war bie heiligste Berehrung ber Gottin Anaitis; und beswegen heißt auch ben Plinius die gange Lanbichaft Anaitica 1). Der Rame Ufilinsene in einer andern Stelle bes Strabo b) bezeichnet entweder bie namliche Proving, ober eine Unterabtheilung berfelben.

Broischen dem Antitaurus und dem süblichern Arme

y) Strabo p. 799.

<sup>2)</sup> Strabo p. 804.
a) Plin. V, 24.
b) Strabo p. 792.

bes Cuphrat, im Binkel bender Arme, liegt nach Pto-mit Afilisene ofters ein eigenes Reich ausmachte. selbst noch unter ber Herrschaft ber Romer .). Aber nach ber Bestimmung des Strabo d) und ber übrigen Schriftsteller reichte Sophene bis an ben fublichsten Arm bes Taurus, bis an bie Granze von Mesopotamien, so baß bas Land zwischen ben zwen Gebirgen ein gro-Bes Thal (bie große Ebene um Diarbetir) bilbete. Diese Unnahme bestätigt sich burch ben Darsch bes Lucullus, welcher ben Melitene über ben Cuphrat ging und fich bann in Sophene befand "); ferner burch Protopius 1), welcher die Stadt Martyropolis in die Provinz Sophanene ( ¿ Σωφανηνή) fest. Benn seine Abtheilung zugleich als die alte Granze gelten barf, so machte ber Aluf Aymphius, ober ber mittlere Arm bes Tigris von ber Quelle an, bie Oftgranze ber Land= Schaft.

Die füblichste Gegend zerlegt Ptolemaus in zwen Abtheilungen, in bas Land vom Euphrat bis zu den Quellen des Tigris, und von diesem Fluffe bis an bie

Oftgebirge bes Landes.

Auf ber Bestseite ift am norblichsten Ungitene. Die bengefügte Stadt Angita zeigt, bag biefe Landschaft von Melitene (jest Malatia) gegen Often, um ben Fluß Arfanias lag und eine Unterabtheilung ber Proving Sophene war.

Unter derfelben, ober vielmehr subostlicher, lag Thos= Wir wiffen aus bem Namen bes Sees, bas Die Gegend um die Stadt Argen, am oftlichen Arme

c) Dio Cass. XXXVI, 86.

d) Strabo p. 792. 799. e) Plutarch. Luculi.

f) Procop. Pers. I, 21. de aedific. III. 2.

bes Tigris, baburch bezeichnet werbe. Im 6ten Sahrhunderte fennt Protopius ) die Proving Arrane Aobavn) ober in einer andern Stelle Arfanene (7 Aosarnen), welche ben Ramen ohne Zweifel von ber Stadt Argen trug, gerabe ba, wo Ptolemaus fein Thospitis binftellt. Der mittlere Urm bes Tigris (ber Romphius) bilbete bamals bie Westgranze ber Landschaft und zugleich bes Persischen Armeniens. Die Derfer erhielten biefe Proving nach Julians Tobe.

Beiter fublich, ober vielmehr fubweftlich, an bie Granzgebirge Mesopotamiens und gegen ben Guphrat hin, stellt er Korinea. Bahrscheinlich bezeichnet Ammian h) mit bem gang verschiedenen Namen Gumathena bie namliche Lanbschaft. Sie granzte gegen Often an-Amiba (Diarbetir), war fruchtbar und gut bebaut, und hatte einen burch fein warmes Bab bekannten Ort, Ramens Abarne.

An der Ostseite bes Tigris liegt am nordlichsten im Gebirge bie unbekannte Gegend Bagraudanene, um bie billichen Quellen bes Tigris, aber nicht ben Ptolemaus, benn biefer lagt ihn erft aus bem See von Arzen kommen. Sublicher ist Gordene (n Toodnun) langs bem Gorbraifchen Gebirge.

Alle Romische und Griechische Schriftsteller, welche mit biefen Gegenden burch bie Unternehmungen bes Lucullus und Pompejus bekannter wurden, tennen bie Gordyaei ober Gordyeni (Togdvalos Strabo, Togdvyvol Plutard) als ein beträchtliches Bolf, welches feine eigenen, aber vom Armenischen Könige Tigranes abhängige Farsten hatte. Sie stellen Gordyene (n Togovyvy) von ben Ufern bes Tigris in bas ofilichere gand, theils in die ebenern Gegenden, wo die Hauptstadt Tigranocerta

g) Procop. do sedific. III, 2. Pers. I, 8. h) Ammian. XVIII, 10.

Mannerts Geogr. V. 2.

lag, theils aber auch in die noch dillichern Gebirge bes Riphates, mo bie Parther Ansbruch auf die Oberherr= ichaft machten. Daber ichickte Pompejus ben General Afranius nach Gordnene, welcher auch teinen Biberftand fand und über Mesopotamien ben Ruchveg nahm i). Bon den westlichern ebenern Gegenden kann bier bie Rebe nicht fenn, benn biefe maren unbestrittenes Gigen= thum ber Armenier, so daß Tigranes daselbst rubia seine Hauptstadt Tigranocerta angelegt hatte. Das aber auch bas westlichere Land bis an ben Tiaris noch zu Gordnene gerechnet murbe, beweisen andere Stellen. Lucullus mußte vom Euphrat aus burch Sophene und Gordnene ziehen, ehe er Tigranocerta erreichen konn= te k); und Strabo ) fest die Lanbschaft ausbrudlich an den Tiaris. Gorgodyline ") (ή Γοργοσυλινή) und Gordynefia (7 Topdurnsia Ptolem.) waren bann Unterabtheilungen biefes Landes, von welchen wenigstens bie lettere bie Gegenben um Tigranocerta bezeichnet.

Das namliche Volk wurde schon weit früher burch ben Ruckjug der Zehntausend bekannt, man nannte sie ihnen Karducht (Kapdovxo.). Ihre Sige waren blod in den Gedirgen vom Tigris gegen Nordosten, zwisschen Asspreichen und Armenien. Die Breite dieses Gebürges erfordert einen, frentich sehr gehinderten Marsch von sieden Tagen"). Daß sie auf der westlichern Sden ne nicht ebenfalls Karduchi sanden, ist kein Beweiß gegen die schon frühere Verbreitung des Volks. Die im Gedirge waren unabhängig und den Persern durch ihre Einfälle oft sürchterlich; die westlichern in der Sden ne wurden als Persische Unterthanen mit zur Provinz

i) Dio Cass. XXXVII, 5.

k) Plusarch. Lucull.

l) Strabo p. 802.

m) Strabo p. 799. n) Xenophon exped. Cyri IV. s.

Armenien gerechnet. Den Urfprung und die Berwandtschaft ber Bewohner zu untersuchen, hatten bie Gries chen weber Zeit noch Kenntniß ber Sprache genug.

Im 4ten Sahrhunderte lernen wir das Bolt unter feis nem mabren Ramen Kordueni fennen, ber noch bis auf unsere Zage in der Benennung Kurden übrig geblieben Roch richtiger nennt sie vielleicht Philostorgins (III, 7.) Rordigei (Koodicioi), mit bem Bufate, baf ber Tigris ben ihnen entwringe. Best verbreiten fie fich meift als frene Bolterichaften unter eigenen Rurften nicht blos über alle Gebirge bes subostlichen Armeniens. fonbern auch als nomabifches Bolt über bie Ebenen aller umliegenden gander; bamale maren fie in die Gebirge eingeschlossen, wo sie Tenophon fand. Unter der Regies runa bes Galerius hatte ber Cafar Maximinianus ben Verfern die Oberberrichaft biefer Gebirge entriffen '), ohne besmegen die fleinen Rurften bes Landes zu vertreiben P): nach Julians Tobe verloren die Romer alle biefe Gegen= den für immer 1). Bas Strabo, Plutarch zc. unter Gorbrene begriffen, war jest in bren Provinzen zerlegt: Arzanene, die westlichern, ebenern Theile von Gordnene bis zum Tigris, hatte ben Ramen von ber Stadt Arzen am oftlichsten Arme bes Tigris, Die noch jest so genannt wird); Rorduene, das eigentliche Gebirgsland, wie ben Tenophon; Moroene, in ben noch oftlichern Bergen an ben Grangen der Mebischen ober vielmehr Affprischen Berrichaft Chiliocomum. Ueber die Lage ber benben erftern Provingen lagt fich nicht zweifeln, bag aber auch Morpene in der angegebenen Lage sich befand, beweist ein

o) Ammian. XXV, 7. Sext. Ruf. breviar. p) Ammian. XVIII, 6. Bugleich ein Beweis, baß einige biefer fleinen fürften ichon vor bem Frieben noch unter ben Perfern fanben.

q) Ammian. XXV, 7. Petri exc. de legat. p. 29. 30. Ruf. Feet. r) Siebe oben Arfanene nach Protopius.

Befehl Rulians"). Um unvermutheten Ginfallen wahrend ber Beit zu begegnen, ba er felbst nach ben füblichern Provinzen eilte, schickte er Truppen an die Ufer bes Digris mit bem Auftrage, bag ber Befehlshaber fuchen follte, fich mit bem Armenischen Konige in Berbindung ju feten, burch Kordnene und Moroene nach dem Medischen Chiliocomum vorzubringen, und sich bann mit ihm im sublichen Affprien zu vereinigen. Alfo kann Moroene nicht mitten in Armenien gelegen haben, wie d'Anville annimmt, fonbern an ben suboftlichen Granzen Armeniens, woo ein schneller Bug gegen die südlichern Theile Uffpriens möglich Julians Armee war auch angerst unwillig, daß biese Truppen nicht ankommen wollten '); biese Erwar= tung fest eine nicht große Entfernung voraus, benn Sulian ftand nur febr turge Beit im fublichen Affprien, in ben Gegenden von Rtefiphon. - Außer biefen mußten bie Romer benm Frieden noch zwen Provinzen abtreten: Rehimena, bas aber blos Ammian nennt und vollig unbekannt ift, und Jabdikena (Dfiefice), an bewben Ufern (S. Mesopotamien.) bes Tigris gelegen. Der Bufas. baß ber Tigris bie Granze benber Reiche machen follte, ift nur in Rucficht auf biefe norblichern Provinzen richtig. benn in Mesopotamien reichten bie Besitzungen ber Perfer weiter westlich; und selbst in Armenien blieb nicht ber westliche Arm bes Tigris, sondern der mittlere (ber Romphius = Fluß) die Granze gegen bas nun Perfische Urzanene.

Beiter gegen Often und ben See Ban bin, nennt Ptolemans die Gegend Rotaa (Kwraia); und in bem Zusammenflusse von Gebirgen zwischen ben Seen Ban

s) Ammian. XXIII, 3. t) Ammian. XXIV, 7.

und Urmi faß ein eingewandertes Bolt, bie Marbi"), von welchen schon ben Mebien gesprochen wurde.

Die Ramen anderer Gegenden laffen fich weniger beftimmen, R. B. Baspiane, Phaunitis, Basoropeda"); wir wiffen blos, baf fie an Mebiens Granzen lagen.

Werrene ), welches vielleicht einerlen ist mit Derrene ben Plinius"), lag in ben nordwestlichen Begenden bes Euphrat und wurde schon zu Kappadocien gerechnet.

byspriatie, Syspiritis, Balachene"), beren Lage ganz ungewiß bleibt. Strabo faat blos, baf in ber erstern Goldminen ben Rambala sich finden. Bahrschein= "Wenn man lich befdreibt Profopius b) diefe Gegend. über bas gebirgige Land ber Tzani hinaus ift, wo ber fübliche Arm bes Phafis entspringt, fo kommt man in eine bren Tagreifen lange Thalgegend, ben ben Griechen betwegen Pharangium genannt, welche gut bewohnt ift, Ueberfluß an Wein und Obst hat, und noch ben Romern gehort. An biefe ftoft die Landschaft, wo die Perfer ibre Goldminen haben." Also zwischen dem sublichen Laufe des Phafis und des Cyrus.

Die Gegend Cauraunitium bes Tacitus 1) lag nicht fern norblich von ber Stabt Tigranocerta auf ber Straße von Artarata her, also um die oftlichen Quellen des Tigris, ba wo Ptolemaus feine Landschaft Bagraubanene hinsest.

Die Megistani d), ein kleines Bergvolk, wohnten dillich von ber Stadt Melitene am Euphrat. Sie gehör= ten noch zur Proving Sophene als Unterabtheilung, fo

u) Auch Sacitus (XIV, 23.) kennt fie in biefen Gegenben.

x) Strabo p. 800.

y) Strabo p. 801.
2) Plin. V, 24.
a) Strabo p. 802. 805.
b) Procop. Pers. I, 15.
c) Tacit. XIV, 25.

d) Tacit. XV , 17.

wie einige ber vorhergebenden Ramen wohl blose Unterabtheilungen find.

Die Infecti ober (wie bie altern Ausgaben bes Lacitus") lesen) Nechi sind wahrscheinlich die Zechi, welche man grar an ben Norboftfuften bes Pontus Eurinus, aber auch in einzelnen Sanfen unter ber Minbung bes Die angegebenen Umftanbe, bag ber Phasis findet 1). Kurst ber Iberier sie aufregte, in bie entlegenen Theile Armeniens einzufallen, und bag fie in frubern Beiten mit ben Romern in Freundschaft fanden, zeigen, baß fie auf Dieser Seite mobnten.

Schon im vorigen Theile sprach ich von ber Gegend Dubios (ro doviscos). Sie lag zuverlässig da, wo die Meltern bas Ararenische Gefilde hinseben, in ber Gegend von Eriwan. Denn "es war ") acht Tagereisen von Theobosiopolis entlegen." Die Romische Armee, welche bahin kommen follte, sammelte fich theils ben biefer Stadt. theils an ben norblichen Granzen ber Proving Sophene, und der gemeinschaftliche Marsch ging durch die Landschaft Chorzanene. Alles war also genau auf den Punkt von Eriwan gerichtet. "Die Landschaft Dubios ift fruchtbar, hat gesunde Luft, reichliches Baffer, und besteht aus Ebenen, die viele Pferbe ernahren. Der bafige driffliche Oberpriester heißt Batholiton (ber Allgemeine), weil et ber Worsteher aller basigen Gemeinen ist." Also hat wirklich die Eristenz des Armenischen Patriarchen ben Eriwan ein hoheres Alter, als man glauben follte. "Diefe Ge= gend nun ift mit vielen Fleden gut bewohnt, und bient jum allgemeinen Sammelplate aller Inbischen, Persifchen, Iberischen und auch Romischen Baaren, welche bafelbst umgesetzt werden;" daher mahrscheinlich die Entste-

e) Tacis. XIII, 57.
f) Procop. Pers. II, 29. g) Procop. Pers. II, 25.

hung der Stadt Erman<sup>k</sup>). In spätern Jahrhunderten zog sich aber dieser Handel weiter westlich nach Theodossopolis und Arzen. "Das 120 Stadien süblicher gelegene, bennahe unersteigliche Gebiege" ist der Berg Ararat.

## Achtes Kapitel.

#### Armenien. Stabte.

Die Hauptstadt von ganz Armenien war Artarato (ra Aprakara); doch gebraucht Tacitus in einigen Sellen den Ramen auch im Singular 1). Strado bemerkt noch, sie habe auch Artariasata geheißen den Namen hat sie von ihrem Stifter, dem Artarias, einem Besehlihaber des großen Antiochus, der sich in Armenien unabide gig machte. Der Erdauer soll aber der allgemeinen Ezählung zu Folge, Hannibal gewesen seyn, welcher, nch der Riederlage des Antiochus durch die Römer, sich nch Armenien slüchtete und den König nicht nur auf die glatzliche Lage der Segend ausmerksam machte, sonderndie Aussichtrung des Plans selbst übernahm 1). Sie lagam

h) Gregor. Turonens. IV, 59. Ad Iustinum imperatorem Persae-Armeni cum magno serici intexti pondere veneunt, petentes amicitias eius atque narrantes se imperatori Persarum esse infensos. — Legati Persarum testimonio sustoditi erga se foederis postulaverant, ut ignis veneranonem loco religionis Christianae adsumerent. Episcopus contradicens fustibus a legatis caesus, ipsi trucidantur a populo commoto. Haec erat caussa cum Constantinopolin adirent.

i) Tucie. VI, 33. "urbe Artanita potiuntur." Das die vorlette Spibe turg sen, sieht man aus Iuvenal. sat. II. v. 170.

k) Strabo p. 801. 1) Plutarch, Lucuil. p. 513. Strabo l. c.

Arares, ba wo bie fruchtbaren Cheuen gegen Often bin ihren Anfang nehmen, auf einer Art von Balbinfel, war also größtentheils von Baffer umflossen. Muf ber Bandseite war sie mit ftarken Mauern und Graben befestigt und hatte auch eine Brude über ben Arares "). Ihr Umfang muß fehr betrachtlich gewesen fenn, benn die Romer unter ber Unführung bes Corbulo wagten es ber vortheilhaften Lage ungeachtet, welche nur auf einer, Seite Bertheibi= gung erforderte, boch nicht, sie zu behaupten, und verbrannten sie. Rero erlaubte aber, sie wieder aufzubauen. Aurelius Berus ließ fie burch feinen General Statins Priscus abermals erobern "), und wir finden sie auch noch im vierten Jahrhunderte"). Ihr späteres Schicksal ift urbekannt. Sie ging vermuthlich in ben vielen Persischen Kriegen zu Grunde. Weber Profopius, noch bie spaten Byzantiner nennen fie weiter, ba ber erftere boch bie lieber gehörige Landschaft Dubios beschreibt.

Die Lage von Artarata findet man sehr leicht. Sie lig am Arares, doch nicht nahe ben seinem Ursprunge, dun westlicher war an demselben noch eine andere Stadt; abr doch westlicher, als die Wendung des Arares gegen Neden an den medischen Gränzen, und im ebenen Landel. Eben so zeichnet sie Ptolemäus, und seht gerade nörlich von ihr den See Lychnitis (See von Eriwan). Arteata stand also einige Meilen südlich von Eriwan, äußest wahrscheinlich an der Mündung des Flusses Zenguin den Arares; daher kann Strado sagen, sie liege auf iner Art von Halbinsel und sen auf den meisten Seiten nit Wasser umgeben. Noch heute sieht man die Ruisnen der alten Stadt, sagt Tavernier ), welcher aber

m) Tacit XIII, 40.

n) Iul. Capitolin. M. Antonin. c. g.

o) Ammian. XXV, 7. p) Strabo p. 801.

q) Tavernier, les six voyages, L. I. ch, 5.

wohl nicht felbst auf ber Stelle gewefen ift, fonft minbe feine Befchreibung bestimmter ausfallen. Douenefort!), ber in ber Rabe war, übersah bie Stelle. Charbin') schreibt nach ber Erzählung ber Einwohners :ber Ort heiße noch Arbachar, zeige große Ueberbleibsel eines alten Palastes mit vier Reihen Saulen von schwarzem Marmor, und ber gange Saufe bes halb verfallenen Gebaudes heiße noch Caetterdat, der Thron des Tiridates. Bauart wurde ben naberer Untersuchung vermuthlich Ros mifch gefunden werben, benn Tiribates, ber bie Stadt aum awenten Rale bauen ließ, war zu Rom, und hatte vom Raifer Mero zu biefem Enbawecke bie Erlaubnig era halten. Runftler und Sandwerksleute mit fich nach Urmenien zu fuhren; bafur follte aber bie neue Stadt Meronia genannt werden ').

In ber Nahe ber Stadt befanden fich zwen feste Bergichloffer, welche ben Konigen zur Bewahrung bes Scha-Bes bienten, Babyrfa und Olane"). Die heutige Lage weiß ich nicht, es mußte benn bas lettere bas Anglon bes Protopius ") fenn, welches am nordwestlichen Abhange des Berges Ararat lag. Doch ist Anglon wahrscheinlich ber beutige von Natur feste Plat Alandschet, welchen Morier beschreibt.

Berschieben von Artarata ist Arrata (n' Apeara) y), wahrscheinlich bie frühere Hauptstadt bes Landes. lag ebenfalls am Arares, aber oftlicher, an Mediens Grangen. In die namliche Lage ftellt Ptolemaus die Stadt Maxuana, so bag vielleicht bies ber spatere Rume bes Ortes war, ober auch Strabo nicht richtig gehort hatte,

r) Xournefort III. Ah. S. 536. s) Chardin T. II. p. 229.

t) Dio Cass. LXIII, 6. u) Strabo 1. c.

x) Procep. Pers. II, ag. y) Strabo l. c.

benn an ber namlichen Stelle, obwohl in einigem Westäckte vom Arares, sindet sich noch die alte Stadt Machejuvan; von beträchtlicher Größe. Die Armenischen Chroniten versichern theits, dies sen das alte Artapata, theils machen sie Noah selbst zum Erbauer der Stadt.

Bestlicher als Artarata in die Nahe des Arares sest Ptolemaus die Stadt Armauria") ('Aquavopia, ben Erasm. 'Aquavviaqu'). Der gegedenen Lage nach ware es die Stadt Bars an einem Settenstuffe des Aras; aber wahrscheinlich stand sie dillicher, nur zwen Tagreisen von Erwan, wo man die Ruinen einer alten Stadt, unter dem Namen Ani=kaga (die Stadt des Ani), noch jest findet b).

Tigranes, der Sohn des Artarias, wollte die Ehre haben, so wie sein Bater eine große Stadt zu seines Ramens Gedächtnisse anzulegen, und wählte hierzu in den süddstlichen Theilen Armeniens eine Anhöhe" am Flusse Nicephorius", 37 Milliar. gegen Nordosten von Nisis die Mesodotamien" und nach der Peutingerischen Tafel 100 Mill. von Amida entsernt. Tigranoserta" (ra Tigranoserta) hieß die neue Stadt, von amsehnlicher Größe und starter Besestligung s. Nur der geringere Theil der Einwohner bestand aus Armeniern, die meisten wurden aus den Griechischen Kolonien in Lappadocien und Cilicien mit Gewalt herben gehoft, und die Stadt

g) Tacit. XV. 4. Plutarch, Lucull. p. 5e1. 508. Appian. Mithrid. c. 84.

<sup>2)</sup> Chardin. T. II. p. 304. a) Bor bem Ramen bieser Stabt fehlen außerst wahrscheinlich im Terte bes Ptolemaus die Worte: ual naga vor 'Agakyr noraudr.

b) Tavernier, les six voyages L. I. ch. 2.

c) Plin. VI, 9. d) Tacit. XV, 4. e) Tacit. XV, 5.

Dagranesftabt. Kerta beißt auf Armenisch Stabt, sagt Bestochins. — Sacitus und Appian gebranchen ben Ramen auch im Singulari i Teygavoxégra.

alfo mit Gebanden in Europhischeur Geschmade geziert h. Aber ber Krieg, in welchen er burch ben Mithribates mit den Romern verwickelt wurde, erlaubteihm die volle Außführung feiner Abficht nicht, Lucullus bemachtigte fich ber Stadt und ließ die erzwungenen Bewohner wieder in ihre Heimet zuruck kehren!). Doch blieb Tigranokerta auch in ber Folge ansehnlich. Die Lage fucht man wohl mit b'Anville am fichersten ben ben Ueberbleibfeln von Sered, am Aluffe Ababur (ber von Biblis aus ben Bebirgen in ber Rabe bes Gees Ban berunter tommt), megen der Entfernung von Risibis und wegen der Lage an bem Aluffe, welcher als beträchtlich angegeben wird. Rimmt man bas oftlichere Amabiah bafür an, fo findet fich Biberspruch gegen alle diese Angaben. Amadiah liegt auf einem boben Berge, hat gar tein Baffer, fonbern muß es erst aus ben Quellen am Auße bes Berges bolen.

Der Fluß hieß Milephorios (Siegbringer); offenbar ein Stiechischer Rame, ben er mabricheinlich megen eines uns unbekannten Umftandes zur Zeit ber Sprifchen Ro-Der altere und einheimische, boch vielleicht niae erbielt. etwas verborbene Rame beffelben ift Kentrites (o Korrpirns), wie ihn Xenophon dangiebt. Die Griechen tamen zu bemfelben unmittelbar nach Buracklegung ber Rarbuchischen Gebirge, und fanden ihn als einen zwen Pletbra breiten Fluß, beffen Baffer gleich ben bem erften Bersuche bes Durchwadens bis an die obern Theile ber Bruft reichte. Des Gebirge kann nur ber Niphates bes Ptolemaus fenn, in beffen Rahe auf ber Nordweftfeite es keinen andern beträchtlichen Fluß giebt, als ben heutigen Bhabur ober ben Aikephorios ber spatern Griechen. Da

h) Strabo XI. p. 804. Plutarch. Lucull.
i) Plutarch. Lucull.

k) Kenoph. exped. Cyri III, 5.

Die Behntaufend nicht in ber Rabe bes Biaris blieben, fieben Tagreifen zur Ueberfteigung bes Bebirgs nothig batten, und ihr Marich gegen die Quellen bes Tigris fortging, fo wanderten fie weiter norblich, als bas fpatere Eigranocerta lag, über ben Bentrites, beffen heutiger Rame vielleicht noch eine geringe-Aehnlichkeit mit bem frühern behalten hat.

Artamofata war nach Bacitus 1) ieine Bergfeftung, aber klein; benn ber Romische Reldherr gab ihr als Befabung, jum Schube feiner Gemablin und feines Sohns gegen ben Angriff einer feindlichen Armee, eine einzige Cohorte. Ueber bie Lage lagt fich nicht genau entscheiden, boch tann ber Ort nicht fern von bem Romischen Lager gewesen sein. Dieses Lager befand fich ben bem Orte Randia \*), am Fluffe Arfanias \*), zehn geogr. Reilen vom Euphrat entfernt"); und gerade vor ihm lagen bie gewöhnlichen Paffe über ben Taurus von biefer Seite?). Diefe Paffe bießen in fpatern Jahrhunderten Blifura? und lagen westlich von Martyropolis. Mso barf man ben Ort nicht in kleiner offlicher Entfernung von Relitene am Euphrat beym heutigen Orte Simfat fuchen, benn keine ber Angaben paßt auf biese Stelle; sondern nordoftlicher ben Rhartbirt 1) in ber Rahe bes Arfen. scheinlich bezeichnet auch Plinius") Die namliche Stadt unter bem Ramen Arfamote, welches Barbuin megen einer Munge, die wohl hier nie geschlagen wurde, in Armosata

<sup>1)</sup> Tacis. XV, 10. m) Dio Cass. LXII, 21. 25.

n) Taca. XV, 15.
o) Tacit. XV, 16.
p) Tucit. XV, 10.

q) Procop. de aedif. III, 3.

r) Ich finde in d'Anville Euphrate p. 77., das Abulfeda Kharts birt füdlich und Simfat nördlich ansett, daß blos d'Anville die Lage verandert hat, weil er glaubte, es ftunde beffer. In diesem Falle ift bann freylich Simfat bas alte Arfamofata.

s) Plin. VI, 9.

umanbert. Er fest sie nahe an ben Guphrat, und konnte dies in Rucklicht auf alle übrige entferntere Städte wohl Eine andere Stelle aus den Aragmenten des Dos lybius ') schreibt evenfalls Urmosata, bestimmt aber bie Lage gerade fo, wie fie sich aus den Erzählungen bes Tacitus ergiebt. "Sie liegt, fagt er, in bem fogenannten Schonfeld, gerade mitten amifchen bem Guphrat und Dis gris;" welches in biefer hohen Gegend, wo der Arfen bem Tigris so nahe fließt, daß bende ben Ueberschwem= mungen ihr Baffer vereinigen, genau autrifft. maus nennt Arsamosata wie Tacitus, und fest es in die sublichen Theile an ben Taurus, etwas weiter vom Ti= aris als vom Euphrat.

Tacitus nennt noch zwen Bergschlösser in Armenien, Gorneas und Volandum"); ba aber bie nabern Bestimmungen fehlen, fo kann man blos fagen, bag jenes in ben nordlichen Theilen Armeniens, Diefes einige Tagrei= fen westlich von Artarata und südlich von dem Arares war. Rielleicht ift Bolandum bas Olane bes Strabo.

Als die Hauptstadt der Provinz Sophene Strabo 1) Rartathioferta (Kapnadionepra). nius,) sest Carcathiocerta nahe an ben Tigris. Da nun icon Ptolemaus biefen Ort nicht kennt, so ift er mahrscheinlich balb zu Grunde gegangen; und es bleibt eine blose Muthmaßung, wenn man bas spätere Amiba, bas heutige Diarbekir, für bie nämliche Stadt halt.

Eine ber vielen Bergfestungen Armeniens bieg Arta= gera (ai 'Apraynoai). Strabo ") fest fie in bie Begenben bes Euphrat. Bellejus Paterculus") nennt Ur-

t) Polyb. de virtut. et vitiis. LVIII. p. 1589.

u) Tacit. XII, 45. XIII, 59. x) Strabo p. 799.

y) Plin. 1. c.

z) Strabo p. 801.

a) Velleius Pat. II, 102.

tagera (Artagera), Bonaras') Artagira (ra' Aprayospa). Sie fügen bie Bemerkung ben, bag ber Entel bes Augustus baselbst fen verwundet, und ber Ort mit vieler Rube von ben Romern erobert und zerftort worden. Aber bie nabere Bestimmung ber Lage fehlt; wenigstens kann es nach diefen Angaben bas heutige Ardis am westlichen Tigris nicht fenn. Das Artafigarta bes Ptobemans. welches an ben sublichen Granzen Armeniens und nabe an bem Tigris lag, ift gewiß ein gang verschiebener Drt.

Die Lage ber starten Bergfestung Arogarassa" weiß ich nicht anzugeben.

Elegia kennt Plinius und Dio Cassius 1) an ben Ufern bes Euphrat, wo ber Strom ben Taurus zu burchbrechen anfangt. Gin gang anderes Elegia (Hlegia) fest Ptolemaus nicht fern von ben nordlichen Quellen bes Euphrat, welches sich unter bem Namen Elija noch jest in ber namlichen Lage, nordwestlich von Arzenrum befindet. Trajan fing feinen Bug gegen Armenien pon biefer Seite an; benn er tam von Satala. im norb= lichen Kappadocien, nach Blegia ) ('Elépeia). Aus Diefer Unternehmung Trajans scheint Ptolemaus den größten Theil seiner Ramen in Armenien entlehnt zu haben. In diesem Elija sind warme Baber 1), und mahrscheinlich bedeutet der oft vorkommende Name nichts anders, als ber Name Therma ber Griechen und Romer.

Das erstere Elegia liegt nach Plinius Angabe nur 10 Mill. fublich von ber Stadt Melitene. hier burchbricht also ber Euphrat ben ftartften, 12 Mill. breiten 3meia bes Taurus. Beiter gegen Guben, zwischen Bargalo

b) Zonaras annal. T. IL. p. 167. c) Ammian. XXVII, 12.

d) Plin. V, 24. Dio Cass. LXXI, 2.
e) Dio Cass. LXVIII, 18.

f) Tournefors voyage au Levant. Lettre 21.

und Samofata bringt, er aber zum zwenten Male burch Gebirge, und biefe lettere Stelle nennt Plinius Die Ratars raften des Euphrat. Ptolemaus fest auf feiner Charte nur ben letten Durchgang an, giebt aber baburch ber Fortsesung des Taurus durch Armenien eine zu fübliche Plinius erzählt, daß der Alus vor bem unenten Ralle eine westliche Richtung nehmen mochte, aber burch bas Gebirg verhindert werde. Dies drieft Ptoler maus auf der Charte genau aus; ber Aluf muß vor bem Bafferfalle ploslich eine veranberte suboftliche Benbung nehmen, und wendet fich nach bem Falle eben fo fcnell wieder weftlich nach Samofata bin. D'Anville hat also wohl den Lauf des Euphrat unrichtig gezeichnet, da er ihn von Claudias bis nach Samosata ununterbrochen in westlicher Richtung fortführt, und badurch bie Hinderung biefes Laufs burch ben Taurus unbemerkt lagt; benn in weiter fublichen Gegenden tragt ber Taurus nichts mehr que Richtung bes Aluffes ben. Diefe Richtung ift augleich Urfache, baß bie norblichern Stabte, namentlich Relis tene, auf feiner Charte einen zu füdlichen Grab ber Breite Als Urfache dieser Richtung wendet er 5) auf eine unbegreifliche Art bie Stelle Ammians an. wo biefer Schriftsteller fagen foll, Julian habe von der Stadt Conftantia aus burch einen Wegweiser erfahren, baß ber Cuphrat zwischen ben benben Castellen Barzalo und Claubias mit langem Umschweife (per longiorem cir-Die Stelle b) fagt, baß ber Konig Sacuitum) fließe. por, weil er wegen ber verwufteten gandichaft nicht gerabezu burch Mesopotamien an ben Guphrat kommen konnte, burch einen Romischen Ueberläufer belehrt worben sen, fich rechts zu halten, um burch langern Umweg ben Rluß

g) d'Anville l'Euphrate et le Tigre. p. 6. h) Ammian. XVIII, 7.

ndeblicher ben Barzalo zu erreichen wo er kleiner und leichter zu durchwaden sen.

216 im 5ten Sahrhunderte Die Romer burch Erbichaft ein fleines westliches Stud Armeniens wieber erhielten, so erforderte die gefährliche Nachbarschaft der Perser die Anlegung mehrerer Reftungen, von benen einige berühmte Stabte wurden, und ihr Andenken bis auf unsere Tage erhalten haben. Daber ift es wohl nothig, Die turge Befereibung ber mertwurdigsten bier benzufugen. Die neuefte berfelben ist

Arzen ober Atranugin ('Aroavovezev Hoos ro Δοζήν). Profopius tennt es noch nicht, sonbern erft Conftantinus Porphyrog. h), und bamals war es nicht Eigenthum ber Romer, sonbern eines Iberischen Prin-zen, beren Berrschaft sich bis in biese Gegenden verbrei-Der Kaiser schildert diesen Ort als außerst wichtig. wegen feiner starten Befestigung und wegen ber Lage; benn man betrachtete ihn als ben Schluffel zu allen nordlichen Gegenden, ber Abasgi, Moschi, Iberi, und ber Bandel verbreitete fich auf bemfelben nicht nur über bie eben genannten gander, sondern auch nach Trapezunt, folglich bem ganzen Pontus Eurinus, über Armenien und Sprien. Die Lage wird zwar nirgends genau bestimmt, aber aus bem Zusammenhange ber Erzählungen und aus bem heutigen Namen felbst zeigt sichs beutlich, baß es Arzenrum (Argen ber Romer), nahe an ben Quellen bes Cuphrat, Die Hauptstadt bes Turfischen Armeniens ift.

Um Arzes (vo Aoges), so wird es in einer andern Stelle genannt i), liegen noch zwen andere Restungen, Chliat und Pertri. Befigen wir biefe bren, fagt ber Raifer, so kann bie Persische Armee nicht in ber Romer Land bringen. Man sieht auch aus dieser Stelle, baß

h) Constant. Porph. de admin. imp. P. II. c. 46. i) Constant. de admin. imp. P. II. c. 44.

fie langs des Gebirges lagen, auf welchem die nordlichen Quellen des Euphrat entspringen.

In frühern Beiten war bie wichtigste Stadt bes ganzen Landes Theodossopolis. Theodosius II. hatte sie als eine Bergfestung angelegt, und baber behielt fie ben Ramen, wenn gleich erft Anastasius fie zu einer großen Stadt mit festen Mauern machte, und Justinian biese Befestigungen noch verstärkte k). Sie wurde bald burch ibren Handel reich und machtig, und benutte die Schwas che bes Oftromischen Reichs, um fich zu einem unabhangigen Staate zu bilben, wurde zwar einmal erobert und ibr Gebiet oft vermuftet; aber beswegen tennt fie boch Constantin noch als eine Stadt, die von allen Seiten burch Karavanen besucht wurde 1). Sie ist zu Grunde aegangen, ich weiß nicht burch welche Unfalle, aber bie Stelle. wo man ihre Ruinen fuchen muffe, Die gewiß noch von einer so bebeutenben Stadt übrig find, lagt fich aus ben vorhandenen Angaben ziemlich genau bezeichnen. Sie lag 42 Stabien gegen Suben von bem Berge, aus welchem ber Cuphrat fließt m), und befand sich sublich. vom Arares"). Wer also, ohne von ben Aurden gehinbert zu werben, von ben Quellen bes Euphrat gerade ben Berg überfteigt, aus welchem fie kommen, ber findet eine Reile jenfeit bes Bergs gegen Guboften bie Ruinen von Theodosiopolis. In der Mitte liegt ein Bugel, und rings herum die größere Stadt. Theodofiopolis ift febr mahrscheinlich die namliche Stadt, welche Abulfeda') Kallath ober Achlath nennt. Er vergleicht ihre Lage und Große mit Damast, nennt fie bie berühmtefte Stadt Armeniens und entfernt sie von Malazgerd sieben Parasangen.

k) Procop. Pers. I, 10. de aedific. III, 5.

<sup>1)</sup> Constant. de adm. imp. P. II. c. 45.

m) Procop. Pers. I, 17.
n) Constant. l. c.

o) Abulfeda Tab. XVIII. p. 511.

fagt vorher bey Arzen, sie liege nicht fern von biefer Stabt.

Nabe ben Theodosiopolis lag die kleine Kestung Beneum ), wo man bie Unternehmungen ber Stabt bes phachten und hindern konnte; fie befand fich aber in ben Hanben ber Iberer. Also lag sie wohl schon am Arares. benn die Hertschaft bieses Bolks follte fich nicht fublic pon biefem Aluffe erftreden.

Much Mantgikiert und Abnikum 4), zwen andere aute Stabte und Festungen, fanben fich in ber Gegend, dillicher am Arares. Das erstere hat sich bis jest unter bem Mamen Manfigerd ober Managalerd erhalten.

Bars, die noch jest ansehnliche Stadt an einem nord= lichen Nebenflusse des Arares, war unter dem nämlichen Namen ro Kags im 8ten Jahrhunderte ber Hauptsis eis nes Fürsten, beffen Berrichaft fich über bas gange nordliche Armenien und weit gegen Often verbreitete"); burch bie Perfer murbe feine Berrichaft vernichtet.

Strabo ') fpricht von ber Gottin Anaitis. Die in Armenien verehrt wurde, und von den Tempeln, die ihr in mehrern Theilen bes Landes, ber porzuglichste und beiligfte aber in der Proving Ufilisene, errichtet maren'). Wornehmen des Landes weihten ihre Tochter als Priefterinnen, welche, so lange sie unverheirathet blieben, alle Ausschweifungen ber Liebe begingen, ohne baß es ihnen Schande brachte. Denfelben Tempel fcheint Protop") unter ber Benennung bes Tempels der Taurischen Dia-

p) Constant. 1. 0. q) Constant. P. II. c. 41. 45. r) Constant. P. II. c. 44.

s) Strabo p. 805.

t) Artarerres, ber Sohn bes Darius, foll zuerst biesen Dienst ber Benus Analits in seinem gangen Relice eingeführt haben. Beroeus in Fahre. Bibl. Graec. XIV. p. 206.

u) Procop. Pers. I, 1 .

na") zu bezeichnen. Dreftes, fagt er, sen mit feiner Schwester aus Lauris abgereift, aber balb darauf in eine Krankheit gefallen, die ihn nach bem Spruche bes Dras tels nicht eher verlaffen follte, als bis er ber Diana einen Tempel errichtet hatte, jeboch an einer Stelle, Die wie bie Taurische ware. Nach langem Herumirren sen er hierher gekommen, habe die Aehnlichkeit der Gegend und zu= . gleich ben Namen bes Gebirges Taurus gefunden, und fen nach der Errichtung des Tempels sogleich genesen. Diesen Tempel, ober vielmehr biefe zwen Tempel, sah Protopius noch unbeschäbigt, aber sie waren in Kirchen umaewandelt worden. Die Stadt, in der fie fich befanben, lag am Euphrat, nicht fern von ber Quelle in Afi= lisene, und boch auch in Kappadocien, und hieß bas gol= bene Romana, weil Dreftes nach erfülltem Gelübbe bie Haare ablegte. Der Euphrat trennte Rampabocien und Afilisene. Da nun dieser Ort zu benden gerechnet wird, so mußte er weit gegen Norden liegen, wo der Fluß noch gegen Weften fließt und alfo nicht bie Granze fenn kann, füdwestlich von Arzenrum.

Die Gegend von den nordlichern Quellen des Euphrat und ber Stadt Theodosiopolis bis gegen ben fublichern Euphrat, also wahrscheinlich bas alte Afilisene mit eingeschlossen, bieß zur Zeit des Protopius Chorzene. Strich ift weniger bergig als bie übrigen Armeniens, und die Besitzungen der Romer und Perfer waren hier fo we= nig genau bestimmt, bag man teine feste Granze gieben konnte. Auch befand sich hier keine Festung, weil bie Perfischen Ginfalle nie von biefer Seite herkamen, bis endlich Justinian die befestigte Stadt Artaleson anlegte, beren Lage unbefannt ift ).

n) Das bie Romer biefe Anattis in ihre Diana umbitbeten, geigt Plutarch. Lucull. p. 507. bey einer anbern Gegend am Euphrat in Sophene, bie ber Persischen Diana geweihet war.
7) Procop. de aedif. III, 5.

Aber besto mehr Festungen waren in der südlichern Gegend (welche noch immer Sophene oder Sophanene hieß), von hier bis nach Mesopotamien, weil die meisten Unternehmungen der Perser auf diese und die westlichern Lander gerichtet waren.

Die wichtiaste Stadt dieser Provinz und der Sis bes . Generals mar Amiba. Als ben Stifter biefer Saupts festung nennt Ammian") ben Raifer Conftantius, welcher ben vorher unbebeutenden Ort feiner Lage wegen zu einer ansehnlichen Stadt und wichtigen Zestung machte. 2Benn bie Versischen Beere von Affprien aus nicht geradezu über Misibis burch Mesopotamien über ben Euphrat bringen konnten, wegen ber Buften und absichtlichen Berheerung ber ganzen Gegend, so wandten sie sich auf diese nordwestliche Seite, und baburch hatte Amiba das Schickfal, mehr als einmal von ben Berfern erobert zu werben. Lage ber Stadt bleibt nach Ammians und Protops Beschreibung nicht zweifelhaft. Sie liegt am Tigris, nicht fern von seinen Quellen, hat rings um sich, gegen Guboften bie Gefilde Mesopotamiens, gegen Norden ift sie nicht fern von bem Flusse Aymphaus, und in größerer Ferne umziehen bie Gipfel bes Taurus ben Horizont, der bie Bolkerschaften jenseit bes Tigris und Armenien bavon trennt, gegen Beften granzt fie an bie fruchtbare ganbichaft Gumathena. Also ift es unstreitig die heutige Stadt Diarbekir, welche auch noch ben alten Ramen Bara Amid (Schwarz Amid) ben ben Turken führt. Wenn sie Ummian und auch Protop zu Mesopotamien rechnen, so barf man sich burch biese Angabe nicht irre machen laffen. In den spätern Sahrhunderten nahm man bas Wort Mesopotamien in ftrengerm Berftanbe als vorbin, und verstand alles barunter, mas zwischen bem Euphrat und Tigris, gleich von ber Quelle bes lestern an

<sup>2)</sup> Ammian. XVIII, 9.

gerechnet, lag; und ba gehört Amida frenlich zu Mesopotamien. Die Aeltern ließen bieses Land erft mit bem Gebirge Masius anfangen und hatten gegen Nordosten teine festen Granzen. Den Aufschluß giebt uns Protopius selbst; er sest zwar gewöhnlich Amida nach Mesopota= mien, erinnert aber, daß einige noch alle biese Striche von Amida an zu Armenien rechnen ); und zwar aus bem Grunde, weil hier noch Armenier wohnten b). Ptolemans ben eigentlichen Taurus vom Gebirge Masius trennt, und awischen benbe Ammaa fest, fo bedeutet bieser ben ihm zu Mesopotamien gerechnete Ort wohl gewiß bas spätere Amida. Auch die Peutingerische Lafel hat biefe Stadt auf der Straße, welche von Melitene weiter oftlich führt, aber ber Abschreiber hat, wie ben mehrern Dertern, wohl bie Lage bes Orts hingemalt, aber vergeffen , ben Ramen benaufugen.

Martyropolis, eine Stadt in Sophanene, welche Justinian zur wichtigen Festung machte"), lag am Flusse Aymphius d), von Amida gegen Norbosten eine starke Tagreise, ober 240 Stabien entfernt. In einer anbern Stelle ift die Entfernung auf 300 Stadien angegeben.). Der Aluf Urmphius bilbete bie Granze zwischen bem Romischen und Persischen Gebiete auf Dieser Seite. Defte lich bavon lag die Persische Proving Arrane ('Aofarn). welche wohl Arzane heißen follte, von der Stadt Arzen am Thospitis = See. Alfo lag Martyropolis an dem Fluffe, welcher ben Berodot den mittlern Arm des Di= gris bilbet, ben Meta Sarelin, wie es auch d'Anville angenommen hat. Der Rlug heißt in unsern Zeiten Bafilimfa.

a) Procop. Pers. I, 17.
b) Procop. de aedif. III, 1.
c) Procop. de aedif. III, 2. Pers. I, 21.

d) Ben Ammian. l. c. Rymphaus.

e) Procop. Pers. I, 8.

Eine kleine Tagreise westlich von Martyropolis liegt die kleine Restung Phison, und noch 8 Milliar. weiter ein wichtiger Daß über ben Taurus, burch ben jebermann ge= ben muß, wenn er aus ben oftlichern Gegenben aum Euphrat kommen will ). Die Griechen nannten ihn mit bem allgemeinen Ramen Klisura (Klessovoas), Paffe, und Austinian befestigte ihn durch zwen angelegte Kastelle. Dies ist ohne 3meifel bie Stelle, mo Lucullus und bie Römer nach ihm burch Sophene gegen Tigranocerta ein= brangen, und in beffen Nabe man auch die oben beschrie= bene Bergfestung Arfamosata suchen muß. Die Peutingerische Tafel fest auf bieser Straße 30 Milliar. westlich von Amiba einen Ort Arfinia, welcher mahrscheinlich von ben Klisura ber spatern Zeit nicht verschieden ist. Rest beißt der Drt Arcri.

In bem namlichen Sophene hatte Justinian noch bie Festung Kitharizum angelegt 5). Bahrscheinlich lag sie am füblichen Arme bes Euphrat, benn von hier bis Theobosiopolis erstreckte sich bie nordsichere Proping Chorgene. Justinian sette hierher den zwenten Dur bes zu Mesopo= tamien gerechneten Armeniens b), ber erstere war in bem füblichern Martyropolis. Nörblicher als am Euphrat konnte fie auch nicht liegen, benn wenn man von bier nach Melitene am westlichen Guphrat wollte, fo mußte man durch die eben beschriebenen Klisura. Bon biefer Stadt nach Theodosiopolis hatte man vier Tagreisen zu machen i), welches vollkommen mit ber Lage am füblis

chen Euphrat übereinstimmt k).

f) Procop. de aedif. III, g.

g) Procop. l. c. h) Procop. de aedif. III, 2. i) Procop. Pers. II, 24.

k) Procop. de aedif. III, 5. Ta Befava war ein Ort in ber Gbene mit vielen Sumpfen umgeben. Dies bauchte Juffinian nicht gut zu sen, weber fur die Gesundheit, noch gegen die Einfalle der Perfer. Er legte alfo 3 Mill, bavon in einem Diftritte, X gumina

# Das britte Buch.

Assprien.

## Einleitung.

Die brey kander, welche Ptolemaus Mesopotamien, Babylonien und Assprien nennt, waren die Bestandtheile eines alten Asiatischen Reichs, von seinem Stifter, Assur, das Assprische genannt. Einerley Sprache, einerley Sitten verbanden sie, so wie die Abstammung, welche sie unter sich und mit den Syrern gemeinschaftlich hatten. Ninus eroberte hierzu große kander des dstlichern Usiens, und diese wurden dadurch Theile der Assprischen Monarachie, aber nicht des Assprischen Volks.

Sardanapalus nennen die Griechen den letten Resgenten, der den Abfall der meisten Provinzen erlebte und nach dem Berluste des entscheidenden Treffens, von weistern Hulfsquellen entblößt, sich mit seiner Residenz versbrannte. Als den wichtigsten Unternehmer dieser Revoslution nimmt man den Arbaces, einen vornehmen Medisschen Befehlshaber an. Nach Diodors Erzählung kam

genannt, auf einem sehr steilen Berge eine ansehnliche und unbes zwingliche Stadt nach seinem Ramen an. — Dies ist wohl die noch vorhandene, unter einem eindeimischen Fürsten stehende Stadt Palube, am süblichen Arme des Guphrat. S. von detselben Paul Lucas erfte Reise, R. 24.

baburch ber ganze Umfang ber Assprischen Monarchie an ihn und an die Meder ), so daß, wenn in Zukunft von Assprischen oder Babylonischen Fürsten die Rede ist, diese als blose Vasallen oder Satrapen des neuen allgemeinen Staats betrachtet werden müssen. Es liegt schlechterbings außerhalb der Gränzen dieses Buchs, zu untersuchen, wie viel oder wenig Glaubwürdigkeit des Atesias Angaben, welche er aus den königlichen Chroniken selbst entlehnt zu haben versichert, verdienen mögen, doch darf nicht undemerkt bleiben, daß sie sehr wichtige innere Schwierigkeiten enthalten.

Bu bem Umsturze des alten Reichs wirkte nicht der Meder Arbaces allein, sondern auch die Borsteher mehrerer Provinzen, unter welchen Diodor selbst den Satrapen von Babylonien namentlich angiedt den Satrapen von Babylonien namentlich angiedt dem Ausgange der gefährlichen Unternehmung einen neuen Herrn statt des vorigen an ihm zu haben. Bon dem Babylonischen wenigstens wird ausdrücklich bemerkt, daß ihm der freye Besitz seiner bisherigen Statthalterschaft ausbedungen wurde. Es konnte ihm auch nichts anders versprochen werden; denn Satrap war er ja schon vorher.

Daher glaube ich hier dem Herodot, ber sich übrigens in keine Auseinandersehung der sehr alten Begebenheiten einläßt, ungleich mehr, wenn er versichert, daß durch den Untergang der Monarchie die Meder selbst, aber auch die übrigen Nationen, in ihre ursprüngliche Frenheit zurück getreten seyene); daß es in der Folge ein eigenes Ussprisches, ein eigenes Babylonisches Reich, in ununter-

c) Herodot. I, 95.

a) Diodor. II, 32. nach Atestas. b) Diodor. II, 24. 23. Sarbanapal sette auf den Kopf des Babys loniers den nämlichen hohen Preis, als auf den Kopf des Mes ders 4 a. 25.

brochener Reihe gab. Wie könnte sonst von häusigen Kriegen der Meder gegen die Assprer die Rede seyn; wie könnten die letztern mit so großer Nacht Erweiterungen ihrer Herrschaft in den Ländern der Syrer suchen? Man nimmt einen spätern Abfall der Ussprer von den Medern an, aber dies ist mehr Hypothese als erwiesene Wahrheit. Vielleicht hatten sich in dem eigentlichen Assprien sozar mehrere kleine Herrschaften gebildet, die erst in der Folge in ein Ganzes zusammen kamen. Wenigstens zeigt uns die Vibel ein mächtiges Reich der Könige von Zoda in Resopotamien zur Zeit Davids, unter den letzten Könizgen Israels hingegen die Assyrber als Gebieter von Mesopotamien und Assyrien und zugleich von den nördlichern Theilen der Provinz Babylon, denn daselbst lag die Hauptstadt Ninive.

Eben so unabhängig herrschten in ihrem kleinern, aber gutbebauten und burch bie feste große Manufactur = Stadt Babylon wichtigen Lande bie Konige, welche von berfelben den Titel hatten. Der nordostliche Theil ihrer Befigungen war von jeher mit unter ber Benennung Affy= rien begriffen; schwerlich aber bas subwestlichere Chalbaa, welches wahrscheinlich Araber ursprünglich bewohnten. Daß es unabhangig war, beweist schon die Gesandtschaft an den Konig Histias, nebst dem Gluckwunsche wegen seiner Wiedergenesung d). Solche Gesandtschaften schickt tein Bafall eines Ronigs, welcher fo eben eine wichtige Rieberlage im Lande bes Sistias erlitten hatte; wohl aber ber Nebenbuhler eines gefährlichen Nachbars, beffen Sauptstadt ben Babylonischen Besitzungen so nahe lag. Es ift fein Wiberspruch, wenn es heißt, bag bie Baby= lonier von ben Affprern nach Palastina verset murben .. Die bekannte Politik aller Affatischen Barften, welche

d) II. Regum XX, 12.
e) II. Reg. XVII, 24.

um jebem Aufstande vorzubeugen, diese Maabregel er= griffen, konnte der ganz natürliche Grund dieser Berfe= gung senn.

Nach langwierigen Kriegen unterlag Uffprien ber Medischen Macht. Sest erst wurde Rinive zerstort ). Babylonien hatte nun gwar einen noch fürchterlichern Rachbar bekommen, gegen welchen es auch burch bie erkunstelten Krummungen bes Guphrat und bie moglichfte Befestigung ber hauptstabt sich fraftig zu schüben suchte; aber bas Eroberungssoftem ber Meber richtete sich mehr gegen Nordwesten, nach Armenien und Kleinasien. burch bekamen die Babylonier Rube und Gelegenheit, fo wie zuvor die Affbrer, auf weitere Unternehmungen gegen Sprien und felbft gegen Aegypten ju benten. biefem Beitpunkte fahen fich balb bie Juben an bie Bache Babylons verpflanzt. Doch blieb bas Reich nicht lange auf biefer Sohe. Mebien tam unter bie Berrichaft ber Perfer, und Cyrus wollte nicht die Eroberung ber einzigen Proving unverfucht laffen, welche ihm gum Befibe bes gangen mittlern und vorbern Uliens fehlte. Ba= bylon fiel, wurde zur Perfischen größten und wichtigften Satrapie, weil ihr ber Sieger alle Theile bes ehemali= gen Affpriens unterordnete. Daher haben in ber Folge alle bren Provinzen oft ben Ramen Affprien, wegen ibrer Bewohner, oft aber auch bie allgemeine Benennung Babylonien, in Rucksicht auf die Satrapie, in welche fie vereinigt waren.

In Ansehung bes hohen Alters ber Affprischen Ronarchie wird man mir erlauben, baß ich Mißtrauen gegen die vorhandenen Nachrichten außere. Zu Abrahams Zeiten erscheint der sogenannte König von Affur unter einer traurigen Gestalt. Ware er ein machtiger Monarch ge-

f) Herod. I, 185.

wesen, so würde er doch wohl seine Basallen, die 800. Meilen weit entlegenen Könige von Persien 2c., nicht aufsgesordert haben, ihm in dem Kriege gegen einige Dynassten benzustehen, deren Land wenige Meilen faßte; hatte er ein beträchtliches Kriegsheer gehabt, so könnte doch wohl ben Abraham der Gedanke gar nicht entstanden senn, mit 318 Hausgenossen den Anfall auch den Nacht zu wagen. Sine andere Stelle der Bücher Mose, die zum Beweise der Assyrischen Größe schon zu dieser Zeit dienen soll, trägt unverkenndare Spuren einer Interpossation aus den Zeiten lange nach der Assyrischen Gesansgenschaft an der Stirne. Was konnte Wileam von der Wegführung durch die Assyrer, und von dem Einbruche der Griechen wissen?

g) IV. Mos. XXIV, 22. 24. Es ift bies bie einzige Stelle nicht. F. Mos. IIII, 27. ff. wird ebenfalls die Wegführung der Israeliten aus ihrem Lande und zugleich ihre Rücklehr prophezoget. Selbst das erste Buch verräth bergleichen spätere Einschiebsel. Esaus Stammregister z. B. ist, aufs höchste angenommen, erst unter den Königen Israels gefertigt worden. S. XXXVI, 31.

## Erstes Rapitel.

Me fo po tam i en. Grangen, Eintheilung, Gebirge.

Das Cand zwischen den Slussen (η Μεσοποταμία) nannten bie Griechen bie ausgebreiteten Begenben, welche ber Euphrat und Tigris einschließt h), ohne jeboch einen festen Begriff mit biefer Benennung ju verbinden. Bende Fluffe vereinigen sich erft sublich von Babnion. und boch gahlt tein Schriftsteller biefe Stadt zu Defopotamien 1). Die gezogenen Kanale mußten also aur funftlichen, aber immer nicht fichern Granze bienen; benn einige rechnen selbst die Stadt Seleucia i) am Digris noch zu biefer Proving, anbere zu Babylonien. Auf der Rordseite sollte nach bem Wortverstande alles Land zwischen bem Euphrat und ben Quellen bes Digris (ber größte Theil von Sophene) noch hierher gehoren 1); aber baburch ware die lettere Proving zer= stuckelt worden. Auch waren in biesen Gegenden nicht Sprer, fondern Armenier, von verschiebener Abstammung und Sprache. Man wählte also lieber zur Nordgranze den Taurus an der Stelle, wo ihn nordlich von Samosata ber Euphrat durchbricht, und die oftliche

nigung beyder Flüsse reichen. k) Plin. VI, 26. Strado XV. p. 1075. Ptolem. Aber keiner zieht die bestimmte Linie der südlichen Gränze.

h) In der Bibel Aram Raharajim (Sprien zwifchen ben Fififen).

i) Aber Plin. VI, 27. läst boch Mesopotamien nach bem Bortversftanbe, nicht als Provinz genommen, bis an die Stelle ber Bereisniaung bevoer Riffle reichen.

<sup>1)</sup> Plin. VI, 9. fagt auch, Armenien macht ben Anfang von Mesopotamien, in so fern nämlich berde Flusse in ihm entspringen; ein anderes aber ist die politische Eintheilung.

Kortsetzung bieses Gebirges gegen ben Tigris hin "); baburch wurde Sophene von Mesopotamien ausgeschlossen. Weil aber der Taurus nicht in gerader Linie östelich zum Tigris läuft, sondern sich unter dem Namen des Gedirges Masius südösklich nach Mesopotamien zieht, so blied in dem Zwischenraume zwischen dem Gedirge und Flusse die Gränze unbestimmt, und man rechnet längs dem Tigris noch Derter zu Mesopotamien, die sich dis gegen Diarbekir hinziehen; ja die spätern Schristzskeller, z. B. Procopius, sind zweiselhaft, ob sie diezse Stadt, damals Amida genannt, noch zu Armenien oder zu Mesopotamien rechnen sollen. In der gegenzwärtigen Beschreibung reicht es auf der Nordseite die in die Nähe von Amida, auf der Südseite die zum Ende der Wüsse.

Die Benennung selbst haben die Griechen ohne Zweisel aus der Sprischen Sprache in die ihrige übergetragen ), und zwar zur Zeit des Seleucus und seiner Nachkommen, welche diese Gegenden beherrschten und Städte in denselben anlegten. Zur Zeit Herodots und der Zehntausend ist von Mesopotamien noch nicht die Rede; man begriff es, so wie zuweilen noch in spatern Zeiten, unter dem Namen Assyriens, oder Syriens zwischen den Slüssen ). Ueberhaupt wurde dies send weder unter der Persischen noch Macedonischen Regierung als eigene Satrapie betrachtet, sondern ges hörte mit zu Babylonien.

m) Peolem., Strabo XVI. p. 1089. "hier hat Mesopotamien bie größte Breite 3" also meint er ben nämlichen Zweig bes Taurus wie Ptolem., keinen nörblichern.

n) Daß bie Benennung einheimisch war, bezeugt Arrian. exp. Alex. VII, 7.

o) X-noph. exped. Cyri I, 4. nennt es Sprien, ohne weitern Unterschieb; Strabo und Pilnius rechnen es mit zu Asprien. Eben so Arrian. VII, 7. "Der Euphrat und Aigris begränzen bas zwischen ihnen liegende Affprien."

Mesopotamien zerfallt in zwen Haupttheile, ben norblichen und ben fublichen; bende trennt auf ber Bestfeite ber Fluß Chaboras. Jener ist größtentheils fruchtbar, und wird allein verstanden, wenn zwischen Romern und Perfern von Mesopotamiens Besite bie Rebe ift; ber lettere besteht aus einer aufammenbangenben Sanbrufte, welche von ben altesten Beiten bis jest herumstreifende Araber bewohnten und behaupteten, fich awar immer bem Unfuhrer eines nahenden Beers mit Chrfurcht unterwarfen, aber unumschrankt bie Gegend beherrichten, sobald fich die feindliche Dacht entfernt hatte, und immer ber Parthen schablich murben, welche es magte, sie zu beleidigen. Mehrere Geschicht= schreiber, die nicht gute Geographen maren, nennen biefe Bufte Arabien, rechnen sie sogar mit zu bem fogenannten glucklichen Arabien.

Die Bewohner bes norblichen Saupttheils hießen in der Landessprache Mygdonii (Mvydovioi), folglich ihr Land Mygdonia. Die fpatern Schriftsteller bezeich nen mit diesem Namen nur ben norbofllichen Theil bes Landes in der Gegend um Risibis; aber Strabo P) belehrt uns beutlich, baß auch bie westlichen Striche am Euphrat dazu gerechnet wurden. Er halt fich fur überaeuat, bag biefe Benennung erft gur Beit ber Macedonier und burch fie entstanden fen, megen ber Namensgleichheit mit ben Mygdones in Thracien und um ben Berg Olympus; irrt aber zuverlässig, benn bie Behntaufend ben ihrem Rudzuge fanden ichon bie Mngdonii q), welche mit ben Armeniern auf bes Ronigs in Perfien Befehl den Uebergang über den Fluß Kentrites, nabe an ber gemeinschaftlichen Granze, freitig machen follten. Gben unter ber Regierung ber Macebonier

p) Strabo XVI. p. 1083. q) Xenoph. exped. Cyri IV, 3.

fing die Benennung Mygbonia an, feltener zu werben, weil sie ber namlichen Gegend, ober wenigstens bem nordwestlichen Theile, so weit er vom Gebirge Masius, vom Euphrat und bem Flusse Chaboras eingelchloffen wird, Die Benennung Unthemufia ('Avde-Movoia die Blubende) ) benlegten; und wirklich liefert auch biefe Begend, ob sie gleich bin und wieber mit mafferlosen Streden unterbrochen ift, felbst unter ber allgemein zerstorenden Berrichaft ber Domanen, reichen Ueberfluß an allen Bedurfniffen bes Lebens.

In ben fruhern Zeiten ber Parthischen Berrichaft

über Mesopotamien bemachtigte sich einer ber benachbar= ten Arabischen Rurften ber weftlichen Theile Dieses Lanbes am Euphrat "). Er hieß Osroes t), und allmählich gewöhnte man fich baran, feine Befigungen Osroene (n' Ogoonvn) zu nennen, ba Osrocni ober Orrhoeni anfangs nur ber Name feiner Borbe mar, und bie altern Benennungen ber Striche fich lange erhielten. Da= ber fest Ptolemaus mahrscheinlich tein Deroene in Mesopotamien an, da boch lange vor ihm Abgarus, Ko= nig ber Deroeni, in ber namlichen Gegend herrschte"), und Trajan unter vielen andern Dynasten bes Morgen= landes auch ben Ronig ber Deroeni gur Uebergabe nos thiate 1). Er geborchte ben Romern, so lange biese

Influng sur Benennung.

s) Plin. VI, 28. Arabia a regione Ciliciae Comagenesque descendit, multis gentibus corum deductis illo a Tigrane magno.

t) Procop. Pers. I, 17. Schon Strabo l. c. fagt, daß ein Theil ber nörblichern Gegenben ben nomabifchen Arabern aus ben fublis dern Strichen geborden muffe.

r) Bielleicht gab auch bie Stabt Anthemufia in Macebonien Berans

m) Dio Case, XL, 19. beym Juge bes Graffus gegen bie Parther. Die altern Ausgaben lefen Drrhoeni; aber bies tann teinen uns terschied machen, und Dio kann auch nicht blos nach ben Kenntnis-fen seiner Zeit reben, weil er ben König namentlich angiebt. Ap-pian. Syr. nennt ihn einen Fürsten ber Araber, giebt also ben Ursprung an.

x) Eutrop. VIII, 2. Dio Case. LXVIII, 18. 21.

ihre Reftungen in allen umliegenben Begenben Defopotamiens hatten. Sein Sauptsit war die heutige Stadt Plinius versteht unter ber Benennung Orei Arabes, welche in mehrern Stellen vorkommen. gang gewiß biefe Orrhoeni, benn er stellt sie an bie oftlichen Ufer bes Euphrat, ber Sprifchen Proving Commagene gegenüber, und macht sie überhaupt zum sublichen Granavolke Armeniens 2). Der westliche Theil Desopotamiens behielt ben Namen Osroene noch bis in bas 7te Sahrhundert. Alle Romische Besigungen fanden bamals unter bem Dur von Obroene, und bie Benennung Mesopotamien blieb nur noch fur die Gegend um Umida übrig, welches wir ben Armenien beschrieben haben "). Der lette Rurft ber Deroeni verlor fein Reich durch ben Raiser Caracalla b). -

Mesopotamien gehort seiner Lage wegen zu ben unglucklichsten ganbern ber Erbe. Unter ber Berrschaft ber altern Perfer und ber auf biese folgenden Spri= schen Könige von Macedonischer Abstammung lebten bie Bewohner besselben am ruhigsten. Die lettern bestrebten sich burch Anlegung einiger Stabte (benn bisher wohnte man blos in Dorfern) bem Lande aufzuhelfen. Aber schon als im bobern Alien ofters Emporungen ausbrachen, und balb barauf die Parther fich ber gangen Monarchie bis zum Euphrat bemachtigten '), war es Rriegszügen und Verwüstungen ausgesett, welche von iebt an nicht wieder aufhörten. Denn theils bemach= tigte sich Tigranes in Armenien ber nabe gelegenen

y) Procop. Pers. I. 17. Suidas in voce "Edessa. Dio. Tacit.

XII, 5.

z) Plin. V, 24. VI, 9. 26.

a) Hieroclis synecdomus. Wesseling, itiner. p. 713.
b) Dio Cass. LXXVII, 12.
c) Melopotamien befesten sie erst nach ber Rieberlage bes Zigrames und bem Rudzuge bes Pompejus, Appian. Syr. c. 48.

Striche, theils plunberten bie Araber mehrere Segenben und festen fich in benfelben fest. Auch bie Romer unter Lucullus und Pompejus fingen an, Mesopotamien zu beunruhigen 1), und Graffus murde etwas fpater bafelbst mit seinem Beere geschlagen und getobtet. Babrend bes erften Jahrhunderts ber driftlichen Beitrechnung brang zwar tein Romer in bas Land, und baber tommt es, bag Strabo und Plinius fo burftige und nur alte Nachrichten von bemselben haben; aber Trajan entriß bie ganze Proving mit mehrern ankegene ben ben Parthern; und obgleich Sabrian bie genachs ten Croberungen sammtlich wieder abtrat, so bemachtigte sich boch Lucius Berus und Severus aufs neue Mesopotamiens, und es blieb Romische Proving bis au Ende bes vierten Jahrhunderts, ohne beswegen gro-Bere Rube zu genießen. Denn es war ber Schauplas jedes folgenden Kriegs awischen ben Romern, Partbern und Perfern.

Durch biese beständigen Kriege wurden die Bewohz ner Mesopotamiens so an die Widerwartigkeiten dersels ben gewöhnt und gegen die Verheerungen unempsinds lich gemacht, daß sie selbst der zuverlässigste Schutz ges gen die Einsässe der Barbaren wurden, die Ufer des Tigris mit regelmäßigen Wachen besetzen, den Krieg wenigstens so sehr liebten, als den Frieden, und porzäglich in ihren Festungen den unerschütterlichsten Muth bewiesen. Als nach Julians Tode der Kaiser Jovian sich durch seine von allen Seiten gesährliche Lage ges zwungen sah, alle Römische Besitzungen an der Listund Wen, im Grunde also den ganzen Besit Mesopotamiens

d) Strabo XVI. p. 1088.

e) Ammian. XIV, 3.

an die Perfer abzutreten; so baten die Einwohner von Risibis, welches bisher unerschütterliche Bormauer gegen alle Unternehmungen des Feindes gewesen war, auf das dringendste den Kaiser, sie von dem unverdienten Schicksale auszunehmen; und da alle Borstellungen der einem Fürsten vergeblich waren, der nichts so sehr als Brieden mit den Perfern und schleunige Rücksehr in die Abendländer wünschte, so slehten sie dlos um die Inade, ihrem Schicksale überlassen zu werden. Sie getrauten sich, mit eigenen Kräften in ihrer guten Festung der ganzen Persischen Macht mit Erfolg widerstehen zu könnan!). Vergebens; sie mußten auswandern, und Risibis kam in die Hände der Perser, welchen es spätexpin die Vriechischen Kaiser nie wieder entreißen konnten.

Mesopotamien war zwar nicht namentlich an bie Perfer abgetreten worben; aber burch ben Belit von Milibis und Singara erhielten biefe einen großen Theil Den Romern blieb blos ber westliche des Landes. Theil, soviel der Chaboras = Rluß, der Euphrat, und bas Gebirge Masus einschloß. Daber tennt bas Stinerarium Antonini blos bie Stadt Chessa mit einigen Bleinern in biesem Lande, ba bie weit altere Pentingerische Tafel noch ben ganzen Umfang ber Derter verseichnet. Selbst biefer Besit war febr ungewiß, und man wußte bem Einbringen ber Perfischen beere nach Sprien blos burch allgemeine Berheerung ber weit verbreiteten fruchtbaren Cbenen zu begegnen. Daher men= beten sich die Unternehmungen berselben in den folgenben Beiten meift gegen bie norblichern Berge und gegen ben Ursprung bes Arms vom Tigris bin, welche Gegend jest die Romer mit unter der Benennung Mesopotamia begriffen, um boch noch eine Proping bieses Namens zu besigen.

f) Ammian. XXV, 9. Zosim. III, 55.

Die spätern Schicksale ber Einwohner haben sich nicht verbessert. In unsern Zeiten hat zwar lange kein Krieg ihre Gegenden getrossen; aber die Streiserenen Arabischer Stämme sind ungleich drückender, als zu der Kömer Zeiten. Nur selten zeigt die große Ebene noch ein schlechtes Dorf, da es doch blos an Menschen= händen sehlt, um sie so fruchtbar zu machen, als sie einst war ), und mit so vielen Städten zu bedecken, als uns die ältere Zeit der immerwährenden Kriege ungezachtet zeigt. Was der streisende Araber in den nordzlichern fruchtbaren Gebirgen nicht vernichten kann, geht unter dem Drucke der Türkischen Regierung zu Grunde.

Unter ben Probukten, welche Mesopotamien mit allen umliegenden Gegenden gemein hat, muß man bie Waldungen, mit welchen die nordlichen Berge bebeckt find, um fo mehr auszeichnen, weil nicht nur bie fublichern Theile diefer Proving, sonbern auch die übrigen bis an bie Ruften bes Perfifchen Meerbufens nur ben Palmbaum lieferten, folglich alle Schiffahrt außerst erschwert war. Daher ließ Alexander, theils hier, theils an ben Sprifchen Ruften Die nothigen gahrzeuge porbereiten, und fie erft in Babylon gufammenfegen; ba= her bauten fich hier mehrere Keldherren bie nothigen Schiffe zu Bruden über ben Tigris h). Ueberall, mo es nicht an Baffer fehlte, muchfen bie trefflichften Gartenfruchte und Dbst, vorzüglich zu Batna; und selbst die fübliche Bufte lieferte noch mobiriechende Krauter, Sazellen, wilde Efel und Straufe; Lowen gab es baufig in bem gangen ganbe, vorzüglich in bem Schilfe am Cuphrat; fie waren aber nur ben außerstem Sunger,

h) Dio Case. LXVIII, s6. LXXV, 9.

g) Bon ber Fruchtbarteit, besonbers von ber herrlichen Weibe, s. Strabo XVI. p. 1085. — Ammian XX, 6. Pinguissimus cespes Mesopotamiae.

und wann im heißen Sommet die Insekten sie zur Buth brachten, bem Reisenben gefährlich i).

Sanz Resopotamien ist flaches, nur selten von Reis nen Bergen unterbrochenes Land; aber auf ber Rordfeite trennt es ber füblichste Zweig bes Taurus von Armenien. Diefer 3weig, bas Gebirge Mafins (zo Maosor opos) genannt, hebt von bem Cuphrat über Samosata an, zieht fich gerabe gegen Often, bann gegen Suboften über Rifibis bin und erreicht in immer fleinerer Abstufung ben Tigris, um sich jenseits beffelben an Die weit hohern Gordnaischen Gebirge zu schließen, welde in ihrer weitern Entfernung ber Miphates genannt Ein Rebenaft biefes Masius lauft an ber Oftseite Mesopotamiens weiter fublich und bilbet nicht fern vom Tigris, zwar nicht fehr ausgebreitete, aber ziemlich hohe Berge, welche Ptolemans ben Singaras Mons nennt, ohne Zweifel von der nahe gelegenen Stadt Singara. Er heißt noch jest ber Berg Sindjar.

## 3 mentes. Kapitel

Rorbliches Mefopotamien. Fluffe, Stabte.

Der bem Tigris nahe Zug bes Gebirges Masins verursacht, daß nichts als unbedeutende Bache von dem: selben in den Strom fallen können. Alle Gewässer, die den Namen eines Flusses verdienen, sließen durch Mesopotamien nach Südwesten, um sich mit dem Euphrat zu vereinigen. Unter ihnen ist den weitem der beträchtlichste

i) Ammian. XVIII, 7.

Der Aborrhas 1), wie ihn bie meisten Griechen nennen, ober Chaboras (o Xaβωρας) mit ber orien= talischen Aspiration, und nach Ptolemans. Der Rubische Geograph nennt ihn Chabur, und Rhabur heißt er noch jest. Rach Ptolemaus entspringt er auf bem Gebirge Mafius, unter gleicher Breite mit Nisibis, aber 10 geogr. Meilen westlicher; bie Peutingerifche Tafel, welche die Quelle (verschrieben Fons Scaborae) 27 Mill. oftlich von Karra ansest, rudt ben Alug mehr nach Suben; nach ihr richtet sich b'Unville in feinen Bestimmungen. Benjamin von Tubela entfernt sie 2 Tagreifen von Karra und eben fo weit von Risibis. Daß übrigens ber Drt ber Quelle ben Alten bekannter war, als uns, beweist Plinius 1), welcher versichert, bas Baffer biefes Fluffes habe ben ber Quelle einen angenehmen Geruch. Seine Ufer werben als fruchtbar und blubend beschrieben m), In dem lesten Theile feines Laufs, wenn er sich westlich gegen ben Cuphrat wenbet, in welchen er ben Circefium fallt, trennt er ben füblichen Theil Mesopotamiens, ober bie Bufte, von bem nordlichen. Rur bis hieher reichte die Proving der Profovius nennt ihn einen großen Alug"). und Julian mußte ihn auf einer Schiffbrude paffiren "). Seine Große erlangt er durch die Aufnahme einiger kleinen Aluffe, unter welchen sich vorzüglich ber Fluß ober Die Aluffe von Mifibin, ben Ptolemaus Saotoras, ben anbern Schriftstellern Mygdonius genannt, auszeichnet. Die Bereinigung biefer tleinen Rluffe, welche alle aus

k) Strado XVI. p. 1084. 'Aßhößbug. Zosim. III, 13. 'Aßbögug, und so auch Ammian. XIV, 4. XXIII, 5. Ben Isidor burch sehe letheste Abschrift 'Aßovous. Chabura schon ben Plin. XXXI, 3.

Plin. XXXI, 5.
 Ammian. XIV. 9. Aborae amnis herbidee ripae.
 Procop. Pers. II, 5. 'Δβόξὸας ποταμός μέγας.

o) Ammian, XXII, 5.

bem Gebirge Masius kommen, sließt lange gegen Süben, bann benm Anfange der Büste gegen Südwesten, um mit dem Chabur das fruchtbare Land von den Sandgesilden zu trennen. (S. noch unten ben, Nisibis.) Weiter nordlich siel ben Kallinikum der kleine Fluß Belias?), oder wie ihn Isidor nennt, Belicha in den Euphrat. Ptolemaus übergeht ihn. Die Derter, an welchen er sließt, folgen unten.

Mesopotamien hatte unter ber Persischen Regierung keine ummauerten Stadte '), oder doch nur sehr wenige. Erst die Macedonier legten mehrere derselben an, welche man sogleich aus ihrer Griechischen Benennung ertennt. Manche von diesen verloren sich in spatern Zahrhunderten, so daß man von ihnen weder Lage noch Beschaffenheit, sondern nur die Namen weiß, welche und Strado und Plinius angeben. Dergleichen sind:

Laodicea, Diospage, Polytelia, Stratonice'), Su rasa, Chordiraza ).

Von einigen Dertern, die aber verschwunden sind, kennt man die Lage noch; manche haben andere Ramen erhalten. Ueberhaupt veränderten sich wohl in keinem Lande die Benennungen so häusig als hier. Ich sange so wie Cellarins, welcher dieses Land mit großem Fleiße bearbeitet hat, mit der Beschreibung der an dem Euphrat liegenden Städte an, dis zur Mündung des Chadoras, wo das Gediet der Römer sich endigte, unter deren Oberherrschaft diesen Strich die Fürsten von Obroene besaßen.

Apamia ('Anapeia) lag an bem gewöhnlichen

p) Ammian, XXIII, 5.

q) Isidor. Charac. p. 5. Geogr. Gr. Min. T. II.

r) Plin, VI, 26.
s) Plin. 1, c.

t) Strabo XVI. p. 1083.

Ueberaange ") bes Euphrat an ber Ostseite, und Zeug= ma an ber Beftfeite, benbe maren burch eine Brude verbunden, welche bas Raftell Seleucia schütte 1). Die Entfernung des Ortes von Samosata giebt Plinius 1) auf 72 Mill., wahrscheinlich nach bem Bege langs bes Kluffes, baber gieht Ptolemaus die beoben Entfernun= gen auf 12 geogr. Meilen zusammen. Die heutige Lage fallt auf den Ort Rom = Pala, so wie es d'Ans ville bestimmt, 2 Meilen norblich von El = Bir, wo jest der gewöhnliche Uebergang über, ben Euphrat ist. — Diese Stadt, welche wohl nicht von großer Bedeutung war, ba felbst Strabo sie übergeht, findet sich, ben teis nem fpatern Beschichtschreiber, wenn er von einem Uebergange bes Rluffes an biefer Stelle fprechen muß, und auch ben Ptolemaus nicht; man konnte also schließen, Apamia sen unter der Anzahl von Kaftellen begriffen gewesen, welche Corbulo auf einige Beit an ben oftlichen Ufern bes Cuphrat befeste, benm Frieden mit den Parthern aber wieder zerftorte und verließ "). Aber Ifiborus Charac., welcher mahrscheinlich im zweyten Sahrhunberte schrieb, kennt Apamia noch ") und berechnet von bier aus seine Entfernungen. 3ch weiß die Schwierige keit nicht anders zu lofen, als bag die Parther blos Die Stelle bes Uebergangs burch ben alten Namen bet auf ihrer Geite gelegenen Stabt bezeichneten.

Das heutige Bir war ben spatern Romern ebenfalls schon bekannt. In ber Notitia Imperji kommt



u) Plin. V, 14. In altern Beiten war ber gewöhnliche lebergang weit füblicher ben Thapfaeus.

x) Serabo XVI. p. 1086. Isidor. Charac. rechnet von Beugma bis Seleucia am Tigris 171 Schoeni ; Plin. VI, 26. gfebt ben nams lichen Abstanb auf 527 Mill. an 3 ber Schoenus bes Ifibor ift alfe nur ju 3 Mill. angenommen. y) Plin. V, 24.

a) Tacit. XV, 17. Dio Cass. LXII, 22.
a) Isidor. p. s.

unter ben Oertern von Obroene ein Binta vor, welches um so mahrscheinlicher diese Stadt ist, weil auch Hierokles ) in der nämlichen Landschaft Birtha (Big-va) nennt. Das Birtha des Ptolemaus, und Amsmians Virta, gehören nicht hierher, sondern auf die Offseite des Landes.

Die Unternehmungen bes Trajan hatten nicht glei= de Richtung mit benen ber folgenden Romifchen Raifer gegen die Parther und Perfer. Die lettern hielten fich an den Euphrat bis nach Seleucia, und baburch wird in spatern Beiten jeber einzelne Ort auf Diefer Seite Aber Trajan ging gerabe gegen Often burch Mesopotamien, bann an dem Tigris hinab und burch Affyrien in bie fublichern Provinzen, auf welchem Bege fein Beer leichter Unterhalt fand, als an ben burren Ufern bes Cuphrat ber Kall gewesen senn murbe. Wir haben frevlich ben Nachtheil bavon, baß bas Land auf ber Beftfeite lan= ge unbekannt bleibt, und daß wir nur fehr wenige von ben Ramen au erklaren im Stande find, welche Ptolemaus, mahrscheinlich nach Raufmannsnachrichten, langs ber Ufer bes Cuphrat ansett. Die Spatern weichen ganglich von ihm ab; um besto leichter, ba von ber Unternehmung bes Severus alle in bas Einzelne gebende Nachrichten fehlen, und erft Julians in ber letten Balfte bes vierten Jahrhunderts unternommener Bug mit ben nabern Umständen bekannt ift. Daher wissen wir nichts von Porfika c), welches zwischen Samosata und Beugma, aber naher an bem erstern lag; nichts von Aniana, sublich vom heutigen El = Bir; nichts von Sarnuca, Perfima, Maube. Denn auch Julians Bug hielt sich nicht

b) Hieroclis Synecdomus, Wesseling, Itiner. p. 715.
c) Wahrscheinlich einerlen Ort mit bem Caperfana bes Ammian (XVIII, 9.), welcher erzählt, baß hier, so wie ben Zeugma, eine Brude über ben Euphrat führte.

gleich nach bem Uebergange bes Cuphrat an ben Fluß, sondern ging in einiger Entfernung bis nach Karra, um bie Richtung seines Marsches nicht zu verrathen. zu Karra theilte fich die Sauptstraße, auf einer Seite nach Nicephorium und bem Euphrat, auf ber andern gegen Often nach Nisibis. Wir folgen also diesem Buge.

Julian ging nicht ben Beugma, sondern süblicher d), gerade oftlich von Hieropolis in Sprien, alfo mahrichein= lich ben bem Bathamaria bes Ptolemaus, über ben Euphrat; baber tam er zuerst nach Barna ") (ai Barvas). Die Stadt lag nicht fern vom Euphrat () und eine Tagreise von Ebessas), also subwestlich von der heutigen Stadt Orfa. Das Itinerarium Anton. schreibt Batbna, und Ptolemaus bezeichnet vielleicht burch fein Bithias die namliche Stadt, giebt ihr aber eine zu nordliche Lage. Strabo und Plinius h) kennen sie nicht, ba fie boch ein alter bedeutender Ort war, wenn sie gleich Profopius i) nur ein unbedentendes Stadtchen nennt. Es wurde hier zu Anfange bes September eine große Meffe von Inbischen, Chinefischen und andern Baaren gehalten k). Otter 1) erzählt nach orientalischen Schriftstellern, daß es einst eine große, in wasserreicher und fruchtbarer Gegend gelegene Stadt gemefen fen. Er

d) Zosim. III, 12.
e) Ammian. XXIII, 2.
f) Ammian. XIV, 3.
g) Procop. Pers. II, 12.
b) Doch scheiner fie VI, 26. ben folgenber Beschreibung zu verstes ben; "geht man von Beugma aus gegen Often , fo tommt man gu einer gut befeftigten Stadt, welche einft 70 Stadien im Umfange batte und ben Ramen Satrapen = Refibens führte, wo alle Tribute bingebracht murben , jest ift es gu einem Raftell berabges funten." Bathna ober Bathane beift ebenfalls nichts anbers

als Restben 3.
i) Procop. Pers. II, 10. Inftinsan machte es burch gute Mauern gu einer Beftung. Procop. de wedif. Il, 7.

k) Ammian. 1. c.

<sup>1)</sup> Otter, voyages I. ch. 11.

nennt sie Serondsse; ben ben Sprern wurde sie Sarug genannt ). Batna gehorte mit zu Orrhoene ober D6-roene "), wie alle Derter bes nordwestlichen Mesopotamiens.

Das Itinerarium Anton. ) sett auf der geraden Straße von Karra nach Hieropolis, 22 Mill. westlich von Bathna, den Ort Thilaticonium, welches wahrsscheinlich das Dorf und die kleine Bergsestung Scharmely ist. Tavernier sett diese zwischen Orfa und das heustige El-Bir und versichert, daß daselbst die verschiedenen Straßen des Landes gegen den Euphrat hin zusammen tressen. Dieser Ort kommt auch in der Notitia Imp. unter dem Namen Tillacama, und in Dionys. Chron. Delladecum, vor. Die erste Sylbe bedeutet einen Berg, welches die gegebene Lage zu versichern scheint.

Bon Batna führte bie Straße gerade offlich nach Karra, aber auf Bitten ber Einwohner ging er links

von feinem Bege ab nach

Loessa. Diese Stadt († \*Edessa, im Itiner. Anston. Stissa), liegt zuverlässig auf der Stelle des heutigen Orfa, Orrhoa oder Rhoa 4). Das Itinerar. ') entfernt sie vom Euphrat und Zeugma 9 geogr. Reilen, und Niebuhr") schätt die Entfernung von dem etwas südlicher gelegenen Bir auf 10 Meilen; andere bestimmen sie ebenfalls richtig, aber weniger genau, auf 2 Tagreisen. Nach Protopius ') liegt Edessa eine Tagreise von Batna, und nach einem Arabischen Schrift-

n) Stoph. Byz.v. Bárvat. o) Itiner. Ant. p. 192.

m) Assemani B. O. T. I. p. 285. sqq. p. 462.

p) Wesseling. not. ad p. 192. q) Chron. Urspergense a. 1145. Edissa, quae nune Rohas dicitur.

r) Itiner. Ant. edit. Wesseling, p. 185. s) Riebuhr, Reisebeschreibung, II. B. S. 410. t) Procap. Pers, II, 12.

tteller ") auf 6 Varafangen ober 4 Meilen. Plinius ") versichert, sie habe ben Bennamen Callirrhoe (bie Schonfließende) wegen einer vorzüglichen Quelle erhalten. Aus Tavernier und Niebuhr wiffen wir, baf die Quelle noch porhanden ift, und von den Bewohnern als die Stelle. wo Abraham vor Isaaks Opfer fein Gebet verrichtete. verehrt wird ). Es ist bafelbst ein kleiner Aluf, ber aus 25 Quellen entsteht ") und wegen seines lebhaften Laufs und feiner oftern Ergiegungen Scirtus 1) (ber Hupfende) genannt wurde; ber neuere einheimische Name, Daifan, hat die namliche Bedeutung. Gie mar die Hauptstadt des alten Osroenischen oder vielmehr Dr. rhoenischen Reichs, und baher ift wohl ber neuere Rame Orrhoa ober Orfa mit morgenlandischer Aussprache ents standen b), so wie nach dem Zeugnisse des Profopius ber Rame bes Landes felbft, von bem Stifter beffelben, Deroas '). Unbere Ausleger glauben, ber beutige Rame sen blos eine Abkurzung von Callirrhoe d).

Beeffa war nach bem Zeugniffe einiger Mungen, aber erft aus bem Beitalter bes Alerander Severus und Sorbianus, zugleich Romifche Colonie; wenigstens befanden bie Romer fich im Befite biefer mittelmäßig be-

u) Wesseling. ad Itiner. Ant. 1. c. '

<sup>2)</sup> Plin. V, 24. Steph. v. Antiochia 8. Et fagt: Im Seiche Rale lirrho e. Ift eben fo richtig , benn ber Teich und Quelle find neben einanber.

einander.

y) Riebuhr. II. B. S. 407. Sie sind so start, das sie in geringer Ansternung von dem Orte ihres Ursprungs Mühlen treiben. —
Tavernier, L. II. ch. 4.

2) Chronic. Edessenum in Assemani Biblioth. Orient,

a) Proc. de sedis. II, 7. Bon der Lage der Stadt, dem Bau der Mauern des Castells und des Kanals, durch welchen der Fluß absgehalten wird, den Ueberschummungen Schaden anzurlichten, des Lahre deien der Kanals. — Der nömliche Ansten der Dassen lehrt eben biefes Rapitel. — Der nämliche Fluß Daifan ober Defan vernichtete boch ble Stadt abermals i. 3. 745. v. Dionys. Patriarch. ap. Asseman, B. O. T. II. p. 107. b) Chron. Edess. Asseman, B. O. T. I. p. 388.

e) Procop. Pers. I, 17.
d) Wesseling. not. ad p. 185. D'Anville l' Euph. etc. p. 1s.

festigten Stadt, wenn gleich ber Rurft bes ganbes bie Einkunfte bezog. Die Macebonier gaben ihr ben Ramen Untiochia \*), aber ber altere erhielt fich burch alle folgende Jahrhunderte. Ben den Griechen stand bie Stadt im Geruch einer besondern Beiligkeit, wegen bes Konigs Abgarus, welcher, bem Borgeben nach, nicht nur Chrift mar, fonbern mit unferm Benlande felbft ei= nen Briefwechsel unterhielt i). Gine himmlische Racht schubte sie beswegen einst vor einer Belagerung bes Verfischen Konigs. Die Araber verehrten fie als ben Gis gelehrter Manner und ber reinsten Arabischen Sprache .). Daß Ebessa von einigen nach Sprien verset wird 1), kann nicht befremben, ba man ganz Mesovotamien als einen Theil Spriens betrachtete.

Much Midor 1) kennt Ebeffa, aber frenlich unter febr verftellter Benennung. Er fagt: "fünf Schoeni rechts von Roraea (Karra) liegt Mannu = orra Avirer, eine Festung und eine Quelle jum Genuffe ber Ginwohner." Die Lage, ber Beg und die angeführte Quelle, zeigen fogleich auf Chessa bin: aber ben Namen erkennt man erft ben nabes rer Aufmerksamkeit. Orra ift bie alte einheimische Benennung, und Mannu ift ber Name bes bamaligen Arabischen Belibers. Mannus war einer von ben fleinern Arabischen Fürsten, Die sich bem Trajan ergaben, sobald er über ben Euphrat nach Mesopotamien gekommen war k). Also trifft bie Lage und auch bie Zeit aufam= men, benn Isibor schrieb im 2ten Jahrhunderte. Doch meint er wohl eher einen jungern Mannus, welcher zur

e) Plin. V, 24. Steph. Byz. sub v. Antiochia 8. f) Procop. Perc. II, 12.

g) Abulpharag. Hist. Dynast, p. 16. c. not. Wesseling. h) Steph. Byz., v. Edesse. Er glaubt, es habe feine Benennung nach bem Ebeffa in Macebonien erhalten.

i) Isidor. Charac. p. 3. k) Dio Cass. LXVIII, 21.

Reit bes Kaisers Lucius Werus auf Munzen vorkommt 1). Avirer weiß ich nicht zu erklaren, es mußte benn gleichbebeutend mit Kalirrhoe senn.

Auf bem Bege zwischen Zeugma und Cheffa lag ber Riecten Bemmara, vom erstern 20, vom andern 25 Mill. 3ch tenne teinen neuern Ort in biefer Gegend. Das Bethamaria bes Ptolemans liegt fühlicher am Guphrat und gehört nicht hierher. — Das Itinerar, führt noch einige Rebenwege und unbekannte Ramen an.

Barra, eine alte wenig befestigte Stadt, gerabe oftlich von Bathna und sublich von Ebeffa. Den Abstand von Bathna fest bas Itiner. ") auf 30 Mill. ") = 6 geogr. Reilen an. In biefer Entfernung, zwen Tagreisen subostlich von Orfa ober Ebessa, liegt die kleine, jest gerftorte ") Stadt garan ober Charan, welche von jedermann für das Karra ber Griechen erklart wird; wie benn auch die altern morgenlandischen Schriftsteller immer Charran ftatt Karra ober Karra fchreiben P). Sie liegt an dem Fluffe Barra, fagt Stephanus Bnjant. 4), und in einer andern Stelle, zwischen bem Guphrat und Enrus = Muffe. Bendes ift mobl Schreibfebler bes mit ber Gegend unbekannten Epitomators statt Scirtus; benn biefer kleine Fluß kommt, von Ebeffa gegen Guben bis in die Gegenden bieser Stadt; und verliert sich end= lich in bem Sande. — Die Griechen geben fie mit Recht für eine Macedonische Molonie aus ?); aber ber Unsvrung des Orts ist unstreitig viel alter, welches schon der Tem-

I) Spanhem. de usu num. T. II. p. 578.
m) Itiner. Ant. p. 192.
n) Peuting. Zafel: Batnae von Carris XXXII. M. P.
o) Riebuhr. II. B. C. 410. Otter. I. C. 11.

p) Josephus antiqu. I, 7. 19. Zonaras annal. p. 14. Septuaginta, Hieronymus, Geogr. Nub.

q) Seeph. Byz. v. Boyyvat. r) Dio Cass. XXXVII, 5. Es lag auch Macebonische Besatung biet , Diodor. XIX, gr. Diobor fdreibt Rara.

vel ber Euna beweift, welche hier unter manulchem Ramen, permuthlich auch in mannlicher Gestalt, auf eine vorzügliche Art verehrt murbe "). Wahrscheinlich mar es ber Diemt ber Gottin Anaitis, ben man in allen Berfischen Provinzen und vorzäglich in Armenien findet. und aus welcher bie Romer ihre Diana, ihre Luna machten. - Die Stadt ift in ber altern Romifchen Geschichte febr befannt, Dompejus fchictte einen Felbheren , um bas Land Kordnene schnell fur die Armenier zu gewinnen. Die Unternehmung gludte ohne Biderftand; ale aber ber Befehlshaber burch Mesopotamien nach Sprien zurudfehren wollte, murben feine Truppen burch Mangel an Lebensmitteln umgekommen fenn, wenn nicht bie Ginwohner von Karra (Barrai auch Barreni) fie unterflust batten '). Als Craffus von ben Parthern im erften Treffen geschlagen war, nahm er seine Zuflucht in biese Stadt "), und fant ben Untergang erft nachber, ba er sich bet Racht in die nordlichern Gebirge nach Armenien bin ziehen wollte, benm Orte Sinnata 1). Daber gab fie sich in der Folge selbst den Titel einer Sreundin der Bomer, nannte fich eine Kolonie, ja fogar Rettopolis auf Mangen 1). — Man weiß aber wohl, daß es mit ben Mungen ber spatern Beiten fo genan nicht gu nehmen ift, bag fich febr Stadt beliebige Titel gab, ober erhielt, baf man besmegen nicht auf bas Dafenn einer Romis schen Golonie schließen, nicht glauben barf, fie fen jemals bie hauptfabt von Deroene gewesen, zu welcher Proving fie gehörte. Bu Karra theilte fich bie große Strafe,

t) Dio Cass. XXXVII, 5.

u) Dio Cass. XL, 25. x) Strabo XVI. p. 1083. Plutarch. Crassus.

s) Spartiani Caracalla, c. 7. Auch Ammian. XXIII, 3. fpricht pon ber Berehrung ber guna ju Rarra.

y) Eine Münge bes Marcus Aurel. trägt ble Aufschrift Rappyvor pelogopuntor. Gine andere unter Caracalla Myrgon. nol. Ragpyvor. Eben so eine andere vom Raffer Gordian ben Tristan.

welche vom Euphrat in die oftlichern Lander führte. Die eine lief offlich nach Nisibis und Affprien, die andere sudlich an die Ufer des Euphrat nach Babylonien ").

Rarra ift ohne Zweifel das Baran ober Charran, wo fich Abrahams Bermandte aufhielten, ba fie aus Ur in Chalbaa zogen; benn es wird nach Mesopotamien gefest "). Die Kirchenvater erkennen es bafur, und bie Morgenlander behalten immer ben alten Ramen ben. Ur ift bas namliche Kaftell, welches bie Romische Armee nach Julians Tobe im füblichen Mesovotamien wieder fand b). Tharah 209 von Ue erft nordwestlich nach Baran, weil er nicht gerabe westlich burch bie Bufte geben konnte, und Abraham feste bann ben Beg weiter bis jum westli= den Meere fort. Der Einwurf ift unbedeutenb, bag Ur in Chaldaa liegen muffe, benn bie Gegenben bes fublichen Mesopotamiens gehörten in ben altesten Beiten mit zu Chalbda. Eben so wenig macht es Schwierigfeit, wenn es beißt, daß Jakob von Kanaan ans nach Mesopotamien gegen Morgen reifte "), Das lettere Land liegt wohl etwas nordlicher als Canaan, aber ber Weg nach Thapfatus, bem einzigen Uebergange bes Euphrat, ben wir in jenen Beiten tennen, geht wirtlich gegen Dften, mit getinger Beugung gegen Rorben; und hier wird bles bie allgemeine Richtung, ohne die einzelnen Reigungen angegeben. Die Schwierigkeit machte man sich selbft, weil bie altern Charten Resopotamien nordlicher ritten, als es fteben sollte; ber Unterschied ber Breite amischen Sidon und Thapfatus beträgt nur 1½ Grad. Josephus ') nimmt auch entscheibend bas Barra ber Grieden für Abrahams Saran an.

<sup>2)</sup> Ammian. XXIII, 5. Zosimus III, 12.
a) I. Mos. XI, 51. XXIV, 10.
b) Ammian. XXV, 8.
c) I. Mos. XXIX, 1.

d) Joseph. antiquit. Iud. I, 16.

Stephanus Byzant. erzählt, daß in der Nähe von Karra zwischen dem Euphrat und Cyrus die Boncha oder Boncha (Borxat, Borxvat) sigen. Wahrscheinlich ist der Cyrus der Scirtus, wie schon oden angesührt wurde, und die kleine Völkerschaft nicht verschieden von dem Batane oder Bytana Istores ), und sein Koraa von der Stadt Karra (Kopaia i er Barary), wenigstens trifft das Maus der Entsernung vom Euphrat, 11 Schoeni = 9 Meilen, ziemlich nahe zu; und es ware nicht abzusehen, warum er diese alte, hinlanglich bekannte Stadt, die auf seiner Straße lag, sollte übergangen haben.

Bon Karra kam Julian mit einer kleinen Tagreise (benn er hatte Gelegenheit gefunden), im Punkt des Abmarsches erst noch ein severliches Opfer zu verrichten) nach Dabana, nahe ben der Quelle des kleinen Flusses Belias. Da er nun am folgenden Tage Kalinikum erreicht, so muß Dabana zwischen benden Städten, näher an Karra liegen. Zosimus übergeht den Namen, er sagt blos, Julian sen an einigen Kastellen vorden nach Kallinikum gekommen. Auch Ammian würde es wohl übergangen haben, wenn nicht hier das Nachtquartier gewesen wäre. Denn er nennt andere nicht, die doch zuverlässig sin der Nähe und wenigstens eben so bedeutend waren, als Dabana. In der Notitia Imp. erscheint es noch immer als eine kleine Gränzsestung, welche in der Folge Kaiser Justinian verstärkte.

Isidor h), der seine Straße von Edessa herunter zu führen scheint, sest 4 Schoeni von dieser Stadt den Ort Rommisimbela, dann das Kastell Alama, welches er eine königliche Station nennt, von dem vorigen 3 Schoeni, dann rechnet er nach Ichnä, einer Macedoni=

e) Isidor. Charac. p. 5. Geogr. Gr. Min. T. II. f) Ammian. XXIII. 5.

g) Procop. de aedific. II, 4. h) Isidor. Charac. p. 3.

schoeni, also die ganze Entsernung 15 Schoeni = 11 geogr. Meilen. Der erstere und letztere Ort liegen am Flusse Bilecha (Bidyxa, auch Badsexa), welcher von dem Belis des Ammian entweder nicht verschieden ist, oder diesen aufnimmt. Bielleicht ist auch Alama das Dabana des Ammian. Denn daß er sagt, es liege an der Quelle, ist wohl so streng nicht zu nehmen, zumal ben dem Marsche einer vordeneilenden Armee, und die 8 Schoeni geben einen Romischen Tagmarsch.

Isibors Ichna ist schon burch die Expedition bes Graffus gegen die Parther bekannt, wo er einen Heersschrer berfelben schlug. Dio schreibt Ichnia ('Ixviae),

Plutard Ischna ("Ioxvai) i).

In der Nahe lag auch das Kastell Ienodotium, das einzige von Macedonischer Anlage, welches ben der Ankunft des Crassus nicht von den Parthern absiel. Stephanus Byzant. sest es in die Nahe von Nicephozrium, also lag es zwischen Ichna und dieser Stadt. Plutarch schreibt Zenodotia.

Am Ufer bes Euphrat lag die Stadt und Festung Nicephorium (xò Ningpopiov) an der Mündung des Bilecha in den Euphrat. Nach Istdor 1) war es eine Pflanzstadt Alexanders, oder, wie sich Plinius 11) richztiger ausdrückt, es wurde der guten Lage wegen auf Befehl dieses Monarchen angelegt. Den Namen aber erhielt es wegen eines daselbst ersochtenen Siegs von Sezleucus Nicator 1), welcher wahrscheinlich die Anlage Alex

i) Dio Cass. XL, 12. Plusarch. Grassus, .

k) Dio Cass. l. c.

<sup>1)</sup> Isidor. Charac. p. 5. m) Plin. VI, 26.

n) Appian. Syr. e. 57.

ranbers erst zur vollen Ausführung brachte "). An biefer Stelle und unter biefem Ramen tennen alle altere Schriftsteller biese Stadt. Aver Julians Bug zeigt in ber namlichen Lage ben Ramen eines anbern Kallinifum (xo Kallivenov), und fein fpaterer Schriftsteller tennt bas einst so bekannte Ricephorium. Dieses genaue Busammentreffen ber Lage, und bas plobliche Berfchwinben bes alten Ramens berechtigt au ber Unnahme, bas ben des dieselben Derter find, daß es blofe Berwechslung ber ohnehin nicht viel verschiedenen Benennung ift P): Rifephorion (die Siegbringende), Kalliniton (die Schonfies gende). Mus biefen Grunden barf man auch bie Bebaups tung geradezu verwerfen, baß der Sprifche Ronia Seleucus Kallinitus bie Stadt erbaut und nach feinem Ramen genannt habe 4), und wenigstens in Rudficht auf bie Beit ber Namensanderung annehmen, mas Bales fins in ben Noten zu Ammian aus bem Libanius anführt "), die Stadt habe ihren Namen bem Sophisten Rallinikus zu Ehren, ber baselbst feinen Tob fand, er-Kallinikus lebte nach Suidas unter dem Kaifer Gallienus. Wenigstens wird man vor ber Zeit biefes Raisers nie ein Rallinikum, und nach ihm kein Nicephorium an biefer Stelle finden. Ammian ") beschreibt in seinem wunderlichen Latein die Stadt als eine gute Festung') und gesegneten Hanbelsplat, wozu auch bie Lage febr portheilhaft war. Sie blieb bendes noch in

t) Theodores. Hist. relig. c. 26. poor plyister.

D) Inbeffen icheint Plinius V, 26. burch ben Ramen Philiscum ben nämlichen Ort zu bezeichnen.

p) Den Ort Sura, welchen Ptolem. Ritephorium gegenüber an bas Sprische Ufer des Cuphrat ftellt, tennt auch Protopius (Pors. I, 18.) in ber nämlichen Lage gegen Kallinitum.

q) Chron. Alexandr. Olymp. 154. I. r) Libanii epist, ad Aristaenet.

s) Ammian. XXIII. Callinicum, munimentum robustum et commercandi opimitate gratissimum.

fpatern Beiten "). Justinian stellte bie Weffungswerte wieber ber "). Die Stadt hatte bas Schickfal, ihren Mamen nochmals verändern zu muffen. Raifer Leo, ber wahrscheinlich um bas Jahr 466 zu ihrer Berfchonerung bentrug, befahl, sie Ceontopolis zu nennen?), und unter biefem Ramen stellt fie Bierotles ") unter bie Bahl ber Studte in Deroene. Stephanus Bnzant. verfichert, daß Aicephorium in spatern Zeiten ben Ramen Conftantina erhalten habe; aber feine Gewahremanner berichteten ihn entweder falsch, ober es gab noch ein amentes Nicephorium in Mesopotamien. Die Stadt Constantina wenigstens gehört auf eine ganz andere Seite des Landes. — Die heutige Lage von Kallinifum bat d'Amille mit vollem Rechte ben ber Stadt Racea angesett, ba außer allem Busammentreffen ber Maafe umb ber Lage auch Ebrifi versichert, ber Griechische' Name habe Balanikos geheißen. Aus b'Unville ") fehe ich, daß die Stadt Racca nach genauen Bestimmungen Arabischer Astronomen unter bem 36sten Grabe ber Breite liege; Ptolemans, ber nur 35 Grab 20 Min. annimmt, verrudt also sie und bie gange fubmeftliche: Gegend bes Landes.

Circefium ober Cercusium ) lag an der Mundung bes Chaboras in den Euphrat. Die Stadt war groß und mit festen Mauern umgeben .), welche von Beit

n) Cod. Justin. L. 4. de commerciis et mercatoribus. Dier wird Kollinitum gur Stapelftabt bes Perfifchen handels in Friebenszeiten bestimmt.

x) Procop. de aedif. II, 7.

y) Chron. Edessen. Asseman. B. Or. T. I. p. 405.

2) Hieroclis synecdemus. Wesseling. Itiner. p. 716. Asorronoles of Kalleving; ober wie Balefius in feinem Ms. las: n zoiv Kallıviun.

a) D'Anville l' Euphrate et le Tigre, p. 24. b) Kionision Bostm., Protop. 3 Gercusium Ammian 3 Circessum Eutrop. und Sert. Aufus.

c) Ammian. XXIII, 4.

au Beit erneuert wurden 4), weil es die außerste Grenzfestung ber Romer am Cuphrat ") und ein Ort war, wo die Perfer ichon in ben altern Beiten meift ibre Ginfälle versuchten. Bir tennen biefe Stadt ichon im amenten Sabrhunderte ihrer Lage wegen, aber unter fehr verschiebenen Ramen; Ptolemaus fest an die Munbung bes Chaboras eine Stadt gleiches Ramens, und Ifibor 1) versteht unter ber Benennung Phaliga ober Ephalige (Dalera, Ms. 'Ewalera) gewiß ben namlichen Ort. Denn er fügt bingu, bag ber Rame auf Griechisch so viel als Metoporinon (herbstlich) bebeute, baß an Ephaliga ber Bleden Mabagath, ober Kanamagath (Nasayad, Ms. Kavapayad) an der Mundung des Aburas in den Euphrat liege, daß von diesem Orte aus die gewöhnlichen Verfischen Ginfalle in der Romet Land geschehen, daß es 120 Schomi von Untiochia in Sprien und 100 Schoeni von Seleucia am Cuphrat entfernt, folglich bennahe in der Mitte bes Beges liege. Bu einer eigentlichen Festung mit Mauern von Stein machte es erst Diocletian ), benn vorhin waren sie wahrscheinlich von getrocknetem Thone mit Robt vers mischt, wie alle alte h) und auch noch die heutigen Gebaube biefer Wegenben, wo Steine eine Seltenheit finb; ob er ihr aber zugleich ben neuern Ramen Gircesiumbenlegte, ober ihn schon fand, ober woher er ihn entlehnte, weiß ich nicht zu fagen. Bielleicht weil er hier feperliche Spiele (Kionigia) anstellte. Gewiß iste, baß er por seiner Zeit nicht gefunden wird 1), und das spater

d) Procop. de aedif. I, 5. e) Ammian. l. c. Procop. II, 5,

f) Ieidor. Charac. p. 4. g) Ammian. XXIII, 4. h) Procop. de aedif. II. in vielen Stellen.

i) In biefem galle tann es freplich nicht bas Chartamis ber Bis bel fenn, wie bie Reife bes Juben Benjamin, und nach ibm Bochart verfichern.

niemand den Ort anders als Circefium ober Cercufium nennt. Es besteht noch jest. Die Araber nennen es Doch schienen bie Sprer von ber alten Be-Kartiffa. nennung, welche wir ben Ptolemans finden, nicht abzugeben, benn bie Stadt Chabura bes 30h. Stolites 1) tann nur Circefium fenn.

In ben Bestagegenben bes Lanbes lag noch Anthes musia ('Ardepovoia), nicht fern vom Cuphrat 1), und nach ber Angabe bes Strabo, welcher allein eine nahes re Bestimmung giebt, gwischen biefem Fluffe und Cbeffa, vier Schoeni von bem lettern entfernt m). Spatere Schriftsteller "), selbst Ptolemaus, nennen wohl noch die Proving Anthemusia, mit ber sie gleichen Ramen bat, aber bie Stadt nicht mehr; baber lagt fich vermuthen, daß sie bald ihren Untergang fand, daß sie vielleicht von bem Orte Thilaticonium im Itiner., bem heutigen Scharmely, nicht verschieben ift. Wenn also Golften ") eine Munge bes Raifers Beliogabalus anführt, welche bie Sprifche Gottin mit bem machsenden Monde auf ihren Schultern und die Umschrift zeigt Ardepovorwy Newzopwr, fo muß man fie entweber für unacht erklaren, ober auf die Stadt Karra, die ebenfalls in Unthemusia lag, anwenden, wo diese Gottin vorzüglich verehrt wurde. Stephanus und Plinius P) nennen fie Unthes mus (untos), Tacitus 4) Unthemufias. Wenn Strabo ') fagt, um Anthemusia bet fließe ber Abboras, fo

k) Assemani B. Q. T. I. p. 276. und an mehrern Stellen; vergl.
Assemani praef. ad T. II, de monoph.

<sup>1)</sup> Pin. V, 24.

m) Strabo XVI. p. 1084. 'Η' Ανθεμουσία υπέρκειται του ποταμού, σχοίνους τέτταρας διέχουσα ή Βαμβύνη (της Βαμβύνης?), ην και "Εδεσσαν καλούσεν.

n) Amnuan. XIV, 9.
o) Holeson. not. in Steph. Bys. v. 'Astenose.

p) Plin. VI, 26, q) Tacis. VI, 41.

r) Strabo l. c.

versteht er die Gegend dieses Ramens, nicht die Stabt.

Am Fluffe Chaboras fucht man vielleicht mit Recht einige Pflanzstädte ber gehn Stamme Ifraels, welche ihnen die Affhrer anwiesen. "Sie wurden gesett in Afe fyrien nach Ala ober Salah, und an Sabor, ben Fluß in Gofan; und auch an die Grangen ber Meber 1)." Den Rluß erkennt man leicht fur ben Chaboras; Die Stadt Alah hat vielleicht Ptolemans noch, Aluanis am Chaboras; Gofan bedeutet wohl soviel als Infelland. wie in spatern Beiten ber Rame Dfjefire fatt Defopotamien. Aber nicht alle fanden bier ihre Stelle; ein Theil wurde weiter an bas Gebirge Zagros und bie Granze bes Medischen Reichs versett.

In diesem vom Chaboras begränzten Striche fin= ben sich noch an ben Ufern bieses Flusses ') die Stadt Rhefaina ('Pegaiva), Reffaina (Peuting, Tafel), Rafin (Notit. Imp.) Sie hat ihre alte Benennung und Lage erhalten, ift aber jest ein vermufteter Ort "). Rarra entfernt sie die Peutingerische Tafel 37 Mill., von Nisibis 88 Mill., und Ptolemaus folgt ber namlichen Angabe; alfo lag fie auf ber gewöhnlichen, aber freylich fehr gebogenen Hauptstraße, welche von Karra nach Misibis und an ben Tigris führte. Hier schlug Gorbianus bie Perfer "), und noch zu Ende bes vierten Sabr= hunderts lag nach dem Zeugniffe ber Not. Imper. Ro= mische Besatung baselbst. — Nach ber Schrift einer Munge zur Beit bes Kaifers Decius: Zon. nod. Pyoasvyorw, mar es eine Kolonie, ober gab sich vielmehr

<sup>2)</sup> II. Reg. XVII, 6. 1) Seoph. Byz., nennt sie Resina. "Pégera zólic zgos ror "Aboοον ποταμόν.

u) Riebuhr. II. &. 594. 2) Ammian, XXIII, 14.

ben in biefen Beiten gang unbebeutenben Eitel. Abulfeba 7) bebeutet ber Rame ber Stabt Ras = ain ben Ropf der Quelle, weil baselbst mehr als 300 Quellen bervorbrechen, welche ben Chaboras bilben. fer Kluß entspringt nach Ptolemaus, ber Peutingerischen Tafel und nach ber Lage felbst in beträchtlicher Entfer-Bielleicht verstarken ihn einige Quellen aus ber Stadt. Die Entfernung fest er auf 2 Tagreifen von Ein anders Riffina hat Ptolemans nordlich von Cbeffa im Gebirge Mafius.

An bie Stelle von Abefaina trat in ber Rolae Cbeo= doffopolis, als der Kaiser Theodosius sie im Jahre Chr. 380 verschonerte und mehr befestigte 1). Unter biesem Namen kommt sie ben Prokopius und andern spatern Schriftstellern oft vor. Sie lag am Chaboras 1), 8 bis 10 geogr. Meilen sublich von Dara b): b'Unville hat bie Lage in feiner Charte genau verzeichnet. Man barf sie nicht mit bem wichtigern Theodosiopolis im nordlichen Armenien verwechseln, welches ber namliche Raifer anlegte ober vergrößerte.

Beit suboftlich von ben Quellen bes Chaboras stellt bie Peutingerische Tafel ben Cacus Beberaci, mahrscheinlich einen Ausfluß bes Chaboras, und endigt mit Demfelben ben Beg in bas innere gand. Riebuhr ') et= fubr, bag westlich von Gindfjar, also in eben biefer Lage, sich ber Landsee Chatonie mit einer Insel. und auf berfelben eine startgebaute Pyramide befinde. Bermuthlich bezeichnen benbe einerlen Gee.

y) Abulfedae tab. geogr. p. 239.

<sup>2)</sup> Chron. Edessen. p. 539.

a) Procop. Pers. II, 19. de sedif. II, 5.
b) Procop. de aedif. II, a. Er giebt 40 Mill. an, ba aber blos von ber zum Gebiet von Theobostopolis gehörigen kanbichaft bie Rebe ift, so muß man die Entfernung ber Stadt selbst größer ans nebmen.

e) Richubr. II. B. C. 890.

Ptolemaus hat noch mehrere Namen auf biefer Seite; Ombraea, oftlich neben Ebeffa; Olibera, weiter subostlich; Auladis, nordlich von Karra; Ballada, gleich süblich unter bieser Stadt; Acraba, Apphadana, in fortgesetzer sübostlicher Richtung bis zum Chaboras. Ich tenne sie so wenig, als einige andere, welche in ber Peutingerischen Tafel vorkommen.

## Drittes Kapitel.

Rordofilices Mesopotamien ober Mygbonia. Stabte.

In dem dstlichen Theile des Romischen Mesopotamiens oder der Gegend, welche lange Zeit den Namen Mygdonia beydehielt, war die Hauptstadt Aisibis. (Nioches durchgängig, auf Münzen auch Aesibis). Diese sehr alte einheimische Benennung wollten die Macedonier in Antiochia Mygdonica. (Arrioxeca Muydonica) umsändern; aber der neue Name erhielt sich nicht länger als ihre Herrschaft; die Stadt wurde auch in der Folge Nisibis genannt, und heißt noch heute Aisibin oder Nissabis. Die Römer lernten sie zum ersten Male beydem Kriege des Lucullus!) gegen den Armenischen König, und zwar als eine große, volkreiche, in fruchtbarrer Gegend liegende Stadt kennen, und übergaden sie beym Frieden mit mehrern Städten Resopotamiens dem

d) So viel als Saule, Befestigung in ben Semitischen Spraschen. Richt aber weil es die Grangfestung war, wie b'Anville glaubt. Der Rame war vorhanden, ehe noch ein Romer in bie Gegend kam.

<sup>8)</sup> Strabo XVI. p. 1083. Plutarch. in Lucullo. Polyb. V, 51.
Ioseph. antiqu. XX, 5.
f) Eucullus eroberte fie. Dio Cass. XXXV, 7.

٠.

Armenier Tigranes 1). Doch bie Parther wurden balb wieder die Herren aller diefer Gegenden und blieben es auch von biefer Stadt bis jur Beit Trajans, ber fie erober= te 1). Babrian gab bie meggenommenen Provingen ben Parthern zurud, und boch erscheint Rifibis benm Kriegszuge bes Severus als Romische Stadt. Alfo murbe fie ohne 3weifel burch bie Felbherrn bes Lucius Berus erwor= ben. Severus erklarte fie zur Kolonie und Hauptstadt, verschonerte und befestigte sie 1). Bon jest an blieb sie zwenhundert Jahre lang eine Bormauer bes Romischen Reiche, an welcher alle Angriffe ber Persischen Macht scheiterten b), wenn auch die übrigen Festungen bes Lanbes unterliegen mußten. Der triegerische Geift ber Ginwohner trug viel hierzu ben, aber auch die gewaltige Befestigung, bie wir aus Ummians Befchreibung ten-Nach Julians Tobe ging durch ben Frieden, welden Jovian schließen mußte, Die Stadt verloren, Die Einwohner manderten aus, und Nisibis murbe jest auf immer für die Perfer, mas es bisher ben Romern gemefen war, eine unüberwindliche Restung, welche bie Romer nie wieder gewinnen konnten. Rifibis lag am Myg= bonius = Fluffe 1), welcher feinen Ramen blos von ber allgemeinen Benennung ber Gegenb hat. fest in die Nahe die Quelle feines Flusses Saotoras (o Zaonopas). Bende find wohl verschiedene Fluffe, welche in kleinen Entfernungen aus dem benachbarten Gebirge Masius entspringen und sich weiter sublich ver-

g) Plutarch. Lucull. p. 514. h) Dio Cass. LXVIII, 23. i) Dio Cass. LXXV, 5. XXX, 6. Spanhem. de usu num.p. 606. k) 3meymal tam sie, aber nur auf sehr turze 3eit, in der Perser Gewalt. Capitolini Gordian. tertius, c. 26. Trebellii Odenatus, c. 15.

l) Juliani orat. I. p. 27. Justini exc. e legat. p. 175.

einigen "). Ein kleiner Kluß westlich von ber Stadt ift wahrscheinlich ber Saoforas "), wenigstens stellt ibn Dtolemans eben fo; ein anderer fließt eine farte halbe Stunde Beas oftlich vom heutigen Risibin .), ift zwar Blein, machft aber febr an P), wenn ber Schnee im Gebirge schmilzt, und hat auch beswegen noch jest eine große Brude. Dies ift ber Mygdonius, welcher in ben blubenden Zeiten mahrscheinlich die oftlichen Mauern ber Stadt benette; wenigstens bemertte Tavernier ununter: brochene Spuren von Ruinen bis zu bem Aluffe. ber biefer Reifende noch Niebuhr wiffen ben neuern Namen bes Alusses anzugeben. Das heutige Risibis ift wenia beffer als ein Dorf. Risibis lag von Dara entfernt 98 Stadien 1), von Tigranocerta 37 Mill. 1). Stephanus Byzant. fest sie aus Uebereilung an ben Tigris. Die Arabischen Geographen und auch b'Anville stellen Milibis unter ben 37sten Gr. ber Breite, Ptolemaus giebt 37 Gr. 15 Min. an, und bie Meffungen Ries bubre lehren, bag er außerft genau bestimmt. Dies ift auch ber Fall mit ben meisten andern Dertern, bie wir burch Riebuhr genau kennen, fo baß Ptolemaus in biefen Gegenden aftronomische Bestimmungen vor Augen gehabt haben muß. Ben ben Sprifchen Schriftstellern kommt Nisibis ofters unter bem Namen Joba ober Soba por, ist also wohl das Aram Zoba in des Konias David Geschichte. — Nisibis war zugleich, so wie bie meisten Stadte Mesopotamiens, eine wichtige Sandelsstadt und

m) Riebuhr. II. B. S. 579. n) Diesen Fluß bezeichnet mabricheinlich Otter voyage etc. L. I. ch. 12. und vennt ihn hermas. Jo. Sulaca in Asseman. B.

O. I. p. 525. Dormis.

o) Tavernier six voyages L. II. ch. 4.

p) Dies weiß auch Julian. orat. I. p. 27. Muydones melayizme τὸ περί τῷ τείχει χωρίον.
q) Procop. Pers. I, 10.
r) Tacis. XV, 5.

Rieberlage morgenlandischer Waaren; mur Erz und Gisfen burfte es nicht an die Perfer vertauschen ').

Beil die Romer Misibis verloren hatten und teine wichtige Reftung in ber Rabe besagen, so benutte ber Raifer Anastasius im 3. Ch. 506 wider alle Bertrage bie Gelegenheit, als bie Perfer burch bie Einfalle ber hunnen gebrangt murben, jur Errichtung einer neuen, gang in ber Rabe, ben bem fleinen Orte Dara, und nannte fie nach seinem Ramen Anastasiopolis 1). Aber die alte Benennung erhielt sich; die große neue, stark angelegte Restung ist burdigebends unter bem Namen Dara bekannt. Die Perfer wendeten umfonft alles an, biefen Stein bes Anstoßes aus dem Bege zu raumen. Justinian ließ die Stadt noch vergrößern und mehr befestigen "), und verlegte hieber ben Gis bes Dur über Mesopotamien, welcher bisher zu Conftantia gewesen war 1). Endlich ero= berten sie die Perfer boch unter bem Kaifer Justinus, und weber burch Unterhandlungen, noch burch Gewalt ber Baffen gludte es ihnen weiter, fich in ben Befig von Daras (vo dapag), wie es die fpatern Schriftsteller nennen, zu fegen"). Die Stadt blubte auch unter ber Regierung ber Perfer und wird in ber spatern Geschichte ber Chalifen oft erwähnt. Sie lag westlich von Nisibis 98 Stabien ), ober nach Cebrenus 15 Mill. Milliarium enthielt in biefen spatern Zeiten 71 Stabien, also rechnet Protopius um zwen Mill. zu wenig; vielleicht find bende Rechnungen etwas zu klein; benn Zavernier )

s) Orbis descriptio graeci script, p. 10.

t) Process. Pers. I, 10. Ioh. Stylites in Assemani B. O. T. I. p. 281.

u) Procop. Pers. II, 13. de aedif. II, s.

x) Procop. Pers. I, 22. y) Menandri exc. de legat. p. 122.

<sup>2)</sup> In I. 651. eroberten die Saratenen biese Stadt, so wie gang Mesopotamien, Hist. Miscoll. LAVIII. imper, Horacl.

a) Procop. Pers. L. 10. b) Tavernier L. II. ch. 4.

brauchte mit ber Raravane 8 Stunben, um ben Beg quruckzulegen, und auch Niebuhrs ") Charte fest die Entfernung auf 4 geogr. Meilen. Die Ruinen bieser Stadt find noch in großer Menge vorhanden, vorzüglich zählt man 7 bis 8 weit von einander liegende, halb verfallene Rirden mit vielen gut gebaueten Gangen, Gewolben und Gallerien. Tavernier befuchte fie felbft, Riebubr fab ben Ort nur in einiger Ferne, giebt aber die namliche Rachricht von ben prachtigen Ruinen. Der Ort heißt noch jest Dara, ober auch Rara Derre (Riebuhr), nach Dtterd) Baradeira (bas schwarze Thal), Tavernier schreibt aus Berfeben Barafera, welches d'Unville") verführte, nicht diesen Ort sondern einen viel westlichern, Dadacardin, für bas Dara ber Alten anzunehmen, wodurch er zugleich genothigt ift, alle folgende Punkte aus ihrer naturlichen Lage auf feiner Charte zu rucken. Nur 18 Stabien offlich von Dara waren bie Granzen ber Romischen Berrschaft. Die Stadt selbst, welche an fteilen Relfen abhangig gegen die Ebene hin gebaut ist?), bewäffert ein kleiner Fluß, ber aus bem zunächst norblich liegenben Berge entspringt. Er heißt Kordes (Koodys) und fließt weiter sublich, wermuthlich in ben Chaboras; ben einer Ueberschwemmung aber bahnte er sich einst in bet Stadt einen Beg unter ber Erbe, und fam erft 40 Mill. füdlicher im Gebiete von Theodosiopolis jum Borschein. Man erkannte ihn aus ber Menge Sachen, bie er zu Dara fortgeführt hatte und hier wieder hervorbrachte. Umftand benutten die Einwohner zur Bertheibigung. Im Frieden ging ber kleine Rluß ungehindert in feinem gewöhnlichen Bette; bey einer Belagerung wurde er in ben

d) Otter L. I. ch. 12.

c) Riebuhr II. 28. 6. 586.

e) D'Anville l'Euphrate et le Tigre, p. 54.

f) Procop. Pers. II, 13.
g) Procop. de medif. II, m.

unterirbifchen Kanal geleitet, und ber Keind burch Mangel an Baffer zu balbigem Abzuge genothigt. Zavernier scheint Spuren von bem unterirdischen, hierzu bestimmten Gebaube gefeben zu haben.

Die Gebirgsgegend von bier bis nach Amiba war schon in altern Beiten mit mehrern Kastellen besett, von welchen und Ammian b) Maride, Corne und Amudis auf bem Berge Izala nennt. Bon bem lettern finde ich teine Spur; aber Maride ist sehr wahrscheinlich die heutige Bergfeftung Mardin, 5 geogr. Meilen nordweftlich von Risibis, wie es auch d'Unville ansest. Abulfeda nennt Maredin ein fehr festes Raftell.

Eine zwerte Reihe kleiner Kestungen in ber namlichen Richtung, aber etwas weiter westlich nennt Ammian') vom Aleden Bebafe an, horre, Mejacgrirek), Charcha. Den lettern Ort nennt ein spaterer Schriftsteller 1) eine aut bewohnte Stadt in einer fruchtbaren Gegend, und Die Notitia Amo: kennt sie ebenkalls unter bem Dur von Melovotamien; aber neuere Bestimmungen fehlen hier ganglich. Dag aber ber Rleden ober die Billa Befabde, von welchem bie Richtung gegen Norben nach Amida bin anbebt, ungefahr etwas weitlicher als Dara lag, seben wir aus dem Marsche der Perser, die vor Misibis vorben gegen Weften zogen und erft ben Befabbe ben Weg nach Rorben anderten, weil weiter westlich alles abgebrannt, und auch kein Baffer mehr zu finden war "). Bahr= scheinlich lag es in ber Rabe von Bobsiebisfar, ober eis

h) Anmian. XIX, 9. XVIII, 6.
i) Ammian. XVIII, 10.
k) Diefes fennt auch bie Rotitia Imp. unter bem Ramen Maio s cariri. Ammian. XVIII, 6. fagt, baf es feinen Ramen von Zaiten Queilen babe.

<sup>1)</sup> Theophylaet. Simocasta L. V. Das Kaftell Gargar (Asse-man. 1L p. 569.), zur Provinz Amida geförig, ist wohl der nämtiche Drt.

m) Ammian. XVIII, 7.

gentlich Gunaffer"), welches Ptolemans mit bem Ramen Gizama zu bezeichnen scheint.

2018 nach bem Berlufte von Mifible Dara nebft Amiba bie Sauptfestungen ber Romer gang nabe an ber Granze maren. fo murbe noch eine Rette pon fleinen Dertern zur Berbindung diefer benben angelegt, ober vielmehr die meiten erhielten Mauern von Stein, ba fie zuvor blos aus an ber Sonne getrodnetem Thone bestanben. Aber auch ihre Namen veranderten fich bis zu der Regierung Juftinians, ober in das fechste Sahrhundert, so daß man we= nige ber altern in benfelben wieder erfennt. Gie beißen ben Profopius'): Riphas, Sauras P), Smargois, Eurnes (Lornebes Ammian), Sieriphthon, Atachas, Siphris, Ripaltas, Banasymeon, Sinas, Rhasis, Dabanas, Augustorum Castrum; und um Amida Apadnas und Bortbum.

Außer Amiba vergrößerte imb befestigte Constantinus noch eine andere Stadt, welche von den meisten Schrifts stellern nach seinem Namen Constantia, von einigen auch Conftantina genannt wird?); in frühern Beiten hieß fie Antoninsstadt (Antoninupolis) 1). Im vierten Jahrhunderte finden wir sie, unter bem Namen Maximianos polis, von ben Perfern erobett, aber burch ben. Marentius wiebet bergestellt und befestigt. Gin fpeterer Bufall. wahrscheinlich Erbbeben, ber fie zu Grunde richtete, gab Conftantin bem Großen Gelegenheit, fie aufs mene an erbauen, zu befestigen und ihr feinen Ramen Constantina

n) Riebuhr, p. 386.
o) Procop. de aedif. II, 4.
p) 3wijchen Amiba und Marbin feten auch bie Gyrifcen Schrifts

fteller bieses Stödtthen Saura. Assemani praefat. ed T. II.
q) Ammian. XVIII, 9. Chron. Edess. ap. Asseman. I. p. 395.
Dieses sagt, vermuthlich burch einen Schreitsehler, sie habe vorbin Antipolis gebeißen; und Cteph. Bygant, itet vollig, wenn er fie mit Ritephorion für einerlen Cont batt.

T) Ammian 1, c. Chron. Bdess. a. Ch. 350-

benaulegen "). Schon berbe Namen geben zu erkennen, baß man von biesem Orte keine Nachricht ben ben altern Schriftstellern, nicht ben Ptolemans, felbst nicht in ber Peutingerischen Tafel suchen burfe; benn Severus ober Caracalla scheint sie bem Antonin zu Ehren, beffen Befchlechte fie fich bengablten, errichtet zu haben. 2018' Dis fibis für die Romer verloren war, hatte ber Romische Dur feinen Sig in diefer Stadt, bis zur Errichtung ber Hauptfestung Dara'). Den Ramen ber Stadt nennen Die Morgenlander Tela"), aber über bie Lage laffen sie uns in Ungewißheit. D'Anville fest fie gewiß mit Unrecht hoch gegen Norben in bas Gebirge Masius. Bestimmungen, welche ich finden konnte, find folgende: Constantia liegt 100 Mill. = 20 geogr. Meilen von Befabbe ), und biefes Befabbe ift einige Meilen westlich von Risibia; mischen benden Dertern ist masserlose Gegend. Sie liegt auf bem Bege von Karrae nach Nifibis, nicht fern von Geffa") und in niedriger Gegend; benn man führte eine Bafferleitung aus ben benachbarten Bergen in die Stadt"). Also lag sie nordostlich unweit Karrae und Ebeffa, wahrscheinlich oftlich vom Chaboras. ber laßt fich bie Stelle nicht bestimmen b). Riebubr ) nennt nach den Erzählungen ber Lanbesbewohner eine Stadt Uran Schabr zwischen Dara und Ebeffa, Die aber ganz in Ruinen liegt. Der Lage nach ift es bas alte Constantia.

s) Malalae chron. XII. p. 134. XIII. p. 6. sub Const. M.

t) Procop. Pers. I, as. u) Chron. Bdess.

<sup>2)</sup> Ammian. XVIII, 7. Daß bie Angabe bes Theophanes ad ann. 660., welcher 56 Stablen nach Rifibis und eben so viel nach Amiba anfest, unrichtig sep, bebarf keiner Erinnerung.

y) Procop. Pers. II, 13.

<sup>2)</sup> Steph. Byz. v. Neunmogeov.
a) Procop. de hedif. II, 5.
b) Malala XIII. rechnet sie gu Deroene, wodurch die gegebene Lage beftätigt wirb.

e) Riebuhr, IL B. C. 390.

Ueber Dara binaud. zwen Tagreisen im Berfischen Bebiete. lagen im 6ten Sabrhunderte bie begben Stabte, Sisauranum und Rhabbium d), nur 3 Mill. von einanber, in einer gebirgigen aber fruchtbaren Lage; also eine starte Tagreise norbostlich von Risibis gegen ben Tigris bin im Gebirge Masius, in bem Theile, welcher jest ber Berg Cor heißt. Die zur lettern Stadt gehörige fruchtbare Gegend trug den Namen Romerfeld. Noch immer eraahlen die Einwohner viel von ben schonen Ueberbleibfeln alter Stadte in ihren Bergen '). D'Anville nimmt an. biefes Romerfelb (Romanorum ager) fen ber heutige Ort Rumeil, und fest es beswegen auf bie Rorbfeite bes Gebirges. Aber die wahre Lage widerspricht der Behauptung; benn Romale, wie es Niebuhr nennt, liegt nicht mehr im Gebirge, sonbern auf ber Gubseite, auf ber geraden Strafe von Moful nach Risibin . also zu weit füblich und auch zu weit von Dara entfernt.

Eine Tagreise von Nisibis gegen ben Tigris bin lag bie Stadt Liba ( Aifa) jur Beit ber Macedonischen Berrschaft in Mesopotamien, also mabricheinlich langs ber gewöhnlichen Straße gegen Moful. Rein spaterer

Schriftsteller tennt biefen Ramen.

Da ben Romern vor Julians Tobe bas ganze westliche Ufer bes Tigris von Amiba bis zur Bufte gehorte, to hatten fie auch eine betrachtliche Restung an ben Ufern beffelben angelegt, Bezabba, ober nur Jabba von altern Beiten her genannt, benn die Sabdalent, ein nicht fehr bebeutenbes Bolt, wohnten um die Stadt an benben Ufern Sie hatte auch ben Namen Phoenice ), . des Tiaris. vielleicht von ber Macedonier Zeiten her. Bezabde lag norboftlich von Nisibis auf einer kleinen, sich gegen ben

d) Procop. Pers. II, 19. de aedif. II, 4. e) Riebuht. II. B. C. 588.

f) Polyb. V, 51. g) Ammian. XX, 7.

Strom neigenben Anhöhe, und war gut befestigt. Schon unter Constantius nahmen es die Verser, und im Frieden mit Jobian wurde es nebst ber ganzen Landschaft Jabbi= Pene ihnen ganglich abgetreten b). Daher weiß ich nicht. warum in ber Notitia Imp. noch eine Zabbikenische Co= borte unter ben Romern in ber nicht fernen Bergfestung Maiocariri bienen kann. Mach jenen Kennzeichen ist Beth = Babba, zusammengezogen Bezabba, in ber Rabe ber beutigen Stadt Dfiestre ju suchen; nur daß bie neue Stadt auf einer Insel im Tigris liegti), die alte hingegen sich an bem westlichen Ufer befand. Der Rame Dsiefire bedeutet Insel; die Sprer nennen es Gozarta auch Zebe= Ptolemaus tennt biefe Stabt ebenfalls in richtiger Lage; er nennt sie Sapphe. Bahrscheinlich versteht auch Plutarch 1) unter bem Kastell Sapha bieses Bezabba.

Richt fern von biefer Stabt, im außersten Binkel Mefopotamiens, befand fich unter ben vielen Bergfeftungen auch eine, welche Ammian Virta nennt, ihre Werfchanzungen mit Binteln und Beugungen beschreibt, bie fich fo gut erhalten hatten, baß bie Perfer mit aller Macht es vergeblich belagerten, ob er gleich bas Alter auf bie Beiten ber Macebonier zurudführt. Ptolemaus icheint benfelben Ort unter bem Ramen Bitbiga, 8 geogr. Meilen gerade nordlich von Risibis, zu kennen. Sein Birtha, welches weit gegen Guben am Tigris liegt, gehort nicht hierher; auch bas Byrthum bes Profopius") nicht, weil er es gang nabe an Amida und wahrscheinlich an ben Tigris sest.

h) Ammian. XXV, 7. Zosim. III. exc. de legat.
i) Schon ber Jube Benjamin tennt fie auf ber Infel, 4 Dets len von dem Orte, wo der Kasten Road sich besindet. k) Asseman. B. Or. I. p. 524. 1) Plutarch. Lucull.

m) Procop. de aedif. II, 4.

Unter ben Dertern, welche ben Perfern benm Rrieben nach Julians Tobe übergeben werben mußten, erwähnt Ammian ") noch namentlich Castra Maurorum, eine wegen ihrer Lage wichtige Festung. Bur nabern Kenntniß ber Lage fugt er nichts weiter ben; boch lehrt ber Busam= menhang felbst, bag ber Ort in ber Reihe ber Granzfe= ftungen im nordostlichen Mesopotamien liegen mußte. Bahrscheinlich wurde es balb zerftort; benn weber Protopius noch ein anderer fpaterer Schriftsteller tennen es. Aber die Arabischen Geographen ) reben von Kaphartuta, einer Stadt großer als Dara, funf Parafangen bavon, und nicht fern von Marbe entlegen P). Weil nun biefer Rame im Arabischen so viel bebeutet als pagus Mororum (Maulbeerort), so darf man wahrscheinlich die Lebart Ammians für verfälscht erklären, und die Lage in ber Ebene jenseit bes Gebirges Masius und ber Stabt Merbige annehmen. Und fo erklart es auch Bruns.

Singara ( $\tau \alpha$   $\Sigma$ iyyapa, ben Ammian auch im Singular), eine alte Festung des Landes und die südlichste Besitzung der Römer auf der Ostseite des Landes, ben den Sprern Sigara, ben den Arabern Sendssar genannt. Schon Trajan eroberte sie ); und durch die Feldherrn des Lucius Verus kam sie wahrscheinlich in die Gewalt der Römer, welche den Ort gut besestigten und mit hin= länglicher Besatzung versahen, weil er das Land vor allen Einfällen auf dieser Seite deckte. Er kommt daher auf Münzen als Colonie vor: Avq. Son. Kod. Sivyapa. Unter der Regierung des Constantius versoren es die Römer für immer durch die Einnahme des Persischen Kod.

n) Ammian. XXV, 7.

o) Abulfoda tab. geogr. num. 254. Edrisi 201.
p) Salt man diese Angabe zusammen mit Anmian. AVIII, 6.,
so lagen die Castra Maurorum nordöfilich über Risibis, und
nahe daben das Rastell Sisara.
q) Dio Cass. LXVIII, 22.

nias"). Ptolemaus fest sie an die Ufer des Tigris, irrt aber unftreitig; benn tein anberer Schriftsteller spricht bavon, und Ammian erzählt, als bie Perfische Armee über ben Tigris gegangen und im Anzuge gegen bie Stadt gewesen fen, habe man von den Thurmen ber Stadt ben über die Ebene anruckenden Reind in der außersten Kerne erblickt. Gine offenbare Unmöglichkeit, wenn die Stadt am Rluffe lag. Der namliche Schriftsteller fügt hinzu, Die Gegend um die Stadt fen burre, ohne alles Baffer. und aus biefem Grunde ihre Unterftugung für eine Romiiche Armee febr fchwer gewesen. Und both am Tiaris? Ans dem namlichen Grunde konnte sie nicht einmal an bem Aluffe liegen, welcher von Nisibis berabkommt und sich mit dem Chaboras vereinigt, wie es d'Anville ans nimmt"). Die Peutingerische Tafel sett sie in bas innere Land, und zwischen fie und ben Aluf die Troglodyta Perfa, ober bie Bewohner bes Gebirgs Singara; auch Die orientalischen Schriftsteller feben fie in bas innere Rach ben Maasen ber Peutingerischen Tafel, Panb. welche mabricheinlich von den Unternehmungen des Lucius Berus ober bes Severus entlehnt find, liegt Singara 84 Mill. von Nisibis entfernt, sudwestlich vom heutigen Mosul. Auffallend ist die Nachricht t), welche Niebuhr pon einigen Arabern erhielt. Sie versprachen, ihm etwa amen Tagreisen von Mosul auf dem Bege nach Ana, also gerade in der Richtung, wo man Singara suchen muß, viele Ruiuen einer großen Stadt El Bobbur mit einer Menge versteinerter Menschen zu zeigen. Dies find unftreitig Statuen; biefe konnte man blos in einer Romiichen Stadt finden, und es gab auf dieser Seite feine an= dere, als Singara.

t) Riebuhr II. G. 390.

r) Ammian. XX, 6. s) Abulfeda p. 244. (pricht von Kandlen, wodurch bas Woffer gur Stadt gelettet wird.

Das Gebirge Singara stellt Ptolemaus ber Stadt gegen Suben. Auch hierin irrt er, wenigsteus zum Theil; benn Riebuhr") erblickte auf ber Straße zwischen Rosul und Nisibis das Gebirge Sindsjar auf der Sud= seite. Folglich hat auch d'Anville das Gebirge viel zu

weit westlich auf seine Charte gefest.

Bestlich von Singara, wahrscheinlich an ober in der Rahe des Flusses von Nisibin oder Saocoras, lag der Ort Eliia ('Elecia); so stellt ihn wenigstens Ptolemaus, aber in zu großer Entfernung von Singara, weil er diese Stadt an das Ufer des Tigris verrückt hat. Daß bende Derter nicht fern von einander lagen, beweist das nächtliche Tressen des Constantius, welches in der Nähe berselben geliesert wurde. Ammian schreibt Silaea.

Ptolemaus, die Peutingerische Tafel, die Notitia Imp. und Prokopius liefern noch einige Namen kleiner unbekannter Derter, die ich übergehe, weil mir weber ihre Lage noch andere Umstände zu ihrer nähern Kenutniß

bekannt sind.

## Viertes Kapitel.

Sublices Desopotamien ober bie Bufte.

Der süblichere Theil Mesopotamiens war durre, leere Sandwüste, einzelne Stellen ausgenommen, wo ein kleiner Fluß, ein Kanal, ober auch eine Quelle Leben und Wachsthum in die zunächst liegende Strecke verbreitete.

u) Riebuhr. II. S. 388.

z) Ammian. XVIII, 5. Sext. Ruf. c. 27. — Rutrop. X, 10. nennt nur Singara allein.

Daher findet fich boch, aber nur selten, ein kleiner Balb, einige Derter im Innern bes Landes, vielleicht mehrere als bie geringe Erfahrung bes Europäers je kennen lernen tounte, und eine Angahl großerer und kleinerer Stabte an ben Ufern und auf ben Inseln bes Guphrat und Tigris. Alles übrige durchwanderte blos der nomabische Araber) und die einheimischen Thiere, die Gazelle, ber fchnellfußige wilbe Efel und Strauß, ber Lowe. Nur an bem Eupbrat und den von ihm gezogenen Kanalen fanden fich einzelne Gegenben, welche reiche Krucht ber Erbe, auch Palmen hervorbrachten, aus welchen berauschenber Bein bereitet Die Bufte felbst bot nichts zur Nahrung bar, aber eine Menge wohlriechender Krauter, vorzüglich Wermuth. So fand sie Xenophon, und viele Zahrhunderte fpåter Ammian 1).

Benn die Alten im Allgemeinen von Mesopotamien, bem burch bie berben Rluffe eingeschloffenen ganbe reben, so gehort auch biefe Bufte bazu; aber in engerm Ginne bezeichnen sie blos ben nordlichen angebauten Theil mit Diefer Benennung. Sobald Julian den Fluß Chaboras ben Gircefium überschritten hatte, war er in Uffyrien b). Zenophon kennt, so wie alle Schriftsteller vor Alexanders Beiten, nar tein Mesopotamien, ber nordlichere Theil ailt ihm noch ale Syrien "), ber sublichere wird, weil er von ber Buste Arabiens blos burch ben Euphrat getrennt und auch von Arabern bewohnt wird, zu Arabien d) gerechnet.

y) Strabo XVI. p. 1084. 2) Ammian. XXIV, 1. Libanius orat: funchr. p. 515. Xeneph. exped. Cyri I, 5.

a) Xonoph. 1. c. Ammian. XXV, 8. b) Ammian. XXIV, 1. c) So audy bie Bibel II. chron. XIX, 6.

d) Xenoph. 1. c. Aus ber nämlichen Urfeche nennen auch fpatere noch biese Gegenden Arabten, & B. Dio Cass. LXVIII, 31. Daber aber auch die Berirrung herobians III, 9., welcher diese Striche zu bem gladlichen Arabien rechnet.

Wer von Sprien aus nach Babylon wollte. mußte einzelne Striche biefer Bufte burchwandern. Die bequem= fte und leichtefte Strafe scheint bem erften Anblide nach langs bes Euphrat gewesen zu senn. Die Reisenben gingen ben Thapfacus (nach Ptolemans 10 geogr. Reilen nordwestlich von Circesium und ber Mundung bes Chaboras) über bie Schiffbrucke"), um von biefem Hauptüber= gange bes Euphrat, entweber über Karra und Rhefaina oftlich nach Affprien und Medien zu ziehen, ober sie hielten fich auf bem Bege nach Babylon immer langs bes Rluffes, waren baburch por Mangel an Waffer, und burch die häufig vorhandenen Derter auch gegen ben bun= ger gefichert. Bur Beit bet altern Perfifchen Ronige und unter ber Macedonisch - Sprifchen Regierung mag bies bie gewohnliche Strafe gewesen senn. Man findet noch foater am Ufer bes Euphrat einige Derter mit Griechischen Bennamen, welche von ber Sorgfalt für biefe Striche Aber unter ber Berrschaft ber Parther, welche von der heutigen Turkischen wenig verschieden gewesen zu fenn scheint, war man mit ber allgemeinen Dberberrichaft gufrieben, und fummerte fich wenig barum, wenn biet und ba kleine Dynasten sich aufwarfen, welche gwar Gehorsam verhießen, sobald eine Armee gegen sie in ber Nahe stand, übrigens aber nach Belieben in Beinen Begirten herrschten. Go scheint bie Berrschaft ber Orrhoeni im nordlichen Defopotamien entstanden ju fenn, fo entftanben eine Menge kleiner Arabischer Aurstenthumer in ben fublichen Theilen, vorzüglich am Fluffe Cuphrat, und felbft ausgewanderte Juden hatten fich bafelbft zu Raub und Plunberung vereinigt f). Diese Dynasten belegten bie vorübergiehenden Ratavanen mit Abgaben, nach ib=

e) Strabo XVI. p. 1085. f) Ioseph. antiquit. XVIII, ra. Trajan lies fie aus Mesopotamien jagen, weil fie rebellirten; ber Felbherr Quietus erfching threr viele Laufente. Euseb. chron, Traian.

rem Gutbanken, so überhäuft und unmäßig, daß diese voll Berdruß, ihren gehossten Gewinn in den Händen der Räuber zu sehen, einen andern beschwerlichern Weg durch das Mittelland wählten . Einzelne Festungen blieben aber doch immer in den Händen der Parther. Unter der spätern Regierung der Perser scheint bessere Ordnung geherrscht zu haben, wenigstens fand Julian auf seinem Zuge keine der vielen Festungen in den Händen der Araber.

Die Karavanenstraße durch das innere Land ging von Zeugma aus nach Edessa, von da bis an und durch die Wüsste, in einem Abstande dreyer Tagreisen vom Euphrat. Unterwegs traf man einige Karavansereyen und gegradene Brunnen an, außerdem mußte das Wasser mitgeführt werden. Mit 25 Tagreisen vom Uebergange des Euphrat erreichte man die Stadt Stend (ai Sunvai) an Badylo-niens Gränzen und einen Kanal, noch 18 Schoeni von der Stadt Badylon entlegen. Auch diesen durren Strich beherrschte ein Stamm nomadischer Araber, die aber friedlich waren und nur mäßige Zölle forderten . Ihr Hauptort war dieses Skenae, welches nach dem eigentlichen Wortverstande mehr eine Menge von Zelten, als eine wirkliche Stadt gewesen zu seyn scheint.

Ptolemaus hat bende Wege in seiner Charte verzeichnet; benn er seht nicht nur eine beträchtliche Anzahl Namen längs des Euphrat, sondern auch eine Reihe südsstlich durch die Wüste fortlaufender Derter. Da Trajan
längs dem Tigris gegen Süden zog, so hat Ptolemaus
an den Ufern des Euphrat keine andere Quelle, als ältere Kaufmannsnachrichten, welche nach den oben angeführten
Ursachen nicht immer zusammenhängend und genau sehn
konnten; und baher kommt es zum Theil, zum Theil

a) Strabo p. 1085. h) Strabo l. c.

aber auch aus bem großen Unterschiebe ber Zeit, daß ber Zug Julians im 4ten Jahrhunderte ganz andere Namen auf dieser Seite giebt, als wir auf seiner Charte sinden.

Die Beutingerische Tafel übergeht bie Strafe am Embrat vollia. Nachdem sie ben nordlichen Theil Me= sopotamiens in awen bis bren Linien ziemlich verwirrt vorgestellt hat (benn sie fest bie Strafe vom Eupbrat nach Dem Tigris, gerade gegen Often über Ebeffa, füblicher. und bie amente Strafe über Reffaina nordlicher), fo wen= bet fie fich nach einer Stadt, Ramens Cigubis, trennt ben Euphrat weit aus einander, burchschneibet ihn von Beit zu Beit burch quer gezogene Kanale, und lagt bann langs berfelben hindurch die Reihe ihrer Derter, mitten burch die Bufte laufen, welche gewiß nicht an die Ufer bes Cuphrat gehoren; weil sie keinen an Diefelben burch einen Abschnitt sest, weil fie von Cigubis anfangt, und ben Beg über gatra fortlaufen laßt. Bon bem lettern wiffen wir zuverlaffig, daß es mitten in der Bufte lag; und Tigubis, wo ber Beg zwischen ben Fluffen anfangt, ift febr mahrscheinlich bas Thengubis bes Ptolemaus, welches biefer zwischen Karra und Singara stellt. 3m ber Reisecharte ist Mesopolamien sehr mahrscheinlich nach ben Rachrichten aufgezeichnet, welche bie Buge bes Lucius Berus ober feiner Feldherrn lieferten. Diefe waren noch gang neu, baber bie bin und wieder entstandene Bermir-Denn bag ber Berfertiger berfelben nicht fpater. als unter ber Regierung bes Severus gelebt baben kann. beweifen viele in allen Theilen ber Charte gerftrente Data, und auch Mesopotamien. Er nennt in biefer gangen Proving teinen Ramen von folden Stabten, Die erft in fpd= tern Beiten ihn erhielten, ober bekannt zu werben anfin= gen, tein Rallinitum, tein Circefium, tein Conftantia, wovon sich taum die Moglichteit benten ließe, wenn er, wie man lange angenommen hat, zu Enbe bes 4ten Jahr= hunderts feine immer kunftliche Maleren vollendet hatte :

ŧ

und auf ber andern Seite ift tein beträchtlicher Ort übetgangen, ber im Zten Sahrhunderte vorhanden war. tennt Coeffa; Karra, Rifibis, Singara, nur tein Ricephorium, teine Stab an ben Ufern bes Guphrat. giebt noch andere Spuren, welche auf die noch geringe Bekanntschaft mit tem Lande felbst hindeuten. Charra (ben ihm, nicht Rirra, wie es fenn follte) findet fich auf ber Strafe von Ebeffa und Reffaina, nach ber Benenwelche fen Romern lange ichon geläufig war, nuna. und boch fest ir auch Charrana, oder Charrana, als eine bedeutende Stadt an, und führt eben von biefer ben Beg nach Tigibis und weiter burch bie Bufte. Charrana'ift boch wohl bes Namens und ber Strafe wegen einerlen Ort mit Karra, blos ber reinere orientalische Rame Charran ober Zarran.

Außer Ptolemaus, der Peutingerischen Tafel, Ummian und Zosimus, den Wegweisern ben Julians Zuge, haben wir zur Beschreibung der Derter am Euphrat noch den alten Zug der zehntausend Griechen, und aus dem zwenten Jahrhunderte die Maase und Angaben des Isidor vor uns. Sie treffen nicht in allen Punkten kenntlich und bestimmt zusammen. Von der Anzahl der übrigen Derter läßt sich um so weniger mit Zuverlässisseit reden, weil unsere besten Charten, selbst die d'Anvillesche, mit dem genauesten Fleise versertigte, bloses, in vielen Theilen auf Muthmaßungen gegründetes Flickwerk sind.

Vom Flusse Chaboras und Circesium kam Julians Armee zuerst an einen Ort, welchen Ammian Jaicha, Zosi= mus aber Jautha (Zavda) nennt, und von da nach Dura, einer zerstörten Stadt, von welcher noch sehr viele Rubera übrig waren. In einer von benben war des Kaiser Gordians Grabmal, das ihm die Soldaten nach sei=

i) Ammian. XXIII, 5. Zosim. III, 14. Ammian versichert, Bais tha heiße ber Delbaum.

ner Ermorbung errichteten. Ummian fest es nach Baitba. Rosimus nach Dura. Bende Derter lagen nabe benfammen, benn die Armee erreichte fie bepbe, ohne bag von einer Station bazwischen bie Rebe ift. Entropius b) verfichert als Augenzeuge, bas Grabnal liege 20 Mill. 4 aeoar. Meilen von Circefium enkernt; Ifibor!) ent= fernt Dura von Circefium 10 Schoeni 77 geogr. Reilen; und nach Ammian burchzog die Armee die nam= liche Entfernung in zwen Tagmarfchen "). Also befand es fich entweder amischen benden Dertem, ober in dem etwas westlichern Zaitha, und Zosimus schreibt es blos ber größern Stadt zu, weil ihr ehemaliges Gebiet fich wahrscheinlich auf die umliegende Gegend verbreitete. Schwerlich wurde man auch bas Grabmal in ber verwusteten Stadt allein unversehrt gefunden haben. Isidor fügt hinzu, daß Dura Mikanors Stadt, eine Kolonie der Macedonier, von den Griechen Luropus genannt worben fen "). Diefen Umftand wußten bie fpatern Romer und Griechen in einer Gegend nicht mehr, welche feit Rahrhunderten aufgehort hatte, ihr Eigenthum zu fenn. Der Umftanb, welcher ihr ben Untergang bereitete, ift unbekannt, fo wie ber neuere Ort, ber vielleicht ibre Stelle einnimmt. Bon Gorbians Grabmale aber verfis dert d'Anville nach Balbi habe fich bas Anbenten noch unter bem Ramen Zoro = Gultan erhalten. — Ben Dura stieß die Armee auf eine Menge Birfche ober Gazellen. von welchen man viele tobtete, die übrigen entfamen burch

l) Isidor. Charac. p. 4. m) Ammian. IV, 1.

k) Butrop. IX, 2.

n) Bon bieser Stadt spricht außerst wadricheinlich auch Plin. VI. 26. unter anderm Namen: "in Mesopotamien ben den Arabern, welche Orei und Mardani genannt werden, liegt Antiochia, welche von Ritanor, dem Statthalter Macedoniens, erdaut ist und auch Arabis (Europus?) genannt wird." Oder ist vielmehr Istdors Lesart zu verändern? Denn Polyd. V, 48. erklärt ausbrücklich dies ses Dura und Europus statt zuver verschlebene Städte.

die Flucht über ben Euphrat. Die Menge diefer Thiere in der Rahe bewohnter Gegenden scheint zu beweisen, daß die neuern Perser das Wildpret eben so gering schätzen, als die alten. Kenophon°) erblickte in der nämlichen Gesgend außer den Gazellen, deren Fleisch er dem der Hirsche vergleicht, nur daß es milder sen, auch wilde Esel, Straube, von welchen man wegen ihres schnellen Laufs keinen sangen konnte. Einen Ort sand er aber in dem ganzen Striche nicht. Auch Ptolemäus kennt kein Dura, und ob er gleich ein Zitha (Zeida) ansetz, so versteht er doch gewiß einen ganz andern Ort. Wo Zaitha stehen sollte, setzt er Thelda, und an die Stelle von Dura Apphadana.

Mit etwas mehr als viertägigem Marsche kam bas Beer in die Rabe ber Stadt Anathan (Ammian). Boffmus giebt einen falichen Ramen Phatbufas (Padovoac). benn auch Ribor hat sie unter ber Benennung Anatho ( Aναθώ) P). Gie ist ber einzige Ort biefer Gegenben, welcher feine Erifteng und feinen Ramen bis auf unfere Beiten behalten hat. Die Stadt Anab ift allen Reisenben bekannt, welche von Babylonien nach Sprien durch die kleine Bufte ziehen wollen, benn hier ist ber gewohnliche Uebergang ber Karavanen. Gie fteht unter einem Arabifchen Emir, wie einft bie meiften Stabte am Kluffe unter abnlichen Phylarchen ftanben. Damals war es eine Festung mit vielen Saufern rings um biefelbe, alle auf einer Insel 1) bes Euphrat gelegen. Iulian zerstorte bie Festung und versetzte bie Einwohner nach Syrien. Navernier") fand bie Stadt auf benben Seiten bes Eu-

o) Xenoph. exped. Cyri I, 5. p) Ammian. XXIV, 1. Zosim. III, 14. Ben Ptolemaus Bethe Aun a.

q) Eine Insel von vier Stadien, sagt Istor p. 4. r) Tavernier, L. III. ch. 5. Piesro della Valle, 18ter Brief. Auch Thevenos.

phrat und zugleich auf ber Infel verbreitet, und die zu-

nachst gelegene Segend gut bebaut.

Rulians Armee batte moischen Dura und Anatho feinen andern Ort angetroffen; Die Aeltern aber, Ifibor und Otolemaus, tennen mehrere. Rener fest bas Caftell Mearran ober Merran 5 Schoeni von Dara, 5 Schoeni weiter bie Stadt Gidda, 7 Schreni weiter Belesibiblada ober Belofigiblada, 6 Schoeni weiter eine Infel bes Euphrat, wo einst Phraates ben ber Alucht vor bem Tiribates feine Schabe bewahrte, und noch 4 Schoeni weiter Anatho. So das das ganze Maas 27 Schoeni ober 20 geogr. Meilen macht, und mit bem Julians von etwas mehr als 4 Tagreisen zusammenstimmt. Ptolemaus beobachtet ben nämlichen Abstand ber Manfe, aber er hat vom Chaboras aus immer andere Namen. Statt Merran hat er Banabe; nur bab einzige Gibba extennt man in feinem Zieba, nicht blos in bem Namen, windern auch in bem nämlichen Abstande, welchen bende vom Chaboras anseten. Aus biesem Orte erkennt man zwaleich, baß Ptolemans Unatho nicht übergangen hat, wie man nach bem erften Anblicke feiner Chatte urtheilen muß. 10 geogr. Meilen oftlicher als Bitha fest er an ben Guphrat ben Ort Beth = Mung. Beth beißt haus ober Burg und wird felbft von Ptolemaus vielen andern Ramen voraekest. Auna ist leicht tenntlich für Annah, und follte vielleicht auch fo geschrieben fenn.

Die Zehntausend hatten in diesem ganzen Striche keinen Ort, nichts als Sandebene mit Wermuth und andern wohltiechenden Krautern besetzt gefunden; aber nach fünfstarken Tagreisen, 35 Parasangen = 28 geogr. Meilen vom Chaboras, erreichten sie den unbeträchtlichen Fluß Maska") (Maska), welcher ben seiner Mundung eine große, schon damals verwüstete Stadt Korsote (Kop-

s) Xenoph. 1. c.

σωτή) einschloß. 25 geogr. Reilen in geraber Entfer= nung vom Chaboras (nicht nach den Krummungen des Fluffes gemeffen) fest Ptolemaus Die Munbung bes Sao= Poras in den Euphrat. Bende bezeichnen also wohl ge= wiß unter verschiedenen Namen ben nämlichen Fluß, und bas etwas geringere Maas bes Ptolemaus ist ber nothige Mbzug fur eine auch schnelle Reise. Bahricheinlich aber follte er nicht ein Aluß, sondern ein Kanal des Euphrat genannt werben, ber eben beswegen, feiner geringen Große ungeachtet, eine beträchtliche Stadt rings umschließen Ammian scheint bie Annahme zu bestätigen, wenn er fagt, daß eine Tagreise von Anatho etliche Schiffe burch den angewachsenen Fluß an bas Land feven gewor= fen worden, weil die fteinernen Damme, welche theils zur Berbreitung bes Gewaffers in bas innere Land, theils gur Sinfchrantung beffelben') errichtet maren, gerriffen murben. Ptolemaus hielt also wohl mit Unrecht biefen Kanal für eine Fortsetzung bes Fluffes von Risibis, wiewohl er feiner Sache fo gewiß zu fenn glaubt, baß er in ber in-nern Bufte einige Derter angiebt, bie ber bestimmten Linie nach an ben Bluß zu fteben kommen mußten, 3. 23. Peliala, Daremma. Doch ben unfern wenigen Rach-richten über biese innere Gegend kann man nichts mit Gewißheit bestimmen.

Aus diesem allen wird man auch einsehen, daß d'Anville irrte, wenn er den Masca oder Saokoras viel weiter westlich als Anatho sest, daß er diese Stadt zu sehr vom Chaboras entsernt hat; denn auch Isidor, welcher sich beständig an den Fluß hält, rechnet nur 37 Schoeni = 29 Meilen bis zur Stadt. Anstatt dieses Maas auf seiner Charte zu verkürzen, dehnt er den Abstand auf 35 geogr. Meilen längs des Flusses aus, und sest westlich

t) Ammian. l. c. Cataractae ad defundendas reprimendasque aquas rigare suetas opere saxeo structae.

von Anatho eine große sübliche Beugung des Flusses, welche in der angenommenen Große schon deswegen unmöglich ist, weil die Reisenden den Anatho auf die Bestseite des Flusses gehen, um ihre fernere Reise nach Halep sortzusetzen. Dieß hieße nach seiner Charte einen beträchtlichen und ganz unnöthigen Umweg machen. Eine Bertiefung ist vorhanden, aber nicht so weit gezogen, beym heutigen Kahem, welches Ptolemaus durch sein Balagala bezeichnet.

Auf ber fernern Reise nach Seleucia bemerken zwar weber Ammian noch Bosimus die Bahl der Marsche und den Abstand der Derter genau, aber Istors Bahlen ses nuns in den Stand, das Fehlende zu erganzen.

"Wir kamen zu einem Kastell, mitten im Flusse gelegen und auf einem schrossen Felsen durch die Hand der Natur gegen jeden Angriss befestigt, Namens Thilutha. Die Einwohner antworteten nach Aussorderung zur Uebergabe, sie würden dem Schicksale des übrigen Landes solgen und den Julian als Gebieter erkennen, sobald die öst lichern Gegenden in seiner Gewalt wären. Die Unmöglichkeit des Angrisse machte, daß die Armee die Bedingungen annahm und ruhig weiter zog")." Zosimus erzählt dasselbe, aber ohne den Ort zu nennen. Ben Isidor heißt er Oladus oder Alamus, ist 12 Schoeni von Anatho entlegen, und diente zur Ausbewahrung eines Parthischen Schases.

D'Anville erklart Dlabus mit Recht für bas Schloß Jobia, welches Balbi auf seiner Reise in der dritten Tag-

reise von Anah antraf.

Balb darauf erreichte man auf einer Insel ein anderes Kastell, welches Achaiachala hieß und mit dem vorigen gleiche Antwort gab. Den folgenden Lag verbrannte man ein schwächeres und von den Bewohnern verlassenes;

u) Ammian. XXIV, 2.

am britten erreichte man ben Ort Baraxmalcha, wo ein Theil ber Armee über ben Aluf feste und bie 7 Mill. füd= licher liegenbe, mit Getraibe und glanzenbem Steppenfalz angefullte, von den Einwohnern aber verlaffene Stadt Dialira\*) (Bosimus nennt fie Dalira) plunderte und fo verheerte, daß taum bie Spur eines ehemals vorbanbenen Ortes übrig blieb. Ribor, beffen Stationen nicht über ben Aluf geben, fest 12 Schoeni von ber Fluffestung entfernt, alfo in die Nabe von Bararmalcha. bie Stadt Jannesopolis ('Ιζαννησόπολις). Ptolemaus fest in dieselbe Gegend fein Agamana, an die sublichste Beugung bes Cuphrat; und wenn er ja bas gegenüber liegende Diakira kennt, so kann es kein anderer Ort als Das Hauptheer zog am westlichen Ufer Idilara fenn. fort, traf auf eine Asphaltquelle, bann auf bie fleinen Derter, Sitha und Megiay). Bosimus giebt feine Entfernungen an, Ammian nennt nicht einmal die benben Stadte; aber burch bie von ihnen und auch von Isidor erwähnte Asphaltquelle erkennt man bie Lage. tere fest zu ihnen die Stadt Aipolis ('Asinolis) und giebt beren Entfernung vom vorigen Orte auf 16 Schoeni an "). Diese Stadt mit griechischem Ramen muß also wohl mit bem Sitha bes Bofimus, und vielleicht ber Lage nach mit Abdaja bes Ptolemaus einerlen Ort senn.

Die Entfernung von Anatho bis Anopolis, 40 Schoe= ni = 80 geogr. Meilen, führt ziemlich nahe zur heutigen Stadt Sit; nur daß dieser Ort auf der Westseite des Flusses liegt, die alte Stadt hingegen, so wie das Sitha des Zosimus, auf der Ostseite sich befand. Bielleicht haben das Idikara des Ptolemaus und das Diakyra Ammians nahern Anspruch auf einerlen Lage

x) Zosimus III, 15.

y) Zosimus 1. c.

<sup>2)</sup> Isidor. p. 5.

mit hit. Bibersprachen nicht Isibors Maafe unfern Charten, fo murbe ich febr zuverlässig Izannesopolis (Anfelstadt Izan) ihnen zur Seite ftellen; biefen zu Rolge aber steht es betrachtlich weiter gegen Norden. Die Stadt Hit kennt übrigens ichon Berodot 1). Acht Tagreifen von Babylon, fagt er, liegt am Euphrat die Stadt Is, und in ihrer Rabe ein kleiner Aluf, ebenfalls Is genannt, welcher Klumpen Usphalt in ben Euphrat bringt, in so großer Menge, baß er ftatt bes Mortels ben Babylons Mauern gebraucht werden konnte. Der Rame 38, die Bezeichnung ber Asphaltquelle, von ber er aber teine gang richtigen Begriffe bat, und bie gegebene Entfernung von Babplon laffen teinen 3meis fel übrig, baß er bit verftebe, in beren Gegend bas Barg gefunden, und ben Ueberschwemmungen des Euphrat meggeführt wird. Es ift gar nicht nothig, beswegen einen eignen Fluß Is anzunehmen. Bielleicht hatte Die gange umliegende Gegend ihre Benennung von der Stadt; und baber finden sich Namensahnlichkeiten ben mehrern Dertern, von welchen man nicht behaupten kann, baß fie auf ber namlichen Stelle gestanden haben. Wenn aber d'Unville den kleinen Fluß Is und die Quelle auf die Bestseite bes Flusses fest, so zeigt ber Bug von Julians Beere und Isidors Beschreibung, welche bis bierher immer innerhalb Mesopotamien bleibt, bag er itrte.

Zehn Tagreisen von Babylon, also zwey westlich von Hit, kennt Plinius b) eine Stadt der Parther am Euphrat, Namens Philiscum, und noch weiter westlich Sura oder Ura, wo der Euphrat seinen Lauf gegen Osten zu wenden anfängt, weit unter Thapsacus, also ganz værsschieden von dem Sura, welches Ptolemaus über Tha-

psacus an den Fluß sett.

a) Herodot. I, 179. b) Plin. V, 24. 26.

Die Zehntausend fanden auf ihrem beschleunigten Marsche vom Masca bis an Babylons Gränzen eine wüste Gegend ohne Baume und Gras. Blos jenseit des Flusses fand sich eine große gesegnete Stadt, wo die Solsbaten sich ihre nothigsten Bedürfnisse kauften. Sie hieß Charmande"), und war der Lage nach vielleicht der nämliche Ort mit dem Diakira der spätern Jahrhunderte. Wenigstens ist keine andere bedeutende Stadt auf der Westseite bekannt geworden; denn das Neharda des Geschichtschreibers Josephus gehort nicht hierher, sons dern südlicher nach Babylonien.

Beiter fublich lag eine Stabt (Ammian nennt fie Ozogardana, Bosimus Jaragardia), in welcher man einen erhabenen, fteinernen Sig zeigte, welchen bie Ginwohner Trajans Richterstubl nannten. Die Einwohner hatten bie Stadt verlaffen, und sie wurde, wie mehrere vorher, geplundert und verbrannt. Das Pakoria bes Ptolemaus scheint an bemselben Orte ju stehen. Die Stadt hatte vielleicht nur auf turge Beit bem Ronig Pator gu Chren biese Benennung angenommen. Eben fo fest er 6 Meilen tiefer an ben Flug Tiridata, welches ohne 3weifel entstand, als Diribates auf einige Beit ben Pator vertrieb, aber auch mit ihm wieder unterging. Auf neuern Charten kenne ich in bieser Lage keinen Ort. Rach wei= terer Reise erreichte man ben erften großen Ranal, welcher vom Euphrat bis jum Tigris fich erftredte und menigstens auf ber Oftseite bie Medische Mauer genannt wurde. Ammian nennt benm Gingange berfelben an ber Seite bes Euphrat ben Fleden Macepracta, und spricht noch von langen, halbzerftorten Mauern, welche einft ben Eingang in bas fublichere Land erschwerten. Noch immer war ber Kanal mit Baffer angefüllt, und bas

e) Xonoph. exp. Cyri I, 5. Mannerts Geogr. V. 2.

Her hatte Mube ihn zu paffiren. Xenophon d) fab ibn noch in vollkommenem Zustande. Er war 3 Orgyia tief, 5 breit und 12 Parafangen lang, fließ oftlich an die Medische Mauer, und war von dem Euphrat burch einen 20 Auß breiten, befestigten Strich Landes getrennt. Diefe Enge nennt er Pyla (ben Dag), und versteht gewiß nicht, wie es b'Unville annimmt, eine viel meiter nordweftlich am Euphrat gelegene Stadt; benn et zählt von dem Klusse Masca durch die Bufte bis hierher 90 Parasangen ')= 77 geogr. Meilen, giebt auch an Babyloniens Granzen fein einzelnes Maas ber Derter, wie er sonst überall thut, weil er auf biefer langen Stra-Be keine angetroffen hatte. Mur 12 Parasangen von biefem Durchgange fångt er wieder an ju zählen, weil nach seiner Voraussebung bier Babylonien anfangt. Also muß man die Pola entweder fo viel weftlicher feben, oder megen ber Lage bes Orts viel mahrscheinlicher benm Durchgange felbst annehmen. Daher barf man auch Kunara i), ben Ort, wo der jungere Cyrus fiel, nicht innerhalb der Granzen Desopotamiens, in der Nabe von Sit, annehmen, fondern in Babylonien, einige Meilen füblich von biefen Pola, ober bem Eingange ber Mebischen Mauer.

Lanas des Tiaris kennt Ptolemaus nur fehr wenige Derter. Bon Bezabbe, bem Sapphe bes Ptolemaus, fprach ich oben ben andern Stadten Mnadoniens ober bes nordoftlichen Theils von Mesopotamien, welcher in ber Romer Sanden war. hier ist noch nachzuholen

Deba, welches zwar außer Ptolemaus niemand nennt, aber seiner Lage nach tein unwichtiger Ort gemefen fenn kann. Wer burch bas bewohnte Mesopotamien nach Affprien und in die offlichern Lander der Versischen

d) Xenoph. I, 7.
e) Xenoph. I, 5.
f) Xenoph. I, 8. Plutarch. Artaxerx.

Monarchie reisen will, ben führt die Straße über Nissbis an den Ligris, entweder ben Bazabde, dem heutisgen Osselse, oder südlicher in der Nähe der Stadt Mosul. Gerade in dieser Lage liegt den Ptolemäus Des ba, am Ligris, südostlich von Nissibis und von Bezabs de, nach ihm von Sapphe 4 geogr. Meilen entsernt. Alles dieses weist auf die Stelle hin, nicht wo die jesisge Stadt Mosul liegt, sondern einige Meilen nordlicher, wo wir noch die Ruinen des einst berühmten Estis Mosselse.

Beiter gegen Suben hat Ptolemaus Singara. Dben wurde gezeigt, bag es nicht an bem Fluffe liegen tann, und bag es gegen Suboften bie außerste Romische, von ben übrigen ichon in einem betrachtlichen 3wischenraume getrennte Besitung war. Es muffen also alle sublichere Derter fur Eigenthum ber Perfer angesehen werben, beren Ramen Ptolemaus nur burch bie Unternehmungen Trajans ober burch Raufleute erfahren tonnte; baber wir von ihnen wenig zu fagen wiffen. Gie heißen Bet = una, füblicher Cabbana (aus dem lettern mochte d'Unville") Mosul machen, obgleich die viel zu subliche Lage die Unmoglichkeit zeigt) und Birtha, welches d'Anville ber Lage nach mit vieler Bahrscheinlichkeit an bie Stelle ber beutigen Stadt Cefrit fest. Aber eben diefe Annahme macht es noch unmöglicher, bag Labbana Moful fenn tonnte. Ptolemaus entfernt feine benden State 8 geogr. Reilen von einander; Moful ift aber von Tetrit im geradeften Durchschnitte über 30 Meilen entlegen. Much Ammians Virta barf man eben fo wenig hierher gieben, da er blos von den Dertern im nordlichen Mesopotamien und ben Besitungen ber Romer fpricht, welche nicht meiter als Singara reichten, und nicht fühlicher reichen

g) D'Anville l'Euphrate etc. p. 87.

konnten, weil alle Unterftugung burch die Bufte zu fehr wurde erschwert worden seyn. — Die benden noch sublichern Derter des Ptolemaus, Barthara und Manchane, sind ganz unbekannt.

Nordlich von Tekrit benm Einflusse bes kleinen Zab in ben Tigris von ber Offfeite ber, liegt am westlichen Ufer ber Ort Senn, welcher wohl gang gewiß fur Rana (Karvai), welches Xenophon ) als eine gesegnete Stadt beschreibt, gehalten werben barf, benn er rechnet von ber Stadt Dvis bis hierher 34 Parasangen und von bet Stadt bis jur Mundung bes großen 3ab (3abatos) 16 Paras. = 12 geogr. Meilen. Die einzige Schwieriateit ftebet im Bege, daß Tenophon ben biesem Marsche ben Kleinen Zab nicht nennt, ba ihn boch bie Armee ber Griechen schlechterbings paffiren mußte, und er fonft teinen andern Aluf langs bes Tigris übergeht. Aber bas Stena bes Strabo, von bem ich oben fprach, tann wegen ber widersprechenden Maase, wegen der Strafe, welche blos burch die Bufte führt, und wegen ber Lage von Skana an einem Kanal nicht hierher gezogen werben, obgleich bie Aehnlichkeit bes Namens bagu einzulaben fcheint. Biel naturlicher wurde bem Ramen und ber Lage nach bas füblichere Sinna bes Ptolemaus Coena bezeichnen, wenn er es nicht 6 Meilen vom Tigris entfernte.

Die Derter, meistentheils wohl nur Basserplage ber innern Buste, nennen Ptolemans und die Peutingerische Tasel. Aber wozu kann es nügen, wenn ich aus dem ersstern Pesiala, Badausa, Bariana, oder aus diesem Thesmessata, Magrus, Batitas zc. anführe? — Besser besannt sind uns einige andere Derter dieser Buste.

Satra (Ammian im Singular, alle übrige Satra ober ohne Uspiration Atra), ber Hauptsig eines Arabischen

h) Xenoph. exp. Cyri, II, 4.

Stammes, ber Atreni, von welchem ber Ort mahrscheinlich feine Benennung erhielt. Gie lag in ber Bufte, eini= ae Tagreisen vom Ligris entfernt, auf einem fteilen Felfen, hatte Baffer, mar aber ringeum mit Sanbfelbern umgeben. Trajan und Severus hatten fie ben ihren Bugen gegen bie Perfer vergeblich belagert, weil bie Bewohner ihre Festung mit der größten Berghaftigfeit ver= theibigten 1). Im 4ten Jahrhunderte fand fie Ammian zerftort. D'Unville k) fagt, bag nach ber Angabe eines Turfischen Geographen ber Stadt Tefrit gegenüber am Eingange ber Bufte noch bie Ueberbleibsel eines Drts Badter ober Badr gefunden werben, und fest fie auch nach biefer Angabe in seine Charte. Benbe Namen bezeichnen gewiß einerlen Ort, aber die Lage kommt nordwestlicher zu stehen, als fie angegeben wird. Denn wenn gleich Ammian nicht bestimmt, wie viele Tagreisen bie Armee bis hierher gebraucht habe, so spricht er boch nicht von einer, sondern von großen Tagreisen zu dem mitten in ber Bufte gelegenen Hatra 1), welches ben einer hungernben Armee, mit wenig Bagage, wenigstens einen Beg von 15 Meilen vorausfest. Da biefer Ort zum er= ften Male burch Trajans Kriegszug bekannt wirb, auch icon in ber Peutingerischen Tafel vorkommt, fo läßt sichs kaum begreifen, marum Ptolemaus biefen Ort übergeht. Bielleicht liegt er aber unter einer anbern etwas verborbenen Benennung verborgen. Mitten in bie Bufte fest er ben Drt Bematra, nicht fern von seinem Aluffe Saoforas. Sollte etwa biefer Ort Bet = atra beißen? Rur steht er ben ihm zu weit in der Buste. Bielleicht hatte

i) Dio Cass. LXVIII, 51. LXXV, 10. Herodiani Severus, III, 28.

h) D'Anville l'Euphrate etc. p. 92.
 l) Ammian. XXV, 8. Properantes itineribus magnis prope Hatram venimus, vetus oppidum in media solitudine positum olimque desertum.

Atra noch einen eigenen, nicht von dem Stamme, der es besaß, abgeleiteten Namen, denn es war der Sonne vorzüglich geheiligt (Dio Cass.); und dem Schutze der Gottheit schrieb man hauptsächlich die glückliche Vertheidigung gegen die Römer zu. Bielleicht hatten auch die Fürsten des Landes einen gemeinschaftlichen Namen, und der Ort bekam seine Benennung nach ihnen. Der, welchen Severus fand, hieß Barsemius m, und Ptolemaus setzt gerade in die wahrscheinlichste Lage den Ort Bariana.

Die Armee mußte, daß sie von hier gegen Nisibis eine Buste von 70 Milliar. = 14 geogr. Meilen zu burch= wandern hatte, in welcher nichts als Absinth und einige Steppenkrauter und nur falziges Baffer zu finden fen, man fullte also alle vorhandene Gefaße zu Satra mit frischem Waffer und erreichte nach sechstägigem Mariche bas noch innerhalb ber Perfischen Granzen gelegene Rastell Ur"), wo man mit einigen Lebensmitteln aus ben nordlichen Gegenden versehen murbe. Diese Mariche also waren nicht ftark, Ummian fagt es auch nicht. Das Kastell Ur konnte nur 12 Meilen in gerader Linie absteben; d'Unville entfernt es also viel zu weit gegen Morden. Die Stelle beweift zugleich, mas oben bemerkt murbe, baß bie Persischen Besitzungen in Mesopotamien schon vor bem nach Julians Tobe geschloffenen Frieden weit gegen Norben reichten, daß Singara die fublichste Besitzung ber Romer auf diefer Seite war. — Diefes Ur ist mahr= scheinlich nicht verschieben von dem Ur der Bibel, aus welchem Abrahams Vorfahren erst nach Haran, und er felbst weiter an die westliche Seekuste zog.

Der nachste und beste Weg von hier ware wohl über Singara nach Nisibis gewesen, aber bie Romer hatten

m) Herodian. III, 27.

n) Ammian. I. c.

schon früher unter ber Regierung bes Constantius diese wichtige Festung verloren, also wendete sich die Armee seitwarts nach Thilsaphata, welches ich ohne d'Anville's ') Hulfe nicht kennen wurde. Er nennt nach den Türkischen Geographen zwischen Mosul und Sindsjar einen Ort, Namens Tellaafar, und halt ihn der Lage und einiger Aehnlichkeit des Namens wegen für Thilsaphata.

## Fünftes Rapitel.

Babylonien und Chalbaa. Grangen, Ranale.

Der Name Babylonien hat ben den alten Schriftstellern eine gedoppelte Bedeutung. In der ersten umfaßt es als die ansehnlichste Satrapie des Persischen Reichs, außer den Stricken am südlichen Euphrat und Tigris, noch ganz Assprien und Mesopotamien. Daher rechnet Strabo nicht blos das nahe gelegene Sittakene jenseit des Tigris, sondern auch das entserntere Abiadene zu Babylonien. Daß aber eben diese Stricke, und Babylonien selbst, auch unter der allgemeinen Benennung Ussprien vorkommen, wird weiter unten gezeigt werden. So ist es auch mit dem Namen Chaldät; er bezeichnet entweder blos die Sinwohner des südwestlichen Theils der Provinz Babylonien gegen die Arabische Büsse hin, oder wird ohne näshern Unterschied statt Babylonier gebraucht.

In viel engere Granzen war das alte Reich Babylon eingeschränkt. Es hatte gegen Norden Mesopotamiens Buske zur Granze und umfaßte die nicht sehr beträchtliche, aber durch die Menge der gezogenen Kanale außerst fruchtbare Gegend zwischen dem Euphrat und Tigris,

o) D'Anville l' Euphr. p. 95.

so wie die sudwestlichere Gegend, im engern Sinne Chalsda genannt, bis zu den brennenden Strichen der Arabischen Buste. In diesem Gesichtspunkte nimmt es Ptoles maus und auch meine Beschreibung.

Die nordoftlichste Balfte ber Proving Babylonien er-Scheint ben ben Alten fehr haufig unter ber Benennung Mesopotamien, wie sie benn auch burch ben sublichern Lauf benber Fluffe gebildet wird. Nicht als ob Mesopotamien je eine Proving gewesen mare, Die sich so weit gegen Suben erftrect batte; fonbern blos in Rudficht auf Dienaturliche Lage. Rolglich muß es auch ben verschiebenen Schriftstellern verschiedene Ausdehnung haben. Ginige fannten ben mahren Busammenfluß, beym heutigen Korna; nach biefen gehort alfo alles umliegende gand, felbft bie Stadt Babylon, wenigstens zur Balfte, mit zum Cande zwischen ben Sluffen; andere nahmen feine naturliche Grange, fondern blos eine funftliche burch ben Konigefluß an; ben biefen ift alfo Babylon ausgeschloffen, aber Seleucia gehort noch in ben Umfang; und fo nimmt Ptolemans nebst Strabo und mehrern die Ausbehnung Mesopotamiens gegen Guben. Der Natur nach bleibt bie erstere Unnahme bie richtige; die politische Eintheilung verwirft bende. Die Zehntausend maren sich bewußt, in ber Proving Babylon zu fenn, sobald fie Mesopotamiens Bufte zuruck gelegt hatten und wieder zu bewohnten Dertern famen.

Babylonien bestand also aus zwey großen Theilen; aus dem Lande zwischen den beyden Flussen, dem Eusphrat und Tigris, und aus der westlichern Strecke, welche zwar der Mangel an Wasser heutzutage meist zur Buste macht, die aber damals wegen der Menge gezogener Kanale gut bebaut und bewohnt war. Dieser dem Euphrat westliche Strich hieß im engern Verstande Chalda, und reichte gegen Süden dis in die Nahe des Persischen Meerbusens. Die Bewohnbarkeit des ganzen Lans

bes hangt einzig von ben Muffen Cuphrat und Tigris ab. Ich muß also vortragen, was die Alten von ihnen theils wußten, theils zu wissen glaubten.

Der Lupbrat und ber Cigris kommen aus ben Gebirgen Armeniens, ben welcher Provinz von ihren Quellen und erstem Laufe das Rothige erinnert wurde. Sobald fie anfangen Mefopotamien zu bilben, fangen fie nach ben Angaben ber Alten auch an, eine fuboftliche Richtung zu nehmen; und zwat am meisten bet Guphrat. Sobald er die Armenischen Passe in der Rabe von Samosata burchbrungen hat, trennt er anfange Mesopotamien von Sprien bennahe in geraber Richtung gegen Suben. In ber Parallele von Palmyra abet wendet er sich mehr gegen Often, und nabert sich bem Tigris fo fehr, baß bende nicht über 200 Stabien von einander abstehen P). Diese Stelle ber größten Naherung giebt Strabo mit Unrecht ben der Medischen Mauer an, wo die Gegend ber Randle erft anfangt, und fich bis gegen Geleus cia hin immer noch zu verengern fortfahrt. Hier ift alfo ber turgeste Beg swischen benben Fluffen 1), wie wir schon aus den Angaben ben Ribor feben "). Diefe all gemeine Beichnung ber Bluffe icheint wegen ber oft wicberholten Erfahrungen fehr richtig zu fenn, und felbst zur Berbesserung unferer neuen Charten bienen zu tonnen."

Man sieht bentlich, daß auch Ptolemaus die namlichen Angaben vor sich hatte, aber mehrere Umstände nothigten ihn, sie zu verkünsteln, vorzüglich die Zeichnung des Persischen Meerbusens, welche ben ihm nach den

Reifen. S. 75.
r) Isidor. Charac. p. 5. In ichiefer Richtung von bem Anfange bes Ragermalchar bis nach Seleucia giebt er 9 Schoeni, etwas mehr als 6 Meilen an.

p) Serabo II. p. 134. g) Riebuhr II. S. 292. fand die größte Raberung etwas nörblich von Bagdad, und die Entfernung nur 6 Stunden Wegs. Ives Reifen. S. 75.

Maafen ber Alten viel zu groß ausfällt. Die einzelnen Maafe von dem Laufe des Euphrat waren gegeben. ein Theil berfelben bat fich bis auf und erhalten, und man fieht beutlich, bag er ihnen folgt. Die Breite von Samosata war so ziemlich nahe bestimmt, und nun follte er alle die Maafe in ben zu kleinen 3wischen= raum bis jum Persischen Meerbusen bringen, ben er nicht weiter gegen Often ruden burfte, ohne ben nordlichen Theilen Arabiens eine übermäßige Lange von Beften nach Often zu geben. Also läßt er ben Euphrat wohl anfange von Armenien aus gerade gegen Suben und bann gegen Suboften fließen, wendet aber hierauf, um ben nothigen Raum gu gewinnen, ben Fluß wieber rudwarts gegen Norben in großer Beugung, und perurfacht dadurch, daß die Stadt Babylon zwar im richtigen Abstande von Thapsacus am Cuphrat nach ben Maafen ber Alten, aber gerade gegen Often entfernt, in gleicher Breite mit ihm steht, ba es doch ungleich sublicher liegen muß; wiewohl er auch hierin Borganger hatte "), welche zu bem ihm nothigen Irrthume verleiten konnten. Die Alten sagten war, baß auch ber sudlichere Lauf der benden Flusse sudostlich gerichtet sep, wie wir benn die Bahrheit Dieser Behauptung durch die Beobachtungen vieler neuern Reifenben wiffen; gber Ptolemaus tann ber Angabe nicht mehr folgen; bie Stadt Babylon und Seleucia stehen schon zu weit gegen Often; er muß die weitere Richtung ber Strome von hier aus gerade gegen Guben fuhren, und eben beswegen biefen benden Stadten eine zu nordliche Stelle unweisen, weil fonst die Reisemaase von hier bis jum Busen bes Deets verkurzt worden waren.

Die Strecke Landes zwifchen bem nahen Laufe der beyben Rluffe mar von ben alteften Zeiten ber mit vielen

s) 6. Strabo l. c.

Randlen burchschnitten, welche burch ihr Baffer Frucht= barteit über diefe beißen Gegenden in reichem Maafe verbreiteten. Ginige Ranale Dienten blos zu Diefem End= amede, hatten alfo nur Waffer, wenn die benden Fluffe, porzüglich der Euphrat, boch standen und ohne die nutliche Abzapfung bas Land überschwemmt haben murben; andere bienten zur Beforderung der innern Schiffahrt und zur Verbindung ber benben großen Strome ')- Un= ter ihnen zeichnete sich vor allen aus ber Konigliche Sluß")., im Sprischen mit gleichbebeutenbem Namen Ma= armalcha 1). Er war aus bem Cuphrat abgeleitet und floß weit gegen Sudosten in ben Tigris. Babricheinlich hatten ihn ichon die alteften Beberricher Babyloniene angelegt ); denn die Vortheile springen vorzüglich einem Bolke, das von der Natur felbst zur Anlegung von Kanalen aufgeforbert wird, zu beutlich in die Augen, als baß es nicht unternehmen follte, einen großern ju ziehen, melder frepe Schiffahrt erlaubte und burch bie Bereinigung benber Strome ben leichtern Genuß vieler Bequemlichkeiten bes Lebens verschaffte. Aber mahricheinlich erneuerte und erweiterte Seleucus Nicator bas alte Bert megen feiner neuen, an bemfelben angelegten Stadt Selencia, und führte auch von ihr einen Seitenkanal geradezu in den Tigris, da der Konigliche Aluf noch weiter

t) Arrian. VII, 7.
 n) Regium Flumen, Plin. Buolisios ποταμός, διώρυξ, Strabo, Psolem., Polyb.

Σ) Plin. Armalchar: Ammian. Naarmalcha: Isidor. Charac. Ναφμάλζας; Zosim. Ναφμαλάχης.

y) Wenigstens versichert Herodoe. I, 193., daß der größte unter den Kanalen des Landes ein schischarer Fluß sey, und kann wohl keinen andern verstehen. Plin. VI, 26. glaubt zu wissen, das er durch ets nen Statthalter Gobares errichtet sey, den wir nicht meiter kens nen; und von ihm leitet man die Benennung des Flusses Shos dar ab Bzechiel I, 2. III, 15. 23. welches aber auch der östlischere Maarsares seyn kann; er heißt nach Abul feba p. 252. noch jest al Chavarnak.

gegen Suboften reichte; wie bies außer anbern Angaben am beutlichsten bie Beichnung bes Ptolemaus beweist "). Daher fann Plinius ") fagen, ber Armalchar vereinige sich schon ben Seleucia mit bem Tigris. Den treffenbsten Beweis hierzu giebt Julians Bug burch biefe Gegenden. Gleich ben der Trennung bes Euphrat und bes Naarmalcha burchwanderte er eine ganz von Kanaten burchschnittene Gegend, und an ber Stelle bes bamals zerftorten Seleucia zeigte sich bas Bett eines trodnen, mit Steinen verschloffenen Ranals, welcher in bem furzen Awischenraume von 30 Stabien gerabe zum Tigris führte, von Ammian ebenfalls Naarmalcha genannt, von Bosimus aber als ein Nebenarm angegeben wird, burch ben fich ber Marmalaches in ben Tiaris einst ergoß b). Also nicht ber Königliche Fluß war trocken, sondern nur Diefer Seitenkanal, welcher umnittelbar in ben Tigris führte und mehr durch Menschenhande als durch die Ratur unbrauchbar gemacht war. Julian ließ bie hinder= niffe wegraumen, und feine Flotte kam burch benfelben glucklich in ben Tigris. Die Landesbewohner verficher= ten, ber Graben sen ein Wert Trajans und nach ibm bes Severus gewesen, welche ihrer Rlotte auf biese Art ben Beg zu bem Tigris hatten bahnen wollen . Aber bieses ist bennahe unmöglich. Sollten die Bewohner bes machtigen und reichen Seleucia keine unmittelbare Berbindung mit bem Tigris gehabt haben, ber ihnen so nabe mar, bag mehrere Schriftsteller fie an benfelben seken? Die Geschichtschreiber von Trajans Unternehmung sprechen auch gang verschieden von ber Sache; fie versichern, Arajan habe seine Flotte über das zwi= schen bepben Fluffen gelegene Land durch Maschinen brin-

z) Auch Plin. VI, 28.

a) Plin. VI, 26.

b) Ammian. XXIV, 6. Zosim. III, 24. c) Ammian. 1. c.

gen laffen d), welches ihm leichter icheinen mochte, als die Reinigung des verdorbenen Kanals. Die Flotte des Severus kam mohl nie in den Tigris. Berodian erzählt blos, sie sen in die Nabe von Rtesiphon burch Bufall ge= tragen worben "), bas heißt, sie habe nicht so weit in Reindes Land schiffen wollen. Wer nun' aber auch ben Seitenkanal gebaut haben mag, fo bleibt es boch gewiß, daß ber Naharmalchar und eine Anzahl anderer Kanale im 4ten Nahrhunderte noch in vollkommenem Bustande waren, daß man, nach ber Erzählung Ammians, bie meisten abstechen und das Land unter Baffer feben konnte; bag ber Konigefluß nicht ben Seleucia enbigte, fonbern weiter gegen Suboften erft ben Tigris erreichte, also nicht vom Euphrat nordöstlich nach dem Tigris floß. wie es d'Anville's Charte anaiebt. Schon Herodot bemerkt, bag fein Lauf vom Cuphrat aus nach ber Winterfonne gerichtet fen, bas heißt, gegen Guboften; Ptolemaus zeichnet ihn eben so; ber Bug ben Ummian er= laubt keine andere Auslegung, auch ist ein Zurucksluß bes Baffers in höhere Gegenden unmöglich. autage ist wohl keine Spur von ihm vorhanden; Niebubr hatte fie auf ber Reise von Helle nach Bagbab unmöglich überfeben. Gben fo find alle Rebenkanale verfcwunden, und ftatt ber großen Menge nicht unbetrachtlicher Derter, welche sich auf biefer Strafe fanden, trifft man kaum noch einige Dorfer.

Ptolemans sagt ganz richtig: Babylomen burchfließt ber Königliche Siuß, und der durch Babylon und der Maarsares. Die Bestimmung der benden erstern giebt er bey der Beschreibung Mesopotamiens; und wenn er

d) Dio Cass. LXVIII, 28.

e) Herodian. Sever. III, 9. Karamliwe ο στρατός — προςωπειλε ταίς Παρθυαίων δχθαις, αξ μή πολλών ήμερούν όδον απείχου τής είς Κτησιφώντα απόδου. Xiphilin, LXXV, 9. glebt bie nähern Umftanbe ber Schifffahrt nicht an.

Daselbst versichert, daß der Mittelfluß zwischen dem durch Seleucia und dem durch Babylon der Königliche Fluß heiße ), so drückt er sich entweder nicht genau aus, statt zu sagen: der Mittelfluß zwischen dem Euphrat und Tizgris, oder es ist ein Fehler von den Abschreibern beganzen worden. Denn er seht Seleucia an den Königlichen Fluß, giebt nachher die Mündung desselben in den Tizgris an, mit der Bemerkung, daß nur wenig Land zwisschen beyden sich besinde, und nennt den Babyloniens Darsstellung nicht mehr als drey Flusse. Wenn daselbst dem Flusse durch Babylon bengefügt wird, er heiße auch der Königliche Fluß, welches alle übrige Angaben verwirren würde, so ist dies das offenbare Einschiebsel eines spätern Commentators.

Der Hauptstrom des Euphrat floß gerade gegen Suben burch Babylon. Bon ben großen Dammen nordlich von dieser Stadt auf der Seite bes Tigris, und von bem großen See von 420 Stabien im Umfange, welchen bie Konigin Nitokris graben ließ, theils um die Gewalt bes Stroms zu brechen und bas gange Land ju bemaffern, theils um ben Ginfall ber furchtbaren Meder zu vereiteln ober zu erschweren b, ift in spatern Beiten teine Spur übrig geblieben; fo wenig als von bem unmäßig gebogenen Laufe bes Cuphrat, ber burch Dam= me gezwungen wurde, breymal die Seitengegenden ju burchstreichen, und nach einer Tagfahrt immer an ben namlichen Ort, Arderikka genannt, zuruck zu kommen Die Macht bes Fluffes vernichtete in bem lockern Erbreiche in furger Beit wieder, mas Menschenhande angelegt hatten.

f) Ο Εὐφράτης σχίζεται εἶς τε τὸν διὰ Βαβυλώνος ὁἐοντα, καὶ τὸν διὰ Σελευκίας, (ὧν ὁ μεταξύ καλείται βασιλίως ποταμός).
 g) Herodot. I, 185.

Einen andern Aluf zeigt uns bas Versische Zeitalter, die Griechen nennen ihn Pallakopash) (o Maddanonag). Er war 800 Stadien = 20 Meilen füdlicher als Babylon, war blos ein gegrabener Ausfluß bes Guphrat und ergoß sich in die burch ihn gebildeten Seen an Arabiens Granzen i). Ben vollem Flusse leistete er gro-Be Dienste, indem er bas benachbarte Land vor Ueberschwemmungen sicherte; auch beforberte er ben Anbau ber entferntern Gegenben. Aber ba fich ber Strom einmal biesen Seitenweg gebahnt sah, so hielt es schwer, ihn auch ben niedrigem Baffer in feinem naturlichen Bette ju halten. Das lockere Erbreich erschwerte bas Bubam= men unendlich; so daß Alexander, der ihn felbst befuhr, auf den Gebanken kam, eine Schleuse 30 Stadien tiefer au errichten, wo felfiges Ufer und felfiger Grund einen Bau zur Eroffnung und Berschließung erleichterte k). Er ftarb turz barauf, und bas Werk unterblieb. Bas aber er, und vor ihm viele tausend Menschenhande nicht aus= führen konnten, hat indeffen die Natur gethan. Der Fluß hat feinen alten Lauf genommen, und ber Ranal fich fo verstopft. daß kein Reisender auch nur die Spur besiel= ben bemerkt hat. Denn man barf ben Ausfluß nicht mit d'Anville ben Rumabie fuchen; die 800 Stabien erfordern eine viel weitere Entfernung, wenn man auch die Arummungen abrechnet, beren ber Aluf hier wenige hat. Selbst die daraus gebildeten Seen in der Rabe von Des iched Ali find ben größten Theil bes Sahres vertrocknet und mit Rinden von Salz und Salpeter überzogen.

h) Maldanorrag ben Appian, vermuthlich burch Schreibsehler.
i) Arrian. VII, 21. Er hielt seine Richtung fast gerabe gegen Wesften; benn als Alexander auf dem Pallalopas ben Rudweg machte, bette an bie Stadt Rabblan jur linken Sand

hatte er bie Stadt Babplon zur linken Sand. k) Serabo XVI. p. 1076. giebt die nämliche Erzählung nach dem Aristobulus; aber er halt den Kanal nicht für wichtig genug, um ibn von den übrigen in der Rabe namentlich auszuzeichnen.

Richts hat fich exhalten als ber Maarsares 1) (o Maagoagns), ber britte Sauptfluß Babnloniens nach Dtolemaus. Er ift ein Ausfluß bes Cuphrat, weit nordlich von Babylon, vereinigt sich eben so weit fublich von Diefer Stadt wieder mit bemfelben, und fließt nicht wie ber Pallakopas gegen Westen und die Bufte, sondern mit bem Hauptstrome parallel in einer westlichen Entfernung von einigen Meilen. Noch heute ist nicht nur fein Bett fichtbar, sondern er wird auch schiffbar, wenn bas Baffer im Fluffe boch fteht; nur im Binter liegt er troden. Durch Araber hat Riebuhr ") erfahren, bag biefer Ranal icon ben Sit anfange, und nach feiner Meinung enbigt er erst mit bem Meere. Aber die Alten hatten hier bessere Rachrichten; er tritt in ber Gegend von Anbat aus, und in ber Nahe von Semaue vereinigt er fich wieber mit bem Sauptfluffe, wie bies auch Otter bemerkt. fublichern Theile bes Landes zeigen ebenfalls bas trodene Bett von Kanalen, aber beswegen fteben fie nicht mit diesem nordlichen in Berbindung. — Aus biefem Maarfares, so wie aus bem Cuphrat felbst, zogen sich nach Ptolemaus mehrere Kanale gegen bie Bufte und in bie Geen; einer von biefen mar bann ber alte Dallatopas. — Abulfeda ") nennt ben Maarfaras al Chavarnat, auch Marfi. Bielleicht ift auch ben Ptolemaus bie richtigere Lebart Maarfares.

<sup>1)</sup> In der Erasm. Ausgade Barfares, blos durch den Fehler des Sehers, der die in den Mss. sehr ähnlichen Jüge des pund he nicht unterschied. — Ammian. XXIII, 6. nennt ihn Marses, nach Ptolemaus, aber verdorben.

m) Riebuhr II. S. 223. 253. 261.

n) Abulfeda geogr. p. 251. 252. Büschings Magazin III. A.

## Sechstes Kapitel.

## Der Euphrat und Tigris.

Ad wage es nicht, die Ursachen zu entwickeln, warum fast alle Alte ziemlich zuverlässig behaupten, der Euphrat erreiche als Strom die See nicht, sondern verliere sich in die abgeleiteten Kanale und in die Sumpfe; da sie boch Angaben liefern, welche hinlanglich beweisen, baß biefer Kluff zu jeder Zeit keine andere Richtung gehabt habe, als er jest nimmt. Strabo lagt nach ber Berichiebenheit seiner altern Angaben balb ben Tigris und Euphrat ju einem großen Strome sich vereinigen und gemein= schaftlich bas Meer erreichen "), wie fie es noch erreichen; bald giebt er bem Euphrat nicht fern vom Tigris einen eignen Ausgang in bas Meer P); bald spricht et zweifel= haft, und findet blos mahrscheinlich, daß der erstere sich aus ben von ihm gebilbeten Seen unter ber Erbe ober mit offenbarem Laufe einen Ausgang in ben Persischen Meerbusen zu bilden wissen werde 4). Plinius scheint ebenfalls bie eigene Mundung anzunehmen, versichert aber, daß die Araber biefe Deffnung ju befferer Benutung ihrer Felder lange verstopft hatten "); daß folglich der Fluß nur durch einige abgeleitete Kanale mit bem Tigris in Berbindung stehe, und burch ihn seine unbedeutende Menge Baffers bem Meere zuführe; boch vergift er die andere Meinung nicht, bag ber Strom in seinen Gumpfen verschwinde ").

<sup>0)</sup> Serabo II. p. 138. Dounkarovere tie de 8 et Tipong nal d Euspearns. — XV. p. 1060. giebt er nach Rearch ben Gus phrat als bie Granze ber Proving Susis an.

p) Strabo XI. p. 792. 799. 7) Strabo XVI. p. 1077. 2) Plin. VI. 97. Er giebt fogar die Entfernung von der Mindung

benber Fluffe auf 5 geogt. Meilen an.
s) Plin. V, 26. Babylonem mediam permeans distrahitur in paludes. Mannerts Geogt. V. z.

Auch Arrian versichert, daß der Euphrat durch die vielen Kandle nach und nach sich verliere '); und Mela ") weißes ganz zuverlässig, daß der zuvor große und schiffbare Euphrat zu einem geringen Bache werde und mit Schande ohne sichtbaren Ausstuß versiege. Dies wurde so allgemein geglaubt, daß auch Ptolemaus es entscheidend annimmt, den Euphrat nicht in Verbindung mit dem Tigrissisch, sondern ihn in den südlichen Seen sein Grad sinden läßt.

Indessen erzählen die nämlichen Schriftsteller selbst, man habe den Pallakopas und die andern Kanale dieser Gegend nothwendig zu rechter Zeit verstopfen mussen, damit der südlichere Theil des Flusses selbst durch den zu großen Verlust des Wassers nicht litte.), welches unstreitig den weitern Fortgang des Euphrat voraussetz. Da man aber einwenden könnte, daß eben diese Fortsetzung nachher durch die Araber abgeleitet worden sen, so dursen die übrigen Gründe nicht übergangen werden.

Plinius, ber die Berschwindung des Flusses nicht weniger glaubt als die übrigen Schriftsteller, spricht doch
selbst von der Stelle, wo der Euphrat und Tigris den der Stadt Digda sich vereinigen. Der kann nicht die Bereinigung des Königlichen Flusses im Sinne haben, dem dieser schließt sich nach seiner Bersicherung schon den Seleucia an den Tigris. Die auch rechnet er die Stadt Babylon noch zu Mesopotamien, welches den diesem Orte Digba sich endigt. — Er unterscheidet sogar, aber nach Berichten von Kausseuten, die Stelle, wo der wirkliche Euphrat und Tigris sich vereinigen, und den Ort ben Apa-

t) Arrian. VII, 7. u) Mela III, 8.

x) Arrian. VII, 21.

y) Plin. VI, 27. Nörblich über Aerebon, VI, 28. 2) Plin. V, 26.

mia, wo bie Ableitung bes Euphrat in ben Tigris fällt .). Die Flotte, welche Alexander von Indien zur Untersuchung ber Perfischen Rufte abgeschickt hatte, tam an bie Dundung des Euphrat b), das heißt, an die offliche Mundung bes vereinigten Digris und Euphrat. Sie kann zu kei= ner andern getommen fenn, benn fie fegelte langs ber Rus fte von Sufiana, beschreibt alle, auch bie kleinen Fluffe an berfelben, überfah also unmöglich bie große Munbung bes Tigris, wenn gleich die Ufer sehr flach sind, um so weniger, ba fie Eingeborne ju Begweifern aufgenommen Sie fahrt ben Kluß aufwarts und kommt nach Also war von der Mündung des Tigris die un= Babnlon. mittelbare Kahrt mit einer ansehnlichen Flotte bis nach Babylon am Euphrat keine unmögliche und ungewöhn= liche Sache. Die Fahrt geschah so oft, bag bie Alten bas genaue Maas von der Mundung bis nach Babylon anzugeben wußten, wodurch zugleich ber Zweifel beseitigt wird, obnicht etwa die Flotte den Tigris hinauf, über den Ronigli= den Flug nach Babylon getommen fen. Bon ber Mundung des namlichen Fluffes bestimmen fie bie Lange bes Begs nach Babylon auf 8200 Stadien °), nach Seleucia hin= gen, welches nordlicher liegt, und wo ber Tigris burch

a) Plin. VI, 28. Vicus Teredon, infra confluentem Euphratis et Tigridis. — Apamia sita, ubi restagnatio Euphratis cum Tigri confluit.

b) Arriani Ind. c. 41. Mus Rearchs Untersuchungsfahrt.

c) Diese Rechnung stimmt mit ben neuern Nachrichten sehr gut übersein. Riebuhr (S. 213.) berechnet ben Abstand von Basra bis Delle nach Aubeplägen (ungefahr jeden zu & Meilen) auf 52 Meilen, und von Basra bis ans Meer auf 15 Meilen. Rach ben Alten beträgt ber Abstand 80 Meilen, welches einen Untersschied von 13 Meilen macht. Aber er berechnet wahrscheinlich die Rubepläge der Schiffzieher zu klein, denn Ives bringt ein viel größeres Maas heraus, als die Alten. Daß sich bep einer sols chen Fabrt gegen den Fluß kein völlig genaues Maas denken lass serkeht sich ohne Erinnerung.

seine Krümmungen Umwege verursacht, 3500 Stadien d). Hätten die Schiffe erst über den Königlichen Fluß, das heißt über Seleucia, den Weg nach Babylon nehmen müssen, so wäre ja ihre Fahrt weit länger gewesen. Wir has ben auch noch das ausdrückliche Zeugniß Protops, nicht nur daß bende Flüsse sich in Asyrien vereinigen, sondern auch daß der vereinigte Strom den Namen Tigris be-

bålt °).

Also hatte der Cuphrat jederzeit den Lauf, welchen er noch halt; die gemachten Erfahrungen fagen nie bas Gegentheil; aber schwächer brachte er wohl sein Baffer in ben Tigris, weil ihm so viel burch bie von allen Seiten gezogenen Kanale genommen wurde. Einzelne Umanberungen durch ben Umlauf so vieler Jahrhunderte laffen sich nicht absprechen. Die Gegend, wo bende Strome fich vereinigen, vom heutigen Korna an bis in die Nahe von Basra, waren damals ausgebreitete Seen. Plinius ') nennt fie bie Chaldaischen Seen; und Strabo 1) tennt sie ebenfalls, boch mit Bermengung eines anbern Sees, ben ba Kluß Pasitigris in Susiana bilbet. Aus biesen Seen, glaubte Onesicritus ), babne sich ber Euphrat einen eige nen subwestlichen Lauf zur See; und aus biefer Berfiche rung mag wohl die ganze Erzählung von der abgesonderten Mündung des Euphrat ben den Spätern entsprungen

e) Procop. Pers. I, 17. Ο Εὐφράτης παραφόρει πάντα ἐπένη χωρία μέχρι ἐς τῶν Ασουρίων την ηῆν, οῦ ὅη ἀλλήλοιν ἄμφων τὰ καὶ ποταμώ ἀναμιγνυμένω ἐν ὄνομα τὸ τοῦ Τίγριδος ἀποπέπριται.

d) Serabo XV. p. 1060. mit der Bemerkung, daß die Gegend am Euphrat längs der Fahrt gut bewohnt und behaut sep. XVI p. 1074. II. p. 134. Plin. VI, 26. Euphrate navigari Babylonem e Persico mari CCCXII mill, passuum tradunt Nearchus et Onesicritus; qui vero postea scripsere, a Seleucia CCCCXL mill. Die erste Fahrt betrug also 3296 Stadien; die zweyte 3520 Stadien.

f) Plin. VI, 27. Auch Abulfeba kennt sie noch p. 256. zwischen Bafith und Basra.

g) Strabo XV. p. 1060. h) Strabo l. c.

senn. Wenigstens war die Meinung nicht aus dem Zeitalter Alexanders; denn Nearchus und Onesicritus nennen selbst die Mündung der beyden vereinigten Flüsse immer den Euphrat, weil sie diesen für den wichtigern hielten!); und wenn Strado im zweyten Buche die Berechnungen des Eratosthenes und seiner Berbesserer vorlegt, so ist immer von dieser Mündung des Euphrat und von dem Abstande dis Badylon längs dem Flusse die Rede.

Die westlichern Mundungen des Tigris waren biesen ersten Griechischen Schiffern vollig unbekannt geblieben, weil ihr Weg fie nicht babin führte; wenn nicht etwa bie einzelnen Schiffe, welche Alexander fpater auf Entbedungen ausschickte, Nachrichten bavon mitgebracht haben. Es sagt es aber tein alter Schriftsteller, und die Fahrzeuge hielten fich benm ersten Laufe zu weit in die See, um bie niedrigen, erft gang in ber Rabe bemerkbaren Dunbungen erforschen zu konnen. Dics beweist die Insel, welche sie eine Tagfahrt weit in ber See, ber Munbung bes Ligris gegenüber, entbeckten. Aber Geleucia, als eine große Handelsstadt und noch unter Sprischer Herrschaft. machte gewiß alle die ihnen so nahen Entbedungen; wie tounte fontt Plinius Die Entfernung bicfer Stadt von ber See nach mehrern Schriftstellern angeben? Plinius schreibt auch namentlich die Untersuchung ber bem Tigris zunächst liegenden weftlichen Ruste dem Antiochus Epipha= nes zu; und burch biefe Untersuchung fand man von ber Rufte aus bas trodene Bett bes Euphrat 1). Die Gin= wohner von Seleucia und Charar Spasinu dienten Trajan, dem einzigen Europaischen Eroberer, der nach Ales

i) Doch erkannten andere die nämliche Mundung für ben Tigris, benn Alexander fuhr von der Mündung besselben den Fiuß aufwärts. Aerian. VII, 7. Wenn nicht Arrian nach den Begriffen seis nes Zeitalters spricht; benn er seht sogleich die Rachricht hinzu, daß der Eupbrat verschwinde.

k) Plin. VI, 28.

rander an den Berfischen Meerbusen tam. zu Begweisern. und nach ben Berichten von feinem Buge gab bann Ptolemans unter allen Alten allein bem Tiaris zwen Dunbungen, entfernte fie 12 geogr. Meilen von einander, und feste noch 4 Meilen westlicher ben Bufen Maefanites (o Maiguvirng nolnoc). Diefer Bufen ist ber Chor Abdilla, welchen Niebuhrs Charte anzeigt. Da aber ber Busen etwas weiter von den Mundungen entfernt liegt, als es Ptolemaus bestimmt, und bie Mundungen felbit einen geringern Abstand unter sich haben, auch nicht so weit gegen Rorben fich zu theilen anfangen, als bie Angaben bes Ptolemaus fordern, so erstreckte sich mahrscheinlich vor Beiten ein gegrabener Kanal aus ber Gegend oberhalb Basra herab gegen bas Meer; ber namliche, welchen Plinius als eigene Mundung bes Euphrat angiebt, und von welchem er verfichert, bag bie Orcheni feine Munbung verftopft haben; benn auch Ptolemaus fest zunachft an ben Maefanitischen Bufen langs ber Rufte bas namliche Bolf Orcheni. Bermuthlich hatte schon Onesicritus von eben biefer Mundung gehort, wenn er fagt, daß ber Euphrat aus den Chalbaifchen Seen, in welchen er mit bem Tigris zusammen kommt, sich einen eignen Arm gegen Subwesten bilbe 1). Das große, aber trodene Bett bieses Kanals ift noch jest zwen Meilen subweftlich von Basra fichtbar und heißt ben Riebuhr Offarri Zaade "). Beil man westlich von Babylon ein ahnliches trocenes Bett findet, fo glaubt er, daß bende einerlen Rluß ma-Aber bas nordliche ist ber Maarfares bes Ptolemaus, welcher mit biefem fublichen Ausfluffe wohl nie in Berbindung stand, wenigstens nach ben Angaben bes Alten nicht. Db übrigens ber Tigris schon in jenen Zeiten bie nahe neben einander fließenden, blos burch Sand-

<sup>1)</sup> Strabo l. c. m) Riebuhr. II. S. 223.

inseln gebildeten Rundungen hatte, welche ihm Niebuhrs Charte zuschreibt, weiß ich nicht zu fagen. Die altern Griechen forechen nur von einer, aber fehr breiten Dunbung "), und Ptolemaus zwente westliche Munbung fieht ju weit von der oftlichen ab, als daß man fie für eine von ben auf heutigen Charten angezeigten halten burfte. -Philostorgius \*) tennt im 5ten Sahrhunderte, mahrschein= lich aus altern Nachrichten, bie benben Strome gerade fo, wie wir fie kennen. "Ben Susiana vereiniat sich ber Euphrat mit dem Tigris, dadurch wird es ein großer, reis Benber Strom. Der Euphrat tann nicht fein ganges Bafser mit bem Tigris vereinigen; benn einiges wurde schon auf bem Wege verzehrt. Aber bas übrige ist noch außerst beträchtlich, tragt Schiffe jeber Art und vereinigt fich ben Susiana mit bem Tigris." Auch kennt er bie Nachricht des Onesicritus: "ber vereinigte Tigris trennt sich in zwen große Kluffe. Die zwen außersten Mundungen bleiben von einander getrennt und ergießen sich in das Perfische Meer, umfassen vieles Land und machen es zur Insel, welche ein Bolt, Meseni genannt, bewohnt." — Go ifts noch jest. Der Euphrat geht burch Sumpfe, tritt aber wieder aus benselben hervor, um fich weiter südlich ben Korna mit bem Tigris zu vereinigen. Bon bem gro-Ben Seitenkanal sicht man noch jest bas trodine Bett. Die benden vereinigten Fluffe segen nun ihren Lauf unter bem Namen Schat al Arab in bas Meer fort mit großer Baffermaffe und nur mit einer Mundung. Aber undefahr 7 geogr. Meilen nordlich von berfelben ergießt fich ein Arm des Karun = Flusses (Eulaus) in den Schat al

n) Plin VI, 26. Er fagt 10 Mill. Breite, und scheint baburch bie Breite aller Mündungen anzugeben, welche nur um eine halbe Meile weiter aus einander stehen. Rieb uhr II. S. 210. schäet die Breite des Schat al Arab ben Basra etwa eine Viertel Melle, also lange nicht so groß, als die Donau in ihrem legten Laufe.

o) Philostorn. histor. cccl. III. 7. 8.

Arab, während ber östlichere abgesonbert in das Meer fällt. Dadurch wird das zwischen benden liegende niedrisge Land zu einer Insel (Mesene), und der Schat al Arab, der nur eine Mündung hat, erhält dadurch zwen Ausgänge in die See, von welchen der östliche am meisten desschifft wird. Dies ist die Ursache, warum Ptolemäus dem Euphrat eine östliche und eine westliche Mündung giedt. Selbst Rieduhr spricht von mehreren Mündungen, aber durch die neuern Austlärungen der Engländer wissen wir bestimmt, daß der sogenannte östliche Arm einzig dem Flusse Euläus, jest Karun genannt, zugehört, welcher mit dem Schat al Arab in Verdindung steht.

#### Siebentes Kapitel.

#### Defene.

Alles kand, welches die Mündungen des Tigris und Sulaus umfaßten, hieß ben den Griechen Mesene, nach einigen Mesene, das Mittelland. Kein Schriftsteller der Griechen und Römer vor Trajans Zeiten legt dieser sublichen Gegend den Griechischen Namen ben, welchen sie wahrscheinlich durch die Bewohner von Seleucia mit dem nämlichen Rechte als mehrere andere Striche erhielt, von denen wir dalb sprechen werden; aber in Usien war sie früher unter dieser Benennung bekannt; Josephus?) setzt sie an die nämliche Stelle. Trajan schiffte selbst an diese Ründungen, wurde von einem Sturme überfallen?), solglich mit der Gegend bekannt und die Römer durch ihn.

p) Joseph. antiqu. Iud. I, 7. q) Dio Cass. LXVIII, 25.

Philoftorgius ') befchreibt fie am genauesten: "ebe ber Tigris bas Meer erreicht, theilt er sich in zwen große' Alusse und geht bann erst mit weit von einander liegen= ben Munbungen in die See; so baß er ein beträchtliches Stud Band jur Insel macht, welche theils ber Fluß theils bas Meer umschließt. Die Bewohner heißen Mefeni." So nannte fie ber Grieche; in ber That waren es aber Araber. welche die Mundungen bes Tigris nebst ben benachbarten Ruften zu benben Seiten schon bamals beherrschten. Der Fürst von Charar Spasinu an ber Ditseite bes Tigris war Gebieter aller bieser Mundungen seit bem Macebonischen Zeitalter; er unterwarf fich fremwillig bem Sieger Trajan, und ihm hatte ber Kaiser größtentheils feine Rettung ben bem ploplichen Sturme au banten. Schon Plinius") weiß, bag ber Gebieter biefes Orts ein Arabischer Emir war. Daß aber Charar, Die auf ber Oftseite bes Tigris gelegene Residenz, mit zu Refene gehorte, fagt uns blos Stephanus Bnzant. 1). Ptolemaus, ber biefe Stadt kennt und ben Lauf bes Digris gerade so zeichnet, wie ihn Philostorgius beschrieben hat, nennt Mesene nicht, ob er gleich ben Masanitischen Busen an die Westgranze sett, weil es ein bloses Romen Appellativum ift, welches ber Grieche jeber burch Rluffe eingeschloffenen Gegend beplegte, und weil er es felbft ben ber Proving Babylonien wenigstens noch einmal batte anwenden muffen. — Roch Abulfeda ") kennt eine Stadt Maisan in ber Gegend von Basra; und biefe Stadt beift ben ben Sprern Serath Maisan.

Die altern Schriftsteller, und nach ihnen Stephanus Byzant., tennen noch ein anderes Mesene; es ift aber

r) Philostory, hist, eceles, III, 7. Das nämliche Wesene tennt auch Ammian. XXIV, 3.

s) Plin. VI. 27. t) Steph. Byz. XV. Spazinu Charax.

u) Abulfedae geogr. p. 235. Bafcing's Magazin, III. Ah.

schwer, mit ihren Angaben auf bas Reine zu kommen, ba vorzüglich Plinius sehr gute Nachrichten, bie er in ben Handen hat, theils aus zu großer Eile, theils aus Mangel geographischer Kenntnisse, oft sehlerhaft anwendet. Er sagt '): "wenn der Tigris an den Gordydischen Bergen vorüber ist, theilt er sich ben Apamea, einer Stadt in Mesene, 125 Mill. — 25 geogr. Reilen oberhald Seleucia, in zwen Arme; der eine sließt südlich nach Seleucia und durch Mesene; der andere wendet sich gegen Norden und durchschneidet auf der andern Seite besselben Bolks die Cauchischen Selder (campos Cauchas); da wo das Wasser sich vereinigt, heißt der Fluß Pasitigris. Dann nimmt er aus Media den Choaspes auf, sließt, wie gesagt, zwischen Seleucia und Atesphon hin und ergießt sich in die Chaldaischen Seen."

Hier ist Verwirrung bennahe in jedem Worte. D'Anville, der in der ganzen Angabe keine Schwierigkeit sindet, sest Apamea und den Ansang des Kanals einige Meilen süblich unter Tekrit in Mesopotamien; läßt diesen gegen Südwesten sließen und ben Bagdad wieder in den Tigris fallen. Ihn hindert es nicht, daß der Arm gegen Norden fließen, daß er die weit süblich liegenden Kauchis

schen Gefilbe burchschneiben foll.

Die Fortsehung der Stelle ben Plinius vollendet die Verwirrung. "Bo die benden Arme sich wieder vereinigen (noch oberhald Seleucia) heißt der Fluß Pasitigris." Aber weder er, noch ein anderer Schriftsteller haben je gesagt, daß Seleucia am Pasitigris liege. Den Ramen Pasitigris erhielt der Strom erst in der Rahe des heutigen Basra, wenn ein anderer, aus Susiana kommender Fluß, Tigris oder Pasitigris, sein Gewässer mit dem grozsen Tigris vereinigt hatte. Ferner läßt er den Tigris den Choaspes aufnehmen, und dann erst zwischen Scleu-

x) Plin. VI, 27.

cia und Atesphon nach den Chaldaischen Seen fließen. Aus der gesammten Angabe scheint sich zu ergeben, daß auch eine nördlichere, von Flussen eingeschlossene Gegend den griechischen Namen Mesene führte, und daß Plinius diese aus Uebereilung mit dem südlichen eigentlichen Messene zusammenstellte. Diesistzum Theil auch der Fall ben

ben hiernachst folgenden Schriftstellern.

Stephanus Byzant. beschreibt uns das namliche, oder doch ein Mesene ganz in der Nachbarschaft. Ob nun gleich dieser Schriftsteller auf eigene Kenntnisse in der Geographie nicht den geringsten Anspruch machen kann, und eben deswegen in einer großen Anzahl seiner Artikel Verwirrungen verursacht, die erst aus andern Schriftstellern berichtigt werden mussen; so erhielten sich doch durch ihn eine Menge von Stellen aus ältern Schriftsstellern, deren Ganzes sur uns verloren ist. Darunter gehort auch solgende i. "Es giebt noch ein anderes Apasmia im Lande der Mesener (Mesquav), umgeben vom Tigris, denn er theilt sich daselbst; und zwar auf der rechten Seite wird es eingeschlossen vom Delas (Aedas), auf der linken von dem mit dem großen Flusse gleichnamizgen Tigris."

Dieses ist ganz so rathselhaft, wie Plinius Erzähslung; nur so viel sieht man, daß dieses Mesene an den Ostusern des Tigris lag; denn der Fluß Delas, oder Sillas, wie die Handschriften lesen, unter welcher Besnennung ihn auch Isidor. hat, siel etwas nordlich von Ktesiphon in den Tigris und hat noch jetzt den Namen Diala. Upamea oder Apamia (Anapera) lag nach diesser Beschreibung auf einer Insel des Tigris, kann also nach Belieben zur Best – oder Ostseite gerechnet werden, um so leichter, weil Babylonien sich nicht mit dem Tis

y) Steph. Byz. 'Azáptia. 2) Isidor, Charac. p. 5.

gris enbigte, ob aber 20 geogr. Meilen füblich von Seleucia, wie es Ptolemaus will, ober 25 nordlich von biefer Stadt, nach Plinius, bleibt hier ungewiß, so wie der Lauf des andern Flusses Tigris.

Bahrscheinlich war Mesene in biesen Gegenden gat nicht ber eigene Name eines einzelnen Strichs, fonbern bie allgemeine Benennung jebes von Alussen größtentheils eingeschloffenen Bezirke, und es gab hier mehrere Mefene, welche man von einander burch Benfugung ber Ramen ber Aluffe, burch welche sie gebildet wurden, unterschieb. Die beiben porzuglichsten befanden fich in ben Gegenden von Seleucia bieffeit und jenseit bes Aluffes; entfernte Schriftsteller aber vermengten bende mit einander. Rimmt man biefes an. fo erklart fich Plinius Erzählung febr na-Der nordliche Urm des Tigels bezeichnet ben túrlich. Ranal und die Mauer ber Semiramis, Diefer zog fich aus bem Tigris gegen Nordwesten zum Euphrat, und machte burch diesen Aluf und den Koniglichen Kanal alles nordli= che Land von Babylonien zu Mesene ober einem Mittel= Dieser Kanal burchschnitt wirklich die Gefilde von Roche und enbigte fich ben Upamea, welches bann freylich am füblichen Ende liegt. Plinius ließ sich vielleicht burch bas Bort exreeneras eines Griechischen Schriftftellers verführen, es in feiner erften Bebeutung "ber Alug trennt sich" anzunehmen, folglich Apamea auf die Nord= feite zu fegen; aber Ptolemaus gebraucht biefen Ansbruck unzählige Male, wo von der Mundung eines Fluffes in ben andern die Rede ift ?). Er kann jest ferner mit vollem Rechte fagen, ber Tigris durchfließe ober burchwaffere (perfundens) Mefene, weil es ein Mesene zu benden Seiten gab. Aber er verwechselt auch bas Mesene ber

a) Als Beweis biene feine Befchreibung von Pannonia, gleich gu Anfange.

Offeite b) mit seinem westlichen, burch Ansührung bes Flusses Choaspes; und der Irrthum mit der Benennung des Pasitigris hängt dann an dem Namen Choaspes; wo dieser mit dem östlichern Tigris vereinigt in den großen Tigris fällt, da heißt der Strom wirklich Pasitigris. Noch andere Stellen des Stephanus Byzant. dringen diese Annahme, daß der ganze nördliche Theil von Babyslonien unter dem westlichen Mesene begriffen war, vielescht zur Gewißheit'). "Wesene, mit einem seschrieben, liegt nach dem Zeugnisse des Asinius Quadratus zwischen dem Euphrat und Tigris." — "Die Landschaft Adiabene liegt zwischen dem Euphrat und Tigris, sie wird auch Mesene genannt d)." Adiabene ist hier natürlich nicht jene Provinz Assiriens, sondern jede Gegend, deren Zugang Flüsse oder Kanale erschweren.

## Achtes Kapitel.

Große bes Euphrat und Tigris. Schifffahrt. Fruchte barteit Babyloniens.

Doch ist es nothig, über die Große des Euphrat und Tigris, von den Dammen, welche die Perser zur Verhinsberung der Schiffsahrt vorzüglich in dem letzern sollen angelegt haben, und über die Schiffsahrt auf diesen Flussen zu sprechen. Alle Schriftsteller erklären sie einstimmig nach den Indischen für die ansehnlichsten Ströme im gans

b) Dies zeigt fich etwas weiter unten. "Die Gegend gundchft am Zis gris (auf ber Offfeite) beißt Parapotamia. In biefer ift Mefes ne, von bem schon gerebet wurde."

c) Steph. Byz. Μεσσηνή, d) Steph. Byz. Αδιαβηνή.

zen füblichen Asien; aber nur wenige wagen es, zwischen ihnen felbst ein entscheibenbes Urtheil gu fallen. Gie ergablen vom Tigris, bag er groß und nirgends zu burchwaben fen, und vorzüglich, daß er von feinem Baffer nichts verliere, wohl aber burch ganz Babylonien vieles aus bem Cuphrat empfange ). Daffelbe verfichern fie von biefem Rluffe, er fen groß, tief und fcnell fliegend '), und bas noch ben ber Stadt Babylon, wo ihm burch bie Kanale in den Tigris ein nicht unbedeutender Theil feines Baffers entzogen worden ift. Ueberhaupt scheinen fie ibm ben Borzug ber größern Wichtigkeit in bem Zusammen= hange ihrer Erzählungen zu geben; aber niemand außer Strabo ) fagt ausbrudlich: "ber Euphrat ift großer als der Tigris." Er mag wohl Recht haben, aber nur zur Balfte. Der Lauf bes Cuphrat ift ungleich langer, ihm gehort bas Aluggebiet bes ganzen westlichen Armeniens und Rappadociens; er nimmt bis zum Thabur in Mesopotamien eine Menge kleinerer Fluffe auf, die ibm in den Monaten Junius und Julius die ungeheure Men= ge Baffers aus bem geschmolzenen Schnee ber Gebirge auführen und in ber Proving Babylonien, wo er gang in ebenem Lande zwischen niedrigen Ufern fließt, ihn gur allgemeinen Ueberschwemmung zwingen b). Der Lauf bes Tigris ist viel kurzer: er erhalt sein Wasser von nicht fo hohen und zahlreichen Gebirgen i), nimmt zwar wohl eben so viele Rebenflusse auf als ber Euphrat, aber nicht so viele Bergstrome, weil er sich schneller aus den Gebirgen entfernt, tann folglich zur Beit bes hochsten Stanbes benber Fluffe eine fo große Baffermaffe nicht baben, wie ber Cuphrat. Anbere ift es gur Beit bes Bin-

e) Arrian. VII, 7.
f) Herod. I, 180.

g) Strabo XI. p. 792. h) Arrian. VII, 21. Plin. V, 26. Strabo XVI. p. 1075. i) Strabo XVI. p. 1077.

ters, wo bende keinen außerordentlichen Zuwachs erhals ten; da mag ber Tigris wohl ber größere Fluß senn, schon aus bem Grunde, weil er wegen seiner tiefern Lage, m biefer Jahrszeit gewöhnlich gar kein Baffer abgiebt k), ber Cuphrat hingegen mit feinem, ben anliegenden Gegenden gleich hohen Laufe das ganze Jahr benutt werben kann. Niebuhr 1) fand auch ben Tigris ben Bagbab. wo er außer dem Diala alle Fluffe aufgenommen hat. 600 Auß, den Cuphrat aber ben Belle (in ber Nahe bes alten Babylon) nur 400 Fuß breit "). Doch bemerkt er baben, daß jest eben ber Fluß am niedrigften mar. Strabo ") giebt, ohne die Sahrezeit zu bemerken, die Breite beffelben in Babylon auf ein Stabium = 650 Ruf an. und versteht mahrscheinlich ben mittlern Stand, welchen man ihn in biefer Stadt burch Unlagen immer zu halten nothigte. Hier hat er aber schon eine Menge Kanale, und unter ihnen ben Koniglichen Aluf in ben Tigris abge= . schickt. Roch die einzige Bemerkung, daß Alexander ben Thapfacus den Euphrat ohne Brude nicht paffiren tonn= te, ben Tigris aber benm heutigen Mosul durchmabete .). Die Zehntausend gingen hingegen burch ben Euphrat an ber namlichen Stelle, aber Tenophon bemerkt es als einen ganz besonbern Kall P).

Die Damme, burch welche Persiens Ronige ben Ginfall frember Bolter von ber See her auf bem Tigris verbinbern wollten, geboren gewiß zu ben leeren Gebanten

k) Arrian. VII, 7. Dio Cass. LXVIII, 28. 1) Riebuhr II. S. 298. 20) Riebuhr II. S. 287. Ives, welcher ihn im Monat May, alfo gur Beit bes Unwachsens, bereifte, fcatt bie Breite bes Fluffes in der nämlichen Gegend auf eine Englische Meile (S. 55.), und weiter sublich 500 Ruthen (S. 16.); an einer andern Stelle nur 300 gup (G. 47). n) Strabo XVI. p. 1075.

o) Diodor. XVII, 55.
p) Xenoph. exp. Cyri I, 4.

ber Macedonier. Die Bolker, beren Einfalle von biefer Seite gefürchtet werben konnten, waren bie Araber; benn ein anderes, ben Persern futchtbares Wolk ist in diesen Gegenden gar nicht benkbar. Und biefe follten mit einer Alotte kommen konnen, gegen welche die Perfer ihre Buflucht gu Dammen über ben Tigris hatten nehmen muffen, gu Dammen, die fo leicht vernichtet waren, wie fie Mlerander vernichten ließ? Wie konnte der große König ei= ne Nation fürchten, Die von jeher in fo viele Stamme getheilt war; ober wenn fie ibm furchtbar maren, wie konnte er hoffen, sie, eine schwimmende Nation, burch gezogene Schleusen abzuhalten? Bas die ben Strom aufwarts fegelnden Macedonier Damme nannten, maren es wirklich, aber nicht zur Abhaltung des Reindes bestimmt, fondern zur Bewafferung der Gegend, fo wie sie Rie buhr 4) noch in bem Euphrat gefunden hat. Alexander schiffte ben Tigris aufwarts, fand mehrere solche angelegte Katarrakten, und als er horte, bag fie von ben Perfern zur Sicherheit gegen fremde Einfalle angelegt maren, fo fchien ihm bies schimpflich zu senn ). Er burchstach sie mit sehr leichter Ruhe (οὐ χαλεπώς διακόψας). 2010 war es feine dauerhafte Arbeit, es waren keine Bafferfalle, benn er fuhr ben Strom aufwarts. Sie maren alle angelegt von ber Mundung bes Tigris bis zur Stadt Diese Angabe versteht Strabo ') unrichtig, er fest die Damme felbst zur Stadt Dpis, da sie nur als die nordliche Granze der Schiffahrt auf dem Liaris für gro-

q) Rie buhr II. S. 243. "Die Einwohner hatten einen Damme in ben Cuphrat geworfen, um bas Baffer zu ihrer Saat zurud zu halten. hier war in ber Mitte nur eine schmale Durchsabrt und ber Strom so ftart, bas wir fast einen halben Tag brauchs ten, um unser Schiff baburch zu ziehen." S. auch Ives Reis fen. S. 51.

fen. E. 51. r) Arrian. VII, 7. s) Strabo XVI. 1075.

Be Rabrzeuge angegeben wirb. Meuere Reisende, ') fanden quer über ben Digris einen fteinernen Bau gezogen, über welchen bie Bewohner bes Landes auf ihren leichten Rahr. zeugen nur mit Lebensgefahr ben hohen Absturz machen tonnen. D'Unville wendet biefes Kunftwert auf bie von ben Perfern zur Berhinderung der Schiffahrt gezogenen Katarraften und auf die Stadt Dvis an. Aber ber neuere Bafferfall findet fich 11 Stunden fublich von Moful. 3 Stunden nordlich von ber Mundung bes großen Bab in ben Tigris. Die Fahrt ben Strom ruckwarts enbiate sich schon ben ber weit süblichern Stadt Dvis, und selbst bie fleinen Fahrzeuge, welche aus Armenien abseaelten. machten auch auf bem Guphrat, ber von Armenien an obne Bafferfalle ift, nie ben Ruchweg. Thevenot halt biefe noch vorhandene Berschanzung für die Ueberbleibsel einer alten Brude; entweder ift fie bies, ober eine Anlaae, welche ben tieffließenben Strom in ben Sommermonaten jum Austreten zwingen mußte. Tavernier über= treibt gewiß, wenn er bie Bobe bes Falls auf 20 Rlafter icast; einen folchen Stury halt auch ber geubtefte Schwimmer nicht aus. Die Breite bes Rluffes an biefer Stelle ift 200 Rug.

Handel ") und Schifffahrtschränkte sich wohl ben Basbylon und ben bem spätern Seleucia blos auf den Lauf der benden Ströme ein; nicht die mindeste Spur sindet sich ben den Alten, daß bende Städte unmittelbaren Seeshandel trieben. Bon Babylon sehlen und zwar alle Nachsrichten aus dem Zeitalter, wo es die Hauptstadt eines

t) Tavernier. L. II. ch. 7.

n) heeren behandelt in der Schrift: Ibeen über die Politik re. den nämlichen Gegenstand ungleich aussührlicher und schoner, als ich. Ich sind finde, daß wir im Grunde einerlen Meinung haben, daß selbst da, wo er den Babylonien (nicht den Bewohnern von Babylon) einen ausgebreiteten Seehandel zuschreibt, die Berschies denheit mehr in den Borten als in der Sache liegt.

machtigen Reichs war; aber eben biefer Mangel giebt Anlaß zu bem gefallten Urtheile. Berobot, ber teine Belegenheit vorben lagt, altere Rachrichten zu fammeln. und felbst an Ort und Stelle war, sagt nichts bavon; er weiß nicht einmal ben Perfischen Meerbusen von bem übrigen Ernthraifchen Meere abgefondert zu benten. Babylon hatte unstreitig viele Manufakturen, vorzuglich von kostbaren Stoffen und Tuchern, verschickte fie auf ben Kluffen und durch Raravanen, trieb aber nicht eigene Mus ber Perfischen Periode miffen wir bies gewiß. Schon die angelegten Damme mußten eine reaelmaßige Schifffahrt außerst erschweren. Als Rearchus mit feiner Flotte in die Mundung bes Cuphrat (Ligris) tam. fand er zunadift an ber Rufte einen betrachtlichen San= belsplat, Namens Diribotis, wohin die Raufleute Beibtauch aus bem Sandelslande brachten 1). Diese Raufleute und bas Hanbelsland maren Araber und Arabien, menigstens gewiß nicht Babylonier, sonft hatte fich Meranber nicht so viele, meist vergebliche Rube geben burfen. burch abgeschickte Kahrzeuge auch nur einige Rachrich ten von ben nachften Arabifchen Ruften einzuziehen.

Ihre Lage machte es ben Babyloniern unmöglich, ein scefahrendes Bolk zu werden; aber zu Mittelpunkten des inländischen Handels hatte Semiramis die Babylonischen Städte bestimmt.). Das ganze Land bringt keinen Baum hervor, bessen Stamm zur Versertigung eisnes größern Schisses angewandt werden könnte. Palsmen bededen die ganze Gegend, und Cypressen wurden in den königlichen Gärten gezogen. Nicht einmal einen Hasen hatte die Stadt Babylon, die ihn Alerander zur Sicherheit der von ihm erst errichteten Flotte anlegen ließ. Diese Schisse waren stuckweis aus Phonicien hersbengeschasst und auf dem Euphrat zusammengesetzt wors

x) Arrian. Ind. 41. y) Diodor. II, 11.

ben \*). Einige lieferten auch bie Enpressen ber konigli= chen Thiergarten. Selbst bie nothigen Seeleute mußte er von ben Ruften bes mittellanbischen Meers tommen laffen. Er wollte schlechterbings eine Seemacht bilben: aber jedes erzwungene Werk, zu bem der Bewohner bes Landes nicht felbst Luft und Anlage hat, überlebt ben Stifter nicht. Nach Alexanders Tobe gab es noch fo lange großere Kahrzeuge auf bem Fluffe, als einige von ben alten übrig waren "). In ber Folge fchrantte man fich vermuthlich wieder auf die Art von Flußschifffahrt ein, welche schon Herobot b) als Augenzeuge beschreibt, und welche mit kleinen Umanderungen und in geringerer Bollkommenheit noch jest, vorzüglich auf bem Tiaris. im Gange ift. In Armenien verfertigte man runbliche Rors be aus Beiden und überzog fie mit hartem Leber, baraus wurden Kahrzeuge ohne Border = und hintertheil, welche awen Manner fehr geschickt zu lenten wußten. Der Ballast bestand aus Rohr und Sand, die Labung aus einheimischen Probutten, vorzüglich aus Bein in Raffern von Palmenholz, und einem ober mehrern Efeln, nach Beschaffenheit ber Große bes Rahrzeugs. Ginige waren geraumig, baf fie eine Labung von 5000 Talen= ten faßten. Go legte man ben Weg auf bem Cuphrat nach Babnion zurud, vertaufte bafelbst bie Baare, zer= legte bas Rahrzeug und transportirte bas Leber auf ben mitgebrachten Efeln nach Sause; benn bie machtige Stromung bes Fluffes erlaubte bie Rudfahrt nicht").

Much Seleucia, ob es gleich eine fehr wichtige Banbelöftabt mar, hatte boch nicht bie geringste Seefahrt,

**6** 2

z) Arrian. VII, 19. a) Diodor. XIX, 12.

b) Herodot. I, 194.
c) Doch erinnert Strabo XVI. p. 1110. nach bem Beugniffe bes
Ariftobulus, die Einwohner von Gerra, am Perfichen Bufen, brachten ihre Schiffe und Baaren nicht blos bis Babplon, fonbern fogar bis Thapfacus.

konnte sie nicht haben, benn die Arabischen Emire von Charar Spasinu waren im Besitze aller Mündungen des Tigris, und derselbe Umstand, welcher Babylon nie zur Seemacht werden ließ, der Mangel an Holz, hinderte auch diese Stadt. Sie erhielt die Indischen Produkte aus der Hand der Araber, und wenn mit den Parthern Friede war, auch durch Karavanen.

Blos burch bas Dasenn ber benben Strome wirb Babylonien bewohnbar; wo diese ihr Baffer nicht ver= breiten, ift burch bie brudenbe Sige, welche nur außerft felten ein kurzer Regen milbert, alles Land eine ununter= brochene Bufte. Daher burchwandert ber nomabische Araber alle Striche von Chaldaa, welche einst an abge= leiteten Kanalen in uppigem Ueberfluffe blubeten, jest aber bas Baffer und mit ihm alles verloren haben; benn bas lockere, fraftige, mit Salpeter burchzogene Erdreich fordert zur reichen Bervorbringung aller Bewachse, Die nicht tiefe Burgeln schlagen, nichts als Baffer, um, wenn es heute noch eine Sandwuste zu fenn schien, in dem nach= ften Monate in ein grunendes Paradies umgewandelt zu fenn, welches in bem namlichen Jahre feine burre Geftalt wieder annimmt, wenn nicht Feuchtigkeit wieder neues Leben bervorruft.

Vielleicht übertreibt Herodot, der als Augenzeuge Baschplonien ohne Ausnahme als das fruchtbarste aller ihm bekannten Länder angiebt (und er hatte Aegypten gessehen); aber gewiß übertreiben Neuere noch mehr, wenn sie diesen von allen Alten gepriesenen Reichthum der Natur zu tief herunter seßen. Sie sahen meist das Land gerade in der traurigsten Gestalt, in den Monaten Decemser und Januar, wo jeder Fluß, vorzüglich aber der Euphrat, so niedrig steht, daß er dem umliegenden Lande bennahe nichts abgeben kann; baher ist nichts als Wüste bis an die User des Flusses, und der Acker bringt nur

20sätige Frucht \*). Herobot giebt 200sätige Frucht an \*), und die Spätern, welchen Babylonien kein unbekanntes kand war, sprechen es ihm getreulich nach. Den reichen Bachsthum des hirsen und Sesam mag er gar nicht beschreiben; "wer es nicht gesehen hat, glaubt es nicht." Es muß freylich ein großer Unterschied zwischen einem Lande seyn, das als zusammenhängender Garten gepsiegt wurde, zu jeder Zeit durch die Hand des sleißigen Beschures das nothige Wasser empfangen konnte, und des üppigen Wuchses wegen sehr dunn besäet wurde, so daß die Saat Raum hatte, sich zu verdreiten; und zwischen einem Lande, das meistens blos nach einem Ungesähr von einer vorübergehenden Ueberschwemmung bewässert wird: aber so gar beträchtlich sollte sich doch wohl kaum der Abstand denken lassen.

Eben fa reichlich war Babylonien gesegnet, und ift es noch, burch bie unendlich baufige Erzeugung eines Baums, der Dattelpalme, welcher abet ben Mangel aller übrigen ersette. Den Delbaum hat die Natur ihm und allen heißen ganbern verfagt, aber nicht bas Del, man bereitete es in Menge aus Sefam; ben Mangel bes Beins erschte ber Dattelbaum, er verschaffte ben Ginwohnern fast alle Nahrung, Brob, und sogar Honig; und ber getochte harte Kern gewährte Futter für bas Bieh. Das holz biente gum Bau ihrer niebrigen Wohnungen, ber Bast zu Seilen zc. Ein Arabischer Schriftsteller bes Mittelalters verfaßte ein eigenes Buch über bie Bortrefflich= feit bes Dattelbaums, und wußte nicht weniger als 865 verschiedene Arten von Borgugen in ihm zu entbeden, ohne boch feinen Gegenstand gang erschopft gu haben. Alles Land war entweder mit Getraide oder mit biefen Baumen befest, und Ammian lagt jusammenhangende Palmen-

d) Riebuhr II. E. 345. e) Herodot, I, 195. Strabo XVI. p. 1677. 78.

wälber von Seleucia bis zu den Mundungen der Strome fich erstrecken.

Der Reichthum war granzenlos, welchen biefe allgemeine Kruchtbarkeit verbreitete. Man erblickte ibn fcon aus ber Pracht von Babylon, aus ber Kostbarkeit ber gezogenen Randle; aber auch aus ben Summen, welche biese Provinz in den Schat des großen Königs lieferte. Außer ben 1000 Talenten (mabricheinlich Babylonischen). welche baar in bie Schattammer abgegeben wurden '), mußte fie bie Roften jur Erhaltung ber Armee auf vier Monate des Jahrs tragen; alle übrige Provinzen der gro-Ben Monarchie trugen sie acht Monate s). Babylonien war baber bie fetteste Beute fur bie Satrapen; mit jebem Tage fchatt Berobot feine Ginnahme in baarem Gelbe auf etwas mehr als eine Attische Medimne voll. Doch barf man hierben nicht vergeffen, bag er unter ber Benennung Babylonien immer Uffprien und Mesopotamien mit begreift.

### Reuntes RapiteL

Derter in Babylonien.

Der geringste Abstand des Tigris vom Euphrat, sagt Strado h), ist den dem Flecken Opis und der Mauer der Semiramis, er beträgt nur 200 Stadien. Täuscht sich der Grieche nicht, und meint er die nämliche Stadt Opis, welche Herodot und Xenophon kennen, so erstreckte sich diese Rauer vom Tigris, ungefähr 15 geogr. Reilen

f) Herod. III, 92. So viel gab teine ber übrigen 29 Provingen, auch Aegypten nicht.

g) Herod. I, 192, h) Strabo II. p. 154

norblich vom heutigen Bagbab, mit Ball und Graben gegen Rordwesten nach bem Euphrat hin. Aber er irrt sicher, denn ben dieser Stadt sind die benden Rluffe nicht einander am nachften; ober fein Opis, welches er auch nur einen Fleden nennt, ift von ber Stadt Dpis gang verschieben 1) und lag viel stiblicher am Tigris. Dann tann er Recht haben; feine Mauer ber Semiramis, welden Ramen ohnehin niemand außer ihm kennt, ift bann bie Medische Mauer, wie sie und Xenophon und spatere Schriftfteller beschreiben.

Schon waren die Zehntausend 15 Parasangen burch Babylonien, bas beißt burch bebautes gand gegangen, als fie an einen 5 Rlafter (opresai) breiten und 3 Rlafter tiefen Kanal kamen, ber burch bas Land einwarts bis aur Medischen Mauer (ro Mndias reirog) lief, wo vier Kanale aus dem Tigris floffen, jeder eine Parafange von dem andern entfernt k). Zwischen ihm und bem Euphrat befand fich ein 3wischenraum von 20 Rug, ber ben Gingang erlaubte, aber gur Befeftigung bes Lanbes biente, weil hier ein Reind leicht abzuhalten mar 1); eben beswegen nennt Tenophon biefen Pag weiter oben Pylae. Die Armee bes Cyrus zog noch zwen kleine Tagreisen sublis cher; hier wurde bas Treffen geliefert, in welchem Cytus umfam.

Die Griechen gingen an ben Ort gurud, wo fie bes Tags vorher ausgezogen waren; machten einen zwenten farten Marich von Tages Anbruch bis gegen Abend, gerabe gegen Norden, denn sie hatten bie aufgehende Sonne zur Rechten "), tamen alfo wieber über ben engen Pag

i) Er nennt ben Ort und bie Mauer ber Semiramis nochmals XI. p. 802. und fcheint wirtlich die Statt Dpis ber Teltern gu vers fteben.

k) Polyb. V, 51. 'H hasiling dimers.

l) Xenoph. exp. Gyri I, 7.
m) Xenoph. II, s.

zurud, und erreichten bie ihnen schon bekannten Baby-Lonischen Alecten, wo sie Lebensmittel ju finden wußten. Bier machte ber Perfifche Befehlshaber einen Bergleich mit ihnen, bag alle Reindseligkeiten aufhoren, fie bie nothigen Lebensmittel empfangen und ungestort an bas Dittellanbifche Meer gurud tebren follten. Man gab ibnen Begweiser, Die sie vier Tagreisen lang über viele Kanale und in mit Lebensmitteln reichlich versehene Bleden brachten. Die gange febes Mariches wird nicht angegeben, fie betrug aber mahrscheinlich, wie die der nachstfolgenden, 4 Parafangen = 3 geogr. Meilen, und ging gegen Guboften. hier tamen fie gur Mauer von Medien und gingen hinein (παρήλθον αυτου είσω), namlich auf die Subseite. Die Mauer war, wie alle Gebaude Babnloniens, von gebrannten Ziegeln mit Asphalt in ben 3mischenraumen, 20 Fuß bid, 100 Fuß boch. Die Lange, versicherte man ihnen, betruge 20 Parasangen "). Also mußte sie vom Tigris aus gegen Nordwesten laufen und sich an ben Graben schließen, ber in entgegengeseter Richtung sich bem Euphrat naherte und sein Baffer aus ben Kanalen empfing, welche bie Griechen paffirt hatten. Gerade gegen Besten konnte sie nicht laufen, weil sie sonft ben ganzen Raum burchschnitten hatte, ber zwischen benben Alussen liegt; wiewohl bies nicht unmöglich ift, benn bie Griechen waren auf ber Oftseite am Gupbrat nicht so tief in Babylonien eingebrungen, um die Redische Mauer zu finden, wenn sie auch bis zum Euphrat gereicht hatte. Sie mußten hier blos ben Erzählungen ber Landesbewohner glauben, die es vielleicht nicht fur gut fanden, die reine Wahrheit zu fagen.

Diese Medische Mauer befand sich wohl ungefahr 6 geogr. Meilen nordlich vom heutigen Bagdad am Tigris,

n) Xenoph. II, 3. 4.

aus Grunden, die sich bald zeigen werben. Man fagte ben Griechen, bag von hier nicht weit nach Babylon fen. Die Große und Dice ber Mauer beweist, baf fie gegen einen furchtbaren außern Reind aufgeführt war, und beswegen wird es mahrscheinlich, baß sie bis zum Eudbrat unmittelbar reichte, wenn es gleich die Griechen nicht wußten. Der Rame felbst zeigt ben Reind an, bessen Gin= falle fie abhalten follte. Rimmt man hierzu, mas Berodot von den wunderlichen Krummungen erzählt, welde die Konigin Nitofris den Cuphrat durch die nachstliegende Gegend au machen nothigte, um ben Debern allen Bugang nach Babylon zu erschweren; so findet sich auch bie Beit, in ber fie errichtet war, namlich in ben Jahren, da die Meder schon Herren des Affprischen Reiches ma= ren und Babylon bedroheten; man fieht, daß ben ber Mauer von einer Semiramis bie Rebe nicht senn kann. Tenophon vergift hinzuzufügen, ob ein Graben ben ber Mauer war ober nicht; vielleicht glaubte er, dies ver= stehe sich von selbst in diesem gande.

Auf bem weitern Wege gegen Suben fanden sich wieder zwen Kandle; und 8 Parasangen von der Mauer eine große volkreiche Stadt, Ramend Sitake °) (Sexan). Ihr Abstand vom Tigris war nur 15 Stadien, eine Schiffbrucke von 37 Fahrzeugen P) führte über denselben, und die Schiffbrucke lag von der Mündung des nordlichern Flusses Physkus, den die Griechen spater auf einer Brüsche passirten, 20 Parasangen = 15 geogr. Meilen entsfernt. Der ganze Zusammenhang des weitern Marsches beweist, daß dieser Fluß der Odorneh, oder wie ihn Tasvernier nennt, Odoane, sen, von dessen Mündung man mit Lestündiger Fahrt auf dem Tigris Bagdad erreicht;

o) Xenoph. II, 4. p) Riebuhr II. S. 298. zählte 54 Fahrzeuge ben ber Brücke von Bagbab; Ives 59.

und dieses Maas trifft mit den 15 Meilen sehr nahe zusammen. Bagdad liegt auf der Oftseite des Tigris; ihr
gegenüber stößt man auf die Ueberbleibsel einer großen
Stadt, Eski-oder Alt = Bagdad genannt; aber diese Ueberbleibsel reichen zerstreut in eine Ferne von 5 Stunden
gegen Westen und endigen sich, wenigstens für die Curopäischen Beodachter, ben dem halb verfallenen Bau eines sehr dicken und noch jest 126 Schuh hohen Thurmes,
oder vielmehr einer aus getrockneter Erde, Schisf und
Asphalt zusammengesesten Rasse, welche die Sinwohner, wie andere Gebäude von ähnlicher Gestalt, den
Almrodsthurm nennen . (S. in Assprien Kinive).

Sitale lag alfo an ber Stelle bes heutigen Alt = Bagbab. nur 15 Stadien vom Kluffe entfernt. Die weiter entlegenen Ruinen gehoren ohne 3weifel einem anbern Orte, weil man Sitate unmoalich eine so fehr große Ausdehnung geben kann. Auf die Lage biefer Stadt flutt fic bann bie Lage ber 6 Meilen nordlichern Mebischen Rauer, und die einzig mögliche Erklarung von bem Buge ber Griechen. D'Anville nimmt Sitate auf berfelben Stelle, nur westlicher benm Nimrobsthurme an, und entfernt boch die Medische Mauer 15 Meilen weit bis zur Stadt Duis und zur Mundung bes Phystus. Die Behntaufend, welche Dpis paffirten, fagen mit teiner Gplbe, daß daselbst die Medische Mauer beginne. Der Stadt Sitate gegenüber, von ber Oftseite bes Tigris bis an bie Gebirge, kennen bie Alten eine Proving Sittakene. Db sie einst von bieser Stadt abhing, weiß ich nicht; aber gewiß ists, daß die Spatern ein anderes Sitta ober Sittate in berfelben finben.

Berichte von Augenzeugen, welche uns mit bem norb-

q) I ves Reisen. S. 133. Er hat selbst gesehen und gemessen. Ries buhr II. S. 305. liefert mehr die Erzählung anderer; der Ort beist Agerkus.

lichen Theile Babyloniens, viesem Mesene der Griechen, naher bekannt machen könnten, erhalten wir erst wieder in dem 4ten Jahrhunderte durch die Begleiter von Juslians Jüge. Zosimus muß seine Berichte sind genauer, obgleich kürzer, ich folge also vorzüglich ihm. Schade ist es, daß berde nur selten das Maas der freylich immer kleinen Abstände zwischen den vielen Dertern, die sie durchwanderten, bemerkt haben, daher man also nicht immer mit Zuverlässigkeit sagen kann, wo der bezeichnete Ort lag; um so weniger, da unsere neuern Kenntnissse auf dieser Seite noch weit durftiger sind.

Inlian kam von Zaragardia sehr wahrscheinlich an densetben breiten und tiesen Graben, von welchem Xenophon versichert, daß er dis an die Medische Mauer und mit dieser an den Tigris reiche. Denn auch Zosimus") versichert, daß er breit und tief war und über ganz Afforien (Babylonien) vis an den Tigris reichte. Gleich ben diesem Kanal war der Flecken Macephrakta"), in welchem sich noch halb verfallene Theile einer Mauer zeigten, welche vor Alters sich weit erstreckte und Assprien vor fremden Einfallen schüßen sollte.

Dieser Kanal ist sehr wahrscheinlich der Marraga des Plinius'), und der daben gelegene Ort Sipparenum das spätere Macephrakta; denn er hat doch wohl den ansehnlichsten dieser Seitenkanale verstanden. Er sügt die Nachricht ben, daß die Perser die Mauern zerstört hatten. Ptolemaus setzt an dieselbe Stelle Maardaub versteht einerlen Stadt mit Plinius, denn dieser sagt, der Kanal habe dem Orte seinen Namen gegeben; also war Hipparenum blos die Griechische Uedersehung

r) Zosim. III, 16. s) Ammian. XXIV. s.

t) Plin. VI, 26. Die Berftorung beffetben unter Arajan, Busebehron. Trajan,

von Rarraga. In ber Peutingerischen Tafel beißt ber Ort Mabarra. hierber gebort bas Mearba bes Rofevous ") in Babylonien am Euphrat, wo bie Juden auf turze Beit einen eignen Staat bildeten, fo wie bas Maardea bes Juben Benjamin, nur 4 Tagreifen von Bagdad und 5 Tagreisen von 21 Dliubar entlegen. Abulfeda giebt ebenfalls die Entfernung von Naharda nach Anbar nur auf einige Parafangen an.

Bon hier kam die Armee nach Pirisabora (Ammian), ober Persabora (Πηρσαβώρα Zosimus), nach Ktesiphon ber wichtigsten Stadt in gang Affprien. Sie war groß, sehr fest und lag am Cuphrat, aus welchem sich bier Ranale gogen. Unter biefen mar einer wenigstens nicht fern bon ber Stadt, ber eine große Menge Baffer in die innern Gegenden Babyloniens zu ben Felbern und anliegen= ben Stadten aus bem Euphrat führte"). Schon nach biefer Befchreibung ift es ber Maarfares bes Ptolemans. Er fcbloß fich ohne 3weifel an die Stadt felbst; benn die Einwohner fanden wahrend ber Belagerung Gelegenheit, größtentheils mit Fahrzeugen auf bem Ranal zu entfliehen 7), welches wegen ber einschließenben Armee auf ber Offeite bes Cuphrat nicht benkbar ift, fich aber erflaren laßt, wenn ber Kanal von ber Westseite bes Euphrat in die sublichen Gegenden Babploniens führte. Stadt Sipphara bes Ptolemaus, ben welcher ber Raarfares fich aus bem Cuphrat fondert, ift also einerlen Drt mit Pirisabora. Die heutige Stadt Unbar verrath burch ihre Lage und burch bie verstummelten Ueberbleib. fel ber alten Benennung bas Perfabora bes Zosimus: in ihrer Nahe muß man den Anfang des trochnen Flugbettes suchen, welches Niebuhr ben Mesched Ali wieder fand.

u) Joseph. antiqu. Jud. XVIII, 12. x) Ammian. XXIV, 5. Ueber ben Anfang bes Kanals brüdt er sich nicht beutlich genug aus. y) Ammian., Zosim. III, 18.

Nach fernerch Marsche langs bem Euphrat erreichte man bas Kaftell, welches wahrscheinlich blos ber Romische Soldat Siffenia (Deconvia) 2) nannte, weil hier der Euphrat burch Abschickung bes Koniglichen Aluffes geaen Often feine wichtigste Theilung machte. nennt ben unbedeutenden Ort nicht, an welchem, wie auch Bosimus verfichert, die Armee vorbenging, weil er teine Befatung hatte; er spricht blos von ber Ueberschwemmung, welche die Perfer burch Abstechung ber Damme verursachten; nach Zosimus war biefes aber ge= rade an biefer Stelle, wo ber Konigliche Fluß in fein eignes Bett getreten mar. Ueberhaupt kommt man ben Ammian in Berfuchung zu glauben, er fete ben Uns fang biefes großen Ranals nordlicher als Virisabora; er beschreibt ihn aber daselbst blos ber Ibeenverbindung zu Gefallen, weil er von bem Ranal gerebet hatte, ber wirklich ben biefer Stadt auf eine gang andere Seite austrat. Da ber namliche Schriftsteller ben Marsch von Pirisabora bis zur Stelle ber Ueberschwemmung nur auf 14 Mill. berechnet, fo barf man ben Anfang bes Koniglichen Aluffes aus bem Euphrat nicht über 4 geogr. Reilen fübli= cher als Andar segen, und er fließt, wie dies schon der Sang ber Natur lehren follte, gegen Guboften nach Geleucia, nicht gegen Norbosten. — Der Rleden Massice tann, wenn Plinius Befchreibung richtig ift, an teiner anbern Stelle gelegen haben .).

Ifidore Poststraße hatte ben Sit über ben Fluß ge= führt; baber findet man ben ihm teinen ber bisherigen Derter, nicht einmal Pirifabora, sondern gang andere Ramen von Stadten, Die auf ber Beftfeite bes Guphrat in Babylonien liegen.

<sup>2)</sup> Zosimus III, 19. a) Plin. V, 26. Scinditur Euphrates circa vicum Massicen, ad laevum vadit per ipsam Seleuciam.

Besechana mit einem Tempel der Atargatis, 12 Schoeni von Aipolis oder Hit.

Teapolis, 22 Schoeni vom vorigen, an der Westsseite bes Euphrat, wo der Königliche Fluß sich aus ihm sondert. Wer also von hier nach Seleucia reiset, muß über bende Flusse und hat noch einen Weg von 9 Schoeni zurück zu legen b). Diese Griechische Stadt ging wahrscheinlich bald zu Grunde, Ptolemaus setzt wenigstenskeinen Ort an die Trennung der Flusse; und auch Julians Begleiter sprechen nicht von Neapolis, welches dem Kastell Kissenia gerade gegenüber liegen mußte.

Julian aber, ber immer an ben östlichen Ufern bes Euphrat geblieben war, ging nicht über ben Naarmalcha ober Königlichen Fluß, sondern folgte dem Laufe desselben bis nach Seleucia; anfangs durch sehr übersschwemmte Gegenden, wo der Soldat häusig im Basser waden und kleinere Seitenkanale auf Brücken passiern mußte. Einige erhabnere Gegenden blickten nur hier und das Inseln aus der gemachten Ueberschwemmung hervor. Endlich erreichte und verbrannte man ein von Zuden bewohntes Städtchen "); Zosimus nennt es Distora d).

Beit beträchtlicher war eine andere, von Ktesiphon nur noch 90 Stadien entlegene Festung auf derselben Straße. Zosimus nennt ihren Namen nicht; man sieht aber aus der Erzählung von der Lebensgefahr des Kaissers, der hartnäckigen Belagerung und der Einnahme durch Minen, daß er die Stadt bezeichnet, welche Ammian Maogamalcha nennt. Sie lag auf einer Anhöhe, hatte gedoppelte Mauern, 16 starke Thürme und einen

b) Isidor. Charac. p. 5. c. Ammian. l. c.

d) Zosim. III, 19.

e) Zosim. III, 20. Ammian. XXIV, 4.

tiefen Graben. Ganz nahe baben lag noch eine andere, aber wenig befestigte Stadt, Namens Besuchis (Byvovzis Zosim.), deren Einwohner entslohen. Ueberhaupt war diese ganze, nicht sehr ausgebreitete Gegend mit Städten und Flecken bebeckt. Selbst auf der Stelle, wo einst Seleucia eine wichtige Rolle gespielt hatte, standen jest mehrere kleine Derter, und unter ihnen ein Kaftell, Minas Sabattha ) genannt.

Durch den Zug der Zehntausend lernt man also den nordöstlichen, und durch Julians Unternehmung den südlichen Theil des Landes Mesene in einem erträglichen Grabe kennen. Bende frenlich in einem Abstande von 800 Jahren, in welcher Zwischenzeit der meiste Theil der Dereter sich verändert haben mußte; doch sieht man deutlich, daß dem Lande selbst seine Fruchtbarkeit, Kanale, Bevolskerung, auch dis dahin unverändert geblieben waren.

# Zehntes Kapitel.

Seleucia. Roche. Stefiphon.

Seleucia, mit dem Bennamen am Tigris, um sie von andern Städten gleiches Namens zu unterscheiden, war ben weitem die ansehnlichste und wichtigste unter den vielen, welche Seleucus Nicators) anlegte. Die Stelle war mit großer Einsicht gewählt. Ihre Lage an zwey Flussen erleichterte die Zusuhr von allen Seiten und gab ihr einen Borzug vor Babylon; noch mehr aber ihre ost.

t) Zosim. III, 25. Melyag Zasarda, die erste Hölste des Ramens ist verdorben. — Roch Abulfeba kennt den nämlichen Ort p. 255. "Sabach est urbecula prope Madayen Kesre."

g) Plin. VI. 26.

lichere Lage, welche fie mit bem bobern Afien in nabere und leichtere Berbindung feste, ohne ihr bie mit ben Ruften bes Mittellanbifden Meers zu entziehen. Daburch und durch manche Begunftigungen h) erhob fie fich schnell aur größten und reichsten Stadt ber bamals bekannten Erbe; und es bleibt eine Frage, ob fie bem unermeflichen Rom in ber Beit feiner größten Ausbehnung unter ben ersten Kaisern etwas nachgab. Strabo glaubt viel zu sagen, wenn er versichert, bag bas große Antiochia und Alexandria diesem Seleucia wenig nachstehe i), und Plinius k) fpricht von 600,000 Einwohnern. von ihrem Stifter bas Borrecht erhalten, in republifanischer Berfassung zu leben, von keinem Statthalter abaubangen und fich nach eignen Gefegen zu regieren. Alfo blubete sie unter bem Schute eines machtigen Staats, ohne boch ben Ginschrankungen und Bebrudungen unterworfen zu fenn, welche fich von einem folchen taum getrennt benten laffen. Es ift nicht nothig, eine weitere Urfache ihres ploblichen Steigens aufzusuchen. Balb mar fie machtig genug, teinen auswartigen Schut nothig ju haben. Ale bie Parther ben Sprifchen Konigen mit ben andern gandern bes hohen Uffens nach und nach auch Babylonien weggenommen hatten, ergab fich Seleucia ebenfalls, aber so, wie sie sich ihren vorigen Bebietern über= geben hatte; fie behielt ihre eigne Berfaffung, eine Dbrigfeit 1) von 300 Personen aus ihren Burgern, so daß die Parther in Seleucia wenig zu befehlen hatten. Ram ibnen zuweilen bie Luft nach bem Besite einer fo reichen

h) Sie wurde ftatt Babylon hauptfladt ber umliegenden Lander, und so lange Seleucus lebte, war sie die Restdenz seines Sohnes und Rachfolgers Antiochus.

i) Strabo. XVI. p. 1089. k) Plin. l. c.

<sup>1)</sup> Die vornehmften Magiftratspersonen hießen Digan es (dmyá-

Bente an, so war immer der Versuch af ihre Frenheit vergebens "), wenn innere Uneinigkeiten bre Rraft nicht. labmten. Denn unter ben Parthern war bre Berfaffung in eine Aristokratie ausgeartet, gegen wiche bas Bolk ftets, und zuweilen mit Gluck kampfte"). Noch ein an= berer Reim bes innerlichen 3wiftes lag it ber Stabt. Die größte, reichste und machtigste Ungah ihrer Gin= wohner bestand aus Macedoniern und Griechn; es lebten aber auch eine große Menge Sprer, und veniaftens zu gewiffen Beiten Juden baselbst; von Babylogern und Affprern finde ich nichts. Da die Griechen als her-schende Parthen mahrscheinlich die Sprer ofters bruckter, entstanden innere Unruhen, welche ber Stadt mehr als einmal gefährlich zu werben schienen. In ber Proving Babylon 3. B. wohnten fehr viele Juden; fie hatten fo= gar in ber nicht weit entlegenen Stadt Rebarba einen fleinen für die umliegenden sehr gefährlichen Rauberstaat gebildet. Nach ber Bernichtung besselben saben sich die Zuben einer allgemeinen Verfolgung in ber Provinz ausgefest, manberten baber in großer Angabl nach Seleucia. wo sie Schut fanden, und lebten einige Jahre ruhig ba= selbst. Aber ihre Gegenwart gab ber Sprifchen Parthen bas Uebergewicht; Die Griechen furchteten ben Umfturg und vereinigten sich mit ihren Klienten unter ben Sprern zum Untergange ber Eingewanderten. Die Sprer nahmen mit Freuden bie angetragene Vereinigung an; man überfiel ploblich bie unruhigen und triegerischen Juben; 50,000 Manner wurden erschlagen, Die übrigen retteten fich nach Atesubon unter ben Schut bes Parthischen Monarden \*), welcher folglich nicht vermögend gewesen war,

m) Tacis. VI, 42. Quoties concordes agunt, spernitur Parthus.

n) Tacit. l. c.

o) Josephi antiq. Jud. XVIII, 16.

sie in Seleuciazu schühen. Dieses Ereigniß beweist, daß alle Einwohne der Stadt immer dewassnet und zum Kriezge bereit wars, daß die Menschenzahl sich noch weit-höber belief, at selbst Plinius angiedt. 50,000 Manner sehen nach em möglichst niedrigen Auschlage 200,000 Menschen veaus, woden die Jahl der Gestüchteten nicht in Rechnung kommt. Diese Menge hatte blos zur Versstärfung de einen Parthen gedient. Die sich gleich hierburch die wirkliche Menschenzahl nicht bestimmen läßt, so kann nan doch schließen, daß die größten und volkreichssten Etadte Europens mit Seleucia die Vergleichung nicht aushalten.

Die Parther schienen nicht blos aus Furcht, sondern auch aus einer Art Borliebe und wegen eigenen Bortheils eine Stadt gu achten, welche burch ihren Reichthum Segen über alle anliegende Gegenden verbreitete, und burch einen unermeßlichen Handel (bie Sauptstuße zur Erwerbung und bie einzige jur Erhaltung ihrer Große) thnen felbst alles lieferte, was die entferntesten Theile ber bamals bekannten Erde zum Bedurfniffe und Lutus bes Menschen bervorbrachten ober verarbeiteten. Auch murbe Seleucia nicht burch die verheerende Sand ber Parther, fondern durch die Buth der gefitteten Romer, feiner naturlichen Freunde, ganglich gerftort. Die Romer rechneten ben allen ihren Unternehmungen auf eine freundschaft= fiche Aufnahme von ben Griechifden Beherrfchern biefer Stadt, und ihre Erwartung betrog fie nicht. brang zuerst so tief in bas Land ber Parther, und es ist von keiner Gegenwehr bie Rebe, als er seine Flotte durch Seleucia auf bem Flusse und von da durch Maschinen in ben Tigris bringen ließ. Erft als er an ben Mundungen biefes Stroms verweilte, und in ben nordlichern Provingen von verschiedenen Geiten Unruhen ausbrachen, gab es dergleichen wohl auch zu Seleucia, unter einer fo gro-Ben Bahl von Burgern, welche bisher nie gewohnt gemefen

waren, ein fremdes Joch zu tragen. Wir erfahren ohne weitere Umstände, daß ein Befehlshaber dieses Kaifers die Stadt plunderte und anzundete P).

Trajans schneller Ruckzug und Tod erlaubte die ganzliche Bernichtung der großen Stadt nicht. Sie war einem seiner Nachfolger, Berus, dem Gollegen des Marc Aurel ausbehalten, dessen Heersührer, der freundschaftlichen Aufnahme ungeachtet, sie auf eine treulose Art vernichten ließ, unter dem wahren oder erdichteten Borwande einiger an Römischen Soldaten begangenen Gewaltthätigkeiten \*). Raubsucht war wohl die wahre Ursache. Seleucia erholte sich nicht wieder; Severus schon fand sie, so wie Babylon verlassen; nud dem Kaiser Julian zeigten blos zerstreute Ruinen, auf welchen sich innerhalb 200 Jahren mehrere kleine Derter gebildet hatten, die Stelle, wo einst Seleucia blühete.

Die Stelle von Seleucia läßt sich sicher bestimmen. Mehrere Schriftsteller nennen es Seleucia am Tigris, nicht als wenn die Stadt an den Ufern dieses Stroms gelegen hatte, sondern weil sie sich in der Nahe befand, und man einen Zunamen benstügen mußte, der sie von den übrigen Stadten gleiches Namens hinlanglich unterschied. Die namlichen Schriftsteller wissen es selbst, daß sie an dem großen Seitenkanal lag, welcher vom Euphrat nach Sadosken gegen den Tigris ging '). Sie befand sich meist auf der Ostseite dieses Kanals und dehnte sich gegen Osten dis auf etwas weniger als eine Meile zum Tigris hin. Das erstere beweist Julians Zug, dessen Armee in

p) Dio Cass. LXVIII, 50.

g) Dio Cass. LXXI, 2. Capitolin. Verus, c. 8. Butrop. VIII, 5. — Roch jest wurden 400,000 Menschen baselbst gefangen. Orosius VIII. 15.

r) Dio Cass. LXXV, g. Herodian. III, 10. Spartian. Severus,

s) Ptolem., Plin. V, 26.

ben Ueberbleibseln von Seleucia stand, ohne noch ben Roniglichen Fluß paffirt zu haben, und Ptolemaus, ber es noch zu Mesopotamien rechnet, beffen Granze auf biefer Seite ber namliche Alug ben ihm bestimmt; bas lettere lernen wir aus Plinius, ber ben Abstand biefer Stabt von Atesiphon auf bren Mill. angiebt t). Atesiphon lag aber an den oftlichen Ufern des Tigris. Sublich von Seleucia mar ber Konigliche Fluß durch einen Graben in ben Tigris abgeleitet, benn Julians Armee hatte schon bie Ruinen burchwandert, ehe sie ben 30 Stadien langen Graben erreichte "). Folglich waren hier am fublichen Ende der Stadt bende Fluffe viel naber, als an bem nordlichen. Ptolemaus fagt es auch, bag ber fublichfte Theil bes Koniglichen Alusses febr wenig gand zwischen sich und dem Tigris laffe. Von Babylon lag Seleucia 300 Stadien = 7 geogr. Meilen entfernt 1), und zwar gegen Rorboften, benn Plinius giebt von einem Orte nordlicher am Euphrat einerlen Abstand nach Babylon und Seleucia an 7), welches ben ber Ausweichung bes Koniglichen Fluffes von dem geraden Laufe des Euphrat nothwendig eine bohere Lage ber lettern Stadt vorausset. Wenn er in einer andern Stelle die Entfernung bender Stadte auf 90 Mill. schatt ), so ist es ohne 3weisel Fehler eines Abschreibers statt 40 Mill., wie schon hatbuin bemerkt; die Angabe bes Strabo, die Peutingerische Tafel, welche 44 Mill. ansett, und die Natur der Entfernung bender Fluffe beifchen biefen Ausspruch.

Seleucia nahm nach ihrer Bevolkerung und nach ber Bauart des Landes einen viel beträchtlichern Raum ein,

t) Plin. VI, 26. Doch ba er fagt, ber Kanal fließe burch bie Stadt, fo verbreitete fich wohl ein Theil berfelben auch über bas weftis chere ganb.

u) Ammian. XXIV, 5. x) Strabo XVI. p. 1075.

y) Plin. V, 26. 2) Plin. VI, 26.

als die größten unserer Europaischen Stadte; ohne Zweisfel wurden auch viele in den Ringmauern nicht begriffene Gebäude dazu gerechnet. Die Figur der Stadt glich eisnem Abler mit ausgebreiteten Flügeln ), deren langere Seiten sich vermuthlich langs des Koniglichen Flusses ausscheiteten.

Reist man heutzutage von Bagbab mit bem Laufe bes Bigris 4 bis 5 geogr. Meilen gegen Guboften, fo kommt man in eine mit Ruinen zu benden Seiten weit umber bebeckte Gegend, welche bie Araber al Modain (El Mabeien) ober bie zwey Stabte nennen, und baburch bas alte Seleucia und Rtesiphon zu benden Seiten bes Flusfes, aber unter einem Gewebe von vielen Rabeln bezeichnen. Bon allen Gebauben, mit welchen einft biefer Strich bebedt mar, hat sich nur eines erhalten; ein ansehnlicher Palaft von Backsteinen in Romischer Bauart, beffen noch vollständige gegen Often gewendete Hauptfagade 300 Fuß Lange hat. Mitten in biefer Seite erhebt fich ftatt ber Sauptthure ein Bogen, welcher 85 Fuß von ber gegebe= nen Lange weg nimmt, fich in eine Sohe von 106 guß wolbt, und von Often nach Beften burch bas gange Bebaube 150 Auß in die Tiefe lauft. Die Sohe bes Bogens macht bennahe bie Bobe bes gangen Gebaubes, nur ein Auffat von Salbfenftern (Mezeninen) ausgenommen, welche noch über ben Bergierungen bes Bogens fortzulaufen fcheinen, jest aber nur an einer Ede fichtbar find, weil bie Beit die Linie bes oberften Auffages zerftort hat. Das noch vorhandene besteht aus bren Stockwerken, beren genfter regelmäßig abgetheilt und im oberften hoher und großer find, als in ben übrigen. Die übrigen Seiten bes Gebaubes liegen meift in Ruinen. Bon bem großen Gewolbe erhalt ben ben Morgenlanbern ber gange Palaft ben Ramen. Die Ginwohner bes Landes nennen ihn Caul

a) Plin. l. c.

Bessera ober Cacht Kisra, Bogen des Bestra, und geben einen Europäischen Fürsten (Gasar) als Stifter an; andere erklaren den Namen durch den Persischen König Chosroes b).

Die ganze Bauart zeigt unwidersprechlich einen Suropaischen Meister, und im ganzen Drient, wo keine Romer oder Griechen auf lange Zeit gewesen sind, sucht man vergeblich nach einem ahnlichen Gebäude. Doch ware es möglich, daß ein Asiatischer Fürst Europäische Bauleute angewendet habe. War der Palast im alten Seleucia, so ist die Frage bald entschieden. Die Einwohner hatten in ihrer Stadt keine Parthische Residenz, und der Stister bes Palastes ware dann wahrscheinlich Seleucus selbst, bessen Sohn Untiochus hier regierte, so lang sein Bater ledte; und Casar nannten die spätern Morgenlander jeden Suropäischen Monarchen, weil sie mit den Kaisern Roms am meisten zu schaffen gehabt hatten, und ihr Andenken im neuesten Andenken ben ihnen war.

Aber bella Valle sett ben Palast ausdrücklich auf die Ostseite, also nach Ktesiphon, und Ives drückt sich wegen der Lage nicht beutlich aus. In dieser Voraussschung liegen viele Schwierigkeiten. Die Parther liebten so wenig als andere Morgenlander Gebäude in Europäisschem Geschmacke, die sich auch wirklich mit dem Klimaschlecht vertragen, sie verlangen wenigere Dessnungen von außen, weniger Zutritt der brennenden Sonne. Hat nun aber doch ein uns unbekannter König durch Baumeister aus Seleucia den Palast sich gründen lassen, welcher dem Verderben der Zeit so lange widersteht, so ist die Schwiesrigkeit nicht gehoben. Der nämliche Feldherr des Verus, welcher Seleucia vernichtete, nahm auch Ktesiphon ein

b) Ives Reisen S. 110. Er liefert auch bie Beichnung. Piere della Valle viaggi I. Brief 17.

und zerstörte die Königliche Burg daselbst '). Mit dem Untergange von Seleucia hatte aller nähere Umgang der Römer mit den Parthern und Persern ein Ende.

Der Palast befand sich vielleicht in Seleucia; Julian fand ihn schon zu seiner Zeit, wie ihn unsere Reisenden noch sinden, nur vollständiger. In dem Bezirke, wo einkt Seleucia lag, erblickte die Armee eine Königliche Burg von herrlicher Bauart in Römischem Geschmacke; man erstuhr, daß Römer sie einst errichtet hätten, und das strengste Verbot erfolgte, nicht das geringste an dem prächtigen Kunstwerke der Vorfahren zu beschädigen d. Damals, wie noch jest, war dieses das einzige stehende Gebäude aus den Tausenden, die einst Seleucia aufzur weisen hatte. Ein Römer konnte nie in dieser Gegend solz che Paläste aufgeführt haben; aber die Einwohner erzähleten es, wie sie es noch erzählen. Diesen galten Kömer und Griechen für Eins.

Die Schwierigkeit der oftlichen Lage weiß ich nicht zu heben, man mußte denn den Bauern, welche della Balle versicherten, der Tigris habe einst einen andern Lauf an dieser Stelle gehabt, mehr glauben, als ihnent der Italianer glaubte. Unterdessen scheint seine eigne Erzählung die Nachricht zu bestätigen. Er sagt, daß die noch sichtbaren Spuren der alten Nauern sich weit hin erstreckten und jenseit des Stroms da wieder ansingen, wo sie diesseits aufhörten. Nun ist es aber ganz gewiß, daß weder Ktesiphon noch Seleucia zu benden Seiten des Tigris waren, daß auch Seleucia sich dem Flusse nicht so sehr näherte, daß die Mauer ihn unmittelbar hatte ber rühren können.

Suddstlicher am Tigris selbst lag ber Fleden Roche, ober nach Stephanus Byzant. Choche (Xwxy). Julians

c) Dio Cass. LXX, s.

d) Zosimus III, 23. Ammian. XXIV, 5.

Armee war icon bis an ben Graben getommen, welcher ben Koniglichen Fluß mit dem Tigris verband und mahr= scheinlich die Sabgranze von Seleucia machte; Die Schiffe burchsegelten ben gereinigten Graben, und Die Armee paffir= te ihn auf einer Brucke auf bem Bege nach Roche "). Es wird nicht gefagt, bag es zerftort war wie Seleucia, auch nicht. daß die Armee wirklich bahin gekommen fen; und beswegen spricht mahrscheinlich Zosimus nicht von biefem Orte, welcher alfo weiter fublich liegen mußte. Es fagt tein Schriftsteller, baß Roche und Scleucia in einerley-Lage gewesen fenen, benn Ammians Stelle, welche man als Beweis anführt, ift blos ungludliche Erganzung eines verborbenen Namens (). Nach Bofimus bieß Geleucia vor seiner Brundung zur großen Stadt Jochases (Zwχάσης) E), und dies mag wohl fenn, follte vielleicht auch ben Ammian so heißen; aber ber Name hat nicht die ge= ringste Berbindung mit Roche. Bir lernen biefe verfchiebene Lage ichon aus einer Stelle Arrians b), welche Stephanus anführt: "ber Konig reifte von Geleucia, bas nicht weit vom Tigris liegt, nach bem Rleden Choche."

Gregorius Nazianz. 1), ein Schriftsteller bes 4ten Jahrhunderts, erzählt, der Stadt Ktesiphon gegenüber liege Boche (Koxy), eine andere mit dieser durch Natur und Kunst verbundene und nur durch den Tigris getrennte Kestung, so daß bende nur eine Stadt zu senn scheinen. Ummians Nachrichten belehren uns, daß Ktesiphon nicht ben dem Graben, dem Orte des Uebergangs der Armee, aber auch nicht weit davon entsernt lag, denn die siegens den Truppen droben mit den sliehenden Varthern in die

e) Ammian. XXIV, 6.

f) Ammian. XXIV, 5. Coche quam Seleuciam vocant. Das Ms. liest Cocquans.

g) Zosimus 1, c. h) Steph. Byz. Xwzń.

i) Gregor. Nazianz. orat. II. in Julian. p. 303.

Thore ber Stadt einzudringen. Gregorius zeigt, baf bie Stadt nicht vom Graben norblich, fondern fublich, Roche gegeriüber sihre Stelle hatte; und biefe Stelle benimmt mir allen Glauben an die ben Seleucia geaußerte Den= Della Balle konnte nun wirklich die Kortsetzung ber Mauer von Ktefiphon auf ber Bestseite bes Tigris ge= feben haben, ohne daß man einen veranderten Lauf bes Fluffes annehmen barf. Nur fah er nicht bie Mauern von Seleucia, fonbern von Roche, welches nach Gregorius ein Sanges mit Rtesiphon bilbete. Der heutige Rame al Modain bezeichnet weit natürlicher biese benden verbundenen Stadte; und die Ruinen von Seleucia, wenn noch einige vorhanden sind, wird ein kunftiger Reisender eine bis zwen geogr. Meilen nordwestlich von al Modain Der Palast zu Rtefinhon ift bann gang verschieben von bem, welchen Julian fand; fo fehr man auch nach ber Beschreibung benbe für eins zu halten geneigt ift, und so wenig ich bie Entstehung bes oftlichern zu er= tlaren weiß. Gine Sypothefe. Bu Ende bes fechften Sabrhunderts wurde Chosroes, der Sohn bes Hormisdas, burch innerliche Unruhen auf einige Zeit aus feinem Reiche ver= trieben, lebte in Sprien und kam burch Unterstügung ber Romer wieder auf ben Thron. Brachte biefer vielleicht aus der Romer Lande Den Geschmad an Romischen Gebauben mit nach Sause? ober gewann er ihn ben feinen folgenden Siegen gegen die Romer? Beffere Kenner muffen entscheiben, ob die Bauart bes Palaftes biefem Sahrhunderte angemeffen ift. Die Drientalischen Christen ber fpatern Beiten behalten bie Gewohnheit ben, Roche und felbit Rtefiphon fur bas alte Seleucia gelten zu laffen. Dies beweift am sichersten ber Brief, in welchem ber Patriarch von Antiochia ben Geistlichen in Affprien bie Erlaubniß giebt, ihren Metropoliten felbst zu mablen: Metropolita, qui Seleuciae in urbe regia Arsacidarum in magna ecclesia Cochensi totius orientis principatum tenet k). Daß hier von bem gerftorten Geleucia die Rebe nicht fenn tonne, fieht jedermann.

Auch Abulfeda 1) spricht von al Modain und dem großen Gebaude in ben Ruinen berfelben. Er nennt es ben Valaft bes Chosroes und macht die Bemerkung, bas der Ort auf Persisch noch immer Chaisafun (fein Wort von Seleucia) genannt werbe.

Die Gegend um Roche beschreibt Ummian als außerft fruchtbar, und Plinius versteht unter bem Ramen ber Bauchischen Gefilde ") wahrscheinlich ben namlichen Strich.

Atefiphon (n Kengigab) läßt sich von Seleucia und Roche nicht trennen; es folge also hier, was außer bem Bisherigen noch zur Renntniß biefer großen Stadt nothig scheint, ob sie gleich auf ber Oftseite bes Tigris lag. Macedonier legten Atesiphon als einen unbedeutenden Rleden an, und baher weiß ihn ichon Polybius") zu nennen. Me aber bie Parther Berren bes gangen Landes wurden, und ihnen Geleucia gefiel, fie aber bafelbft ihre Residenz nicht haben konnten, fo verlegten fie fie in einiger Entfernung bavon nach Ktesiphon an ben Tigris. fagt, um ben Burgern von Seleucia burch bie Menge barbarischer Truppen, welche ftete ben Konig begleiteten, teinen Schaben zuzufügen; Plinius P) hingegen, um fie burch die Nachbarschaft ber Residenz in Abnahme zu brin-Die mahre Urfache ist wohl bas Bergnügen bes Königs, ber hier vereinigt fah, was er in allen übrigen Theilen feines Reichs nicht zerftreut fand, nebst ber gefunden und heitern Lage. Denn fo brudend und schablich

k) Affemani Bibl. Or. III. p. 54.

<sup>1)</sup> Abulfeda geogr. p. 259.

m) Plin. VI, 27. n) Polyb. V, 45. o) Strabo XVI. p. 1079. p) Plin. VI, 26.

bie Sommerhise in dlesen Gegenden und noch mehr an den Kusten des Persischen Busens, zumal auf Fremde wirkt, so wohlthätigen Einsluß hat die gemäßigte Luft des Winters. Blos der gewöhnliche Winteraufenthalt wurde also Ktesiphon ), in den Sommermonaten hatten sie ihren Sitz in Etdatana in Medien.

Die Gegenwart bes Kurften zog eine Menge Menschen an ben namlichen Ort. Atesiphon wurde groß, erhielt eine Bevolkerung von einigen 100,000 Menschen, blieb aber noch immer ein offener Flecken, ber ben Romischen Eroberern keinen Biberstand leisten konnte. fab den Trajan und ben Feldheren des Berus als Sieger, und Severus führte aus berfelben 100,000 Gefangene Erst nach biefen wiederholten Berbeerungen scheint man fie befeftigt zu haben. Julian fand fie fo ftart, baß er eine formliche langwierige Belagerung nicht unterneh= men wollte; und Gregor von Naziang") nennt sie zu berfelben Beit eine ftarte unüberwindliche Zeftung mit Mauer und tiefem Graben aus gebrannten Steinen. Ameifel hatte sie noch eine eigene Citabelle. bemerkte bella Balle bie fehr beutlichen Spuren ber star= Rteswhon blieb die Residenz ber Persischen Roniae, bis Stadt und Reich im 7ten Jahrhunderte Eigen= thum der Arabischen Chalifen und erstere von ihnen zu Grunde gerichtet wurde. - Plinius') entfernt Geleucia von Ktesiphon nur bren Mill.; rechnet also mahr= scheinlich vom sublichen Theile der erftern Stadt, ben bem Graben, welcher aus bem Roniglichen Fluffe gezogen mar, bis nach Roche nach bem nachsten Wege zwischen benben. Ptolemaus hingegen, ber sie 3 geogr. Meilen von einander entfernt, hat wohl von den nördlichen Theilen von



q) Stravo I. C. T) Dio Cass. LXXV, g. Spartian. C. 16. Herodian. III. 50. s) Gregor. Nazianz. 1. C.

t) Plin. l. c.

Seleucia, vielleicht von bem Palaste an, welchen Julian sah, gerechnet, wiewohl auch bieser nur 2 geogr. Meilen von Ktesiphon entfernt lag ").

#### Eilftes Rapitel.

#### Babylon.

Subwestlich von biesen dren Stabten, an benden Seiten bes Euphrat selbst, lag Babylon ( Bagvlor), die alte, von der Konigin Semiramis, ober nach Andern von Belus felbst, erbaute Hauptstadt des Landes, welches von ihr ben Namen trug"). Sie lag mit ihren langen und geraden Strafen in einer großen Ebene. Bahricheinlich übertreibt Berobot ) um vieles, wenn er nach bem Berichte der Einwohner jede Seite zu 120 Stadien, folglich ben Umfang 12 geogr. Meilen groß annimmt; wiewohl die angegebene Zahl der 100 Thore für eine solche Größe zu passen scheint: 4 Stadien, ber zehnte Theil einer geogr. Meile, ift tein übermäßiger Abstand von einem Thore zum andern, zumal in einer Stadt, welche zugleich bie wichtigfte Restung vorstellte. Rleinere Stadien laffen sich hier so wenig als anderswo anwenden, ba er nir= gends etwas bavon bemerkt; welches er nie, und auch in bieser Stelle zu thun nicht vergifit, wenn Maase von ei-

u) Zosim. III, 21.

x) Joseph. in Apionem, c. 19. sagt, daß nicht Semiramis, sons bern Rebutabnezar die Stadt so vergrößert, mit brenfacher Mauser umgeben, die Residenz erweitert und die hangenden Garten seiner Gemahlin zu Liebe ausgeführt habe. Er erzählt auch die Gesschichte der Nachfolger besselben die Gruns, welcher den außerften umfang der Stadt habe niederreißen lassen.

y) Heradot. 1, 178.

nerlen Ramen, aber verschiebener Große angewendet wer-Er giebt an, bag bie Mauer 50 Ellenbogen (nizees) bick und 200 hoch fep, und fügt fogleich hinzu, baf ber Konialiche Ellenbogen um bren Finger größer als ber gewohnliche fen. Plinius überfest auch fein Maas des Umfangs durch 60 Mill., nimmt also bas Stadium nicht anders als ben andern Griechischen Schriftstellern an. Spatere, welche Babylon aus ber Macedonischen Periode Kennen, laffen zwar von ber übertriebenen Große betracht= lich nach ; Diobor") fpricht von 360 Stabien bes Umfangs. und Strabo") von 385, und um das Wunderbare zu milbern, fügt Diodor ben, zwischen ber Mauer und ben Häusern sen ringsum ein frener Raum von zwen Morgen Relbes gewesen, welches in bem gangem Umfange eine febr ansehnliche Berkleinerung beträgt: aber mit bem allen hat boch wohl die Liebe zum Bunderbaren das Ihrige au ben Behauptungen ber Augenzeugen gefügt. große Stadt, viel großer als bie ansehnlichsten Stadte Europens, war aber zuverläffig Babylon, wenn wir auch teine andern Beugniffe übrig hatten, als die noch vorhan= benen Ruinen.

Rordwestlich & Meilen von der heutigen Stadt Belle fah Niebuhr b) an der Beffeite bes Euphrat Die jufammengefundene Maffe eines bichten Gebaubes, von bem nur noch bas Grundgemäuer und burdwühlte Sügel von fehr ant gebrannten Biegelsteinen übrig maren. Die Ginmobner holen haufig diese Steine ab zu neuen Gebauden, moburch sich bie Ueberbleibsel mit jedem Tage verringern. Diefer Stelle gegenüber, auf ber Oftseite bes Guphrat, fand por bennabe 200 Jahren bella Balle eine abnliche Raffe vieler Sugel gebrannter Steine mit regelmäßiger.

<sup>2)</sup> Diodor. II, 7.
a) Strabo XVI. p. 1072.
b) Riebuhr II. E. 288.

vierectiger Rauer umgeben, beren jebe Seite 1134 Schritte lang mar. Durch bie lettere Angabe murbe d'Anville bewogen, Babylon zwen Meilen nordlich von Belle anzuseben, bas Biered fur Die Citabelle ber Stabt zu erklaren und nach ber Angabe Berobots auf ber anbern Seite bes Fluffes, ba wo Niebuhr bie Ruinen fant, ben Tempel bes Belus anzunehmen. Er urtheilt nur gur Balfte mahr. Das heutige Belle felbst und ein ansehnlis cher Theil bes umliegenden Landes war in bem Umfange ber alten Stadt begriffen. Schon Abulfeba erzählt, und bie Bewohner bes Landes erzählten es Riebuhr noch, baß bie Gegend um die Stadt Ard Babel heiße. Go wie biefer Ueberbleibsel nordweftlich von Belle gefunden hatte, fo fand er noch vollständigere 14 Reile sudwestlich von det namlichen Stabt; einen gangen Sugel von festgebrannten Backfeinen und in beffen Mitte Die Rigur eines Thurmes, beffen außere Bekleibung bie Beit vernichtet bat. Einwohner bes Landes nennen ibn Birs (Rimrob). Bet Berobots Beichreibung vom Tempel bes Belus und bem Thurme mit acht Auffagen in ber Mitte bes Tempels lieft, beffen einzelne burch Terres zerftorte Theile ichen Meranber nicht mehr in der vorigen Große wieder berftellen konnte"), ber wird bas, was Niebuhr fah, für bie lleberbleibfel bes alten Tempels, und die benben nordlichen Sugel für zwen Kaftelle erklaren, welche, wenigstens bas eine, erft in fpatern Briten an ber Rorbfette ber Stadt aufgeführt wurden, ale bie Stabt teine Restung mehr war, sondern jedem Sieger, schon vor Alexanders Beiten, offen ftand. Daß es wirklich zwen Citabellen gab, zeigt bie Geschichte ber Nachfolger Alexanders d).

Durch die Beschreibung ber hohen und biden Mauern, ber Einfaffungen bes gluffes, ber langen Brucke, bes

c) Arrian. VII, 17. d) Diodor. XIX, 100.

Belustempels, ber hangenben Garten zc. wurde meine Darstellung noch weitläufiger werben, als ich fie ohnehin au machen mich genothigt febe; man findet ausführliche Rachrichten barüber ben Berodot und Diodor, ber sich größtentheils ben Rtefias jum Ribrer erwählt hat ").

Den ersten Grund zum Berberben ber Stadt legte fcon Darius Busbaspis. Er vernichtere nach einer Rebellion ihre Mauern und Thore; feit der Zeit ist Babylon eine offene Stadt. Ueber ihre bamalige Bevolkerung finben fich einige Spuren. Die Burger, um wahrend ber Belagerung an Lebensbedurfniffen weniger Dangel ju leiben, waren auf ben Gebanken gekommen, von allen ih= ren Beibern jeder nur eine Hausmutter auszumahlen, Die schon Kinder gehabt hatte, und die übrigen zu erbroffeln. Die Belagerung mahrte gegen zwen Sahre, es muffen also viele wehrhafte Mannspersonen umgekommen fenn-Bey der Einnahme ließ Darius 3000 der vornehmsten Einwohner aufhangen, forgte aber bafur, bag bie noch übrigen mit ber gehörigen Ungahl Beiber verfeben murben, die umliegenden Provinzen erhielten alfo Befehl, 50,000 nach Babylon zu transportiren ).

Den hartesten Stoß erhielt Babylon burch bie Erbauung von Seleucia, welche zur hauptstadt und jum Sipe ber Regierung fur alle obere Provinzen Afiens erflårt wurde "). Schon Plinius weiß, Babylon sen hierburch zur Einobe geworben. Severus fand sie, so wie Seleucia, von Menschen verlaffen b); und Paufanias versichert, von ber einst so berühmten Stadt sen nichts, als. bas Gemauer übrig!). Sehr viel trugen auch die Parther zum Untergange Babylons bey. himerus, ein Satrap ber-

e) Herodot. I, 178. Diodor. II, 7. f) Herodot. III, 159.

g) Strabo XVI. p. 1078. Plin. VI, 26. Babylon ad solitudinem rediit, exhausta vicinitate Seleuciae. h) Dio Cass. LXXV, 9.

i) Pausan. VIII, 33.

felben, führte die meisten Einwohner nach Mebien, zerstörte ben Marktplat, mehrere Tempel und die Befestigung ber Stadt ").

# 3 wolftes Kapitel. Städte in Chalda und Mesene.

Subwestlich von Babylon sest die Peutingerische Charte Vologesia, 18 Mill. von ber erstern entfernt. Auch Ptolemans glebt ihr bie namliche Richtung, aber einen gu großen Abstand, und bemerkt noch baben, baß fie an dem Alusse Maarsares liege. Diese bren Umstande lassen kaum . einen 3weifel übrig, bag Bologefia an ber Stelle ber spatern, nun auch zerftorten Stadt Bufa, 11 Meile nordbitlich von Mesched Mi lag 1), vier geogr. Meilen von Denn Abstand, Reigung gegen Belle und bas trodne Bett bes alten Kanals bestätigen bie Unnahme. D'Anville, der ichon Rufa nicht die richtige Stelle anweift. verfest Bologefia westlich von Mescheb Soffein, ohne Rucksicht auf die Hinweisungen ber Alten zu nehmen. Die Stadt erbauete ber Konig Bologefus im erften Sahrhunderte, wie Plinius ") verfichert, um ber Große von Seleucia zu schaben. Er nennt fie Vologesocerta; Steph. Bnzant. Bologeffas.

Bielleicht stand an der Stelle, wo d'Anville Bologesia hinsekt, viel eher die Stadt, welche Alexander ber den Seen des Euphrat anlegte. Ge fehlt uns aber die gewisse Bestimmung der Lage, so wie der Rame des Orts selbst. Wahrscheinlich hieß er Alexandria.

k) Diodor, de virtut, et vit, p. 603. Justin. XLII, 1.

<sup>1)</sup> Riebuhr II. 6. 261, m) Plin. 1. c.

n) Arrian. VII, 21.

In demfelben Kalle sind wir mit allen übrigen Dertern, welche von Babylon sudwestlich lagen. Die Alten geben wenig nahere Nachrichten von dieser mit vielen Stadten besetzten Gegend, dem eigentlichen Chaldaa im engern Verstande, und heutzutage ist das Land beynahe vollig in Buste umgewandelt, in welcher Reisende hin und wieder große Ruinen sinden, ohne daß man angeben könnte, zu welchem alten Namen sie gehören, oder ob sie überhaupt die Zeit der Griechen erreichen.

Etwas naher läßt sich die Lage von Borsippa °) (za Boogenna) bestimmen, weil es einerlen Ort mit bem Barfita P) bes Ptolemaus ift, und biefer bie Stadt nahe an die Stelle fest, wo ber Maarfares fich wieder mit bem Euphrat vereinigt, in ber Nabe bes heutigen Ortes Semane, wo es auch d'Anville annimmt. Auch nach Rofes phus 4) kann es nicht febr weit von Babylon entfernt gewesen senn. Er nennt bie Stadt Borsippon (vo Boo-Bielleicht erkennt ein kunftiger Reisender bie σιππον). gewisse Lage aus ben Flebermausen, Die fich nach Strabo's Erzählung baselbst größer als anderswo fanden. aerauchert und gegeffen murben. Die Stadt mar berühmt burch ihre ansehnlichen Leinwandmanufakturen, und als Sig einer Sette von Chalbaifchen Aftronomen, welche von ibr ben Bennamen erhielten.

Desto mehr im Dunkeln sind wir mit der Stadt Ugrasnum des Plinius. Er zählt sie unter die größten des Landes und sagt, sie sen von den Persern (vielleicht Parsthern) zerstort worden. Die Gegend erkenut man durch den Bensag: sie lag qua derivatur Euphrates, wohin er abgeleitet wird; an einem der südlichen Kanale.

o) Strabo XVI. p. 1074.
p) Alle Sanbfdriften und Ausgaben, die ich tenne, geben ben versborbenen Ramen Barfita; nur die Tabula urbium insign.
p. 36. in Geogr. Gr. Min. T. III. liest richtig Bogoluna.

q) Ioseph. contra Apion. r) Plin. l. c.

Mannerts Geogr. V. 2.

Sublich von Babylon, aber noch vor ber Bertheilung bes Flusses in die Kanale und Sumpfe, fest Plinius") bie Stadt Orris.

An der Bereinigung des Euphrat und Tigris, saat Plinius'), liegt ein Ort, Ramens Digba. Alfo an der Stelle bes heutigen Borna; benn bie Bereinigung bes Koniglichen Aluffes mit bem Cuphrat nimmt er schon ben Seleucia an, tann also hier nicht von biefem, fonbern bem mabren Bufammenfluffe benber Strome fprechen. Ptolemans tennt benfelben Ort unter ber vielleicht ver-Schriebenen Benennung Didigua, nach dem Palat. Cob. Digua (Aryova). Auch bie Lage trifft mit ber von Dlinius gegebenen überein; ba aber Ptolemaus feine Bereinigung bes Euphrat unter seinem eigenen Ramen mit bem Tigris annimmt: so lagt er biefen eine unnaturliche Beugung gegen Weften, bann wieber gegen Often machen, und fest gerade unter die Beugung ben Ramen die-Er schreibt die Zigur, welche durch das 3ufammenfallen benber Fluffe entsteht, bem Tigris allein gu. Bang verschieden ift aber fein Apamia; biefes fteht an ber Bereinigung bes Koniglichen Fluffes mit bem Tigris, ungefahr 15 Meilen fublich von Seleucia, in ber Rabe ber bentigen Stadt Wafith. Eben babin fest es auch Plinius").

Wie gut auch die westlichen Theile von Chalda, ein Stud der heutigen Buste, bewohnt waren, beweist schon die Reihe Derter, welche Ptolemans daselbst ansett. Sie sind blos aus dem Zuge der Karavanen entlehnt, stehen deswegen, vom Euphrat in der Gegend von hit an, alle hinter einander in sudostlicher Richtung die nach Teredon und zu den Mändungen des Tigris. Sie solgen, von Norden an gerechnet, in dieser Ordnung: Baiasa, Be-

s) Plin. V, 26. t) Plin. VI, 27.

u) Pin. VI, ag. Bon seiner Berwirrung mit diesem Apamia in einer andern Stelle, s. oben bey Mesene.

randa, Thelme, Jamba, Ragia, Chiriphe, Altha, Teredon, nahe an der öftlichen Mundung des Tigris; und am westlichen Arme, der in den heutigen Shor Abbilla siel, lag noch Ratta, ungefähr in der Gegend der Ruinen von Alt=Basra, wo noch das trockene Bett dieses westlischen Arms sichtbar ist. Von keiner der nördlichen Städte läßt sich das geringste zur Erklärung sagen.

Bestlich von allen diesen Stadten begränzt Ptolemaus das Land Chalda durch eine Reihe von Gebirgen, die ben ihm westlich von Hit am Suphrat anhebt und am Busen Raesanites (dem Chor Abdilla) endigt. Den Ansang am Suphrat und das Ende in der Nahe des Persischen Busens, den Berg Sinan, haben auch neuere Reisende demerkt, und ahnliche uns unbekannte Berge mögen wohl in der zwischen benden liegenden Richtung hin und wieder in der Wüste vorkommen; aber gewiß nicht ein zusammenhangender Rücken, weil er den Karavanen, welche den Weg durch die große Wüste nach Basra machen, nicht unde-kannt geblieben seyn könnte.

Näher gegen ben Euphrat, vorzüglich um die Seen und Kanale, welche sich aus diesem Flusse bilden, setz Ptolemaus noch andere, uns eben so unbekannte Derter, als die vorigen. Unter ihnen ist bemerkenswerth Orchoe ('Ooxon), weil es, so wie Borsippa, der Sis einer gezlehrten Sekte von Chaldaern war, die sich nach Strado und Plinius") vorzüglich mit Astronomie und Astrologie abgaben. Er stellt es nahe unter den aus den Ableitunz gen des Euphrat entstandenen See, welchen er als den Mittelpunkt aller übrigen annimmt. Bir sind in der Strecke und Richtung dieser Seen, von welchen nach der Regenzeit noch immer einige eristiren, viel zu wenig unzterrichtet, um etwas mit Sewisheit sagen zu können.

x) Strabo XVI. p. 1074. Plin. VI, 26.

Bum Beweise mag Taverniers ) Erzählung bienen. hatte mit ber Karavane einen biefer Seen erreicht, tam nach funftagigem billichen Marsche zu einem von Bacsteinen erbauten, noch unversehrten, aber unbewohnten Palaste, und mit abermaliger Reise von vier Tagen gegen Norbost nach Kufa, ober vielmehr Mesched Ali. Also reichten biefe Seen fehr weit gegen Beften und hatten gar nicht die Lage, welche ihnen d'Anville giebt, ber auch biefen Palast weit gegen Rorben von Mesched Ali anfest. gegen die vorgelegte Marschroute. Orchoe laa wabrscheinlich weit gegen Besten über biefer Stadt und vielleicht auch über dem unbewohnten Palast hinaus. Ginige Ausleger ber Bibel baben Abrahams Ur in Chaldaa hieber ziehen wollen; es lag aber wohl gewiß im sublichen Desopotamien. An ben Bennamen Chalbaa barf man fich nicht stoßen, weil er sehr oft im allgemeinen Sinne statt Babylonien angewenbet wirb.

Daß von der Stadt Orchoe wahrscheinlich eine Sette ber Chaldaischen Astronomen und Priester den Bennamen Orchent ('Opanvoi) erhielt, wurde schon erinnert; aber auch ein nomadisches Arabisches Bolk, welches in diesem Gegenden die zum Ausslusse des westlichen Tigris lebte, hatte benselben Namen. Es ist überhaupt sehr wahrscheinlich, daß die meisten Chaldaer Arabischen Ursprungs waren"). Diese Orcheni, als Bolk, kennt Plinius") an der westlichen Ründung des Tigris, welche man für den Euphrat annahm, und erzählt, daß sie zur bessern Benuhung ihrer Weiden diese Mündung längst verstopft

y) Tavernier six voyages. L. II. ch. 5.
2) Man halt fie gewöhnlich für ein nordisches, aus ben Gegenden des Kautasus eingewandertes Bolt. In diesem Falle würden fie zu dem Stemme der vielen Bergvölker gehören, die man in allen Gebirgen Persiens sindet. Aber eben dies, daß diese nördlichen Bolzter fich überall nur in den Gebirgen niederließen, widerspricht der Annahme; und es kennt ja schon hio b I, 17. die Chalder.
a) Plin. VI, 27.

Ptolemaus stellt fie in bie namliche Gegenb, aber etwas westlicher; ihre Besitzungen horen nach ihm gerade ba auf, wo sie ben Fluß verftopft haben follten, am westlichen Arme bes Tigris und bem Bufen Maefanites.

Die Gegend um bie Seen nennt Ptolemaus Amordolia, und unterscheidet sie vom übrigen Chalbaa. nen nordöstlich stellt er die Strophi. Alles Land am nord= lichern ungetheilten Cuphrat beißt ben ihm Auchanitis.

Auf der Insel Goban, nicht fern von der oftlichen Rundung bes Digris, fand Rearchus b) einen Flecken, ber jur Riederlage ber Arabischen und anderer fremben Baaren biente. Er nennt ihn Diridotis (Acpidwreg) und bestimmt nicht, wie nabe er an ber Munbung lag. Alle Spatere nennen ben Ort richtiger. Terebon (Tenđầu), und ftellen ibn an bie Mundung des Aluffes felbit. welches im strengen Verstande nicht wohl moglich ift, ba jede Bluth einen Theil ber fehr niedrigen Rufte awischen ben Mundungen bebeckt. Aus biefer Urfache entfernt wahrscheinlich Ptolemaus biefen Ort von ber Rufte, scheint aber ben Ramen mehr ben alten Rachrichten zu Liebe benzubehalten, als daß in seinem Beitalter Terebon noch ber Stapelplat frember Baaren gewesen sen, welches ihn wegen bes handels von Seleucia balb zur wichtigen Stadt mußte umgeschaffen haben. Gin anderer Ort erhob sich, welchen die Alten

Charar Spafinu, auch Pafinu ") nennen. Alexander batte bie Stadt, wahrscheinlich ben seiner Auffahrt von ber Mundung bes Tigris, anlegen laffen, um einen Bafen au kunftigen Unternehmungen au haben, und sie theils mit ben Einwohnern eines nicht weit entfernten Ortes, theils mit einigen Macedoniern besethen laffen. Gegen bie

b) Arrian. Ind. 41.
 c) Σπασίνου Χάραξ, Ιοιερλ., Dio Cass., Steph. Byzant., Tabula Peusing. Charax Pasinu, Plin., Ptolem., Marcian.

Anfalle ber See ftanb fie auf Dammen; beswegen bieß fie Charar, jugleich aber auch Alerandria nach bem Stif-Der Tod bes Eroberers brachte alle feine Entwurfe aum Scheitern. Charar murbe burch bie Aluffe vernich= tet, aber burch Antiochus ben Großen an einer bobern Stelle wieber angelegt und burch Damme gegen ben Strom gesichert. Doch auch jest mar es seinem aberma= ligen Berfalle nabe, bis ein Emir benachbarter Araber. Ramens Pafines ober Spafines, fich mit ber gangen umliegenden Gegend auch biefes Ortes bemachtigte, ihn fefter anlegen ließ und zu feiner Refibeng mabite d). Seehandel von Seleucia war von jest an in ber Gewalt biefes Kurften. Seine Unterthanen waren gute Seeleute, benn ben bem Sturme, welchen Trajan in ber Rundung bes Tigris erlitt, retteten bie Ginwohner von Charar Spafinu ihn und die Flotte"). Die Bertschaft bes Arabers erstreckte sich nicht blos über alle Mundungen bes Tigris und ber aus bemfelben abgeleiteten Ranale, bas fogenannte Mesene, sondern auch hoch an dem Tigris hinauf, bis in bie Gegend ber heutigen Stadt Basith, wie Plinius') burch Kaufleute erfuhr. Die Anfalle ber Parther murben burch bie Fluffe und Damme vereitelt.

Die altere Lage von Charar war nur 10 Mill. von ber See, auf einer Insel zwischen bem Tigris und einem Urme bes Gulaus; Die spatere 50 Mill. von' ber See, wahrscheinlich an ber wirklich bequemften Lage an ber Mundung eines Arms bes Rluffes Safar (Gulaus) in ben Tigris ), aber nicht einige Deilen von biefem Fluffe entfernt, wie d'Anville annimmt. Plinius 1) glaubt nicht,

d) Plin. VI, 27.
e) Dio Cass. LXVIII, 28.

T) Plin. VI, 28.
g) Rach Steph. Byzans. v. Spasinu Charax, liegt bie Stebt noch in Mejene felbft, also auf ber Infel bes Tigris, bem hafar = Fluffe gegentiber. h) Pun. VI. 27.

baß sich die Lage des Orts verändert, sondern daß das Land so viel Zuwachs bekommen habe, um den verschiedesnen Abstand von der See zu bewirken. Kausseute und Arabische Gesandte hatten ihm sogar den Abstand auf 120 Mill. — 25 geogr. Meilen angegeben. Sie bezeichsneten das heutige Korna, welches unter dem nämlichen Fürsten stand, vielleicht einen ähnlichen Namen erhielt, aber von dem eigentlichen Charar Spasinu unstreitig verschieden war. Otolemäus stellt Charar Pasinu an seine ursprüngliche Stelle, zwischen die Mündungen des Tigris und Euläus an die Küste, folglich schon in die Provinz Susiana.

In der Nahe von Charar und der Mundung des Tigris lag auch die Stadt Umpe, wohin Darius die gefangenen Milesier versetzte i). Bielleicht war es einerley Ort mit dem altern Charar.

Nordwestlich 12 Mill. von Charar auf der andern Seite des Tigris lag ein Ort, Namens Sorath, wo die Kausseute aus dem südlichern Sprien und auch von Palmyra durch die Wüste sich sammelten, und von da vols lends nach Charar segesten ). Dieser Ort lag also am Tigris, an der Stelle der heutigen Handelsstadt Basra. Noch jest nennen die Sprer die Stadt Basra Serath Mesene.

Noch einige andere Derter, beren Namen Plinius erfuhr, find so unbekannt, als die, welche Ptolemaus und die Peutingerische Charte nennen.

i) Herodos. VI, 20.

k) Plin. VI, 28.

### Drenzehntes Kapitel.

#### Mffprien. Grangen, gluffe.

Uffprien war bie ben Morgenlandern gewöhnlichste Benennung bes Landes, welches bie Provingen Affprien, Babylonien und Mesopotamien umfaßte und auf lange Beit das gange bobe Afien beherrschte. Die Benennung entlehnte man von dem Bolke felbst, welches mit den übrigen Sprern am Mittellanbischen Meere, mit ben Kappabociern an dem Pontus und ben obern Theilen des Euphrat zu einerlen Stamme gehörte, von ben oftlichern Nationen Asiens aber burch Sprache und Sitten sich un-Erst als die Meber sich der Affprischen Monarterfcbicb. die entriffen batten, und biefe fich felbst in zwen verschiebene Staaten theilte, ließ man blos ben nordlichen Theilen ben alten Namen Affprien, und legte ben fühmeftlichen von ihrer hauptstadt ben Ramen Babylonien, und von bem herrschenden Bolke in biefem sublichen Theile ben Ramen Chaldaa ben. In biefer Trennung und nach biefem Begriffe erscheinen in der Bibel die Affprer als Sieger über Ierael, und nach ber Endigung ihrer herrschaft burch die Meder, die Babylonier und Chaldaer als Berftorer von Berufalem.

Durch Cyrus wurden bende Theile zusammen die wichtigste Satrapie des Persischen Staats, und jede der alten Benennungen bezeichnete in gleichgeltendem Bersstande das Ganze. Nach dem Sige des Satrapen nennt Herodot bende Theile zusammen die Provinz Babylonien, und noch ofter nach dem Bolke Assyrien. Diese Namen erhielten sich gleichbedeutend ben den Schriftstellern aller folgenden Sahrhunderte. Man darf also nicht irre wers

ben, wenn g. B. Strabo 1) einen Ort, welcher in ber Proving Uffprien liegt, nach Babylonien fest, ober eine Stadt in Babylonien zu Affprien rechnet. Nur Plinius irrt nach feiner gewöhnlichen Art, wenn er ber Benennung Mesopotamien bie namliche Ausbehnung giebt Stadte bazu zahlt, Die zur Proving Afforien gehören.").

Auch unter ber Parthischen Regierung erhielten fich bie alten Begriffe; noch zu Julians Beiten hießen alle bie Theile Babyloniens, welche er burchwanderte, Uffprien: nur die fubmestlichen (bas eigentliche Chalbaa) scheinen von bem allaemeinen Begriffe ausgenommen zu fenn "). Benn aber auch ber Name Affprien noch immer alle gan= ber bes alten Staats umfaßte. fo mar er boch lange in viele Unterabtheilungen zerfallen, welche unter ber Berrschaft ber Perfer und Macedonier alle zur Satrapie Babylon gehörten, unter ben Parthern aber viele von einan= ber unabhangige Theile ihrer Mongrchie bilbeten.

Gine eigene Proving Affprien im eingeschranktern Sinne gab es also wohl nie, wenigstens finden sich ben ben alten Schriftstellern keine Spuren bavon. Es ist von einer ganbichaft Adiabene bie Rede und von einem abhangigen Konige in berfelben, von ber Lanbichaft Chalonitis, Chiliocomum und mehrern anbern; sie alle waren Theile bes alten Affpriens, fo wie auch Babylonien; aber nie findet man fie, ale ein von Babulonien abgefonbertes Gange, mit ber gemeinschaftlichen Benennung Affprien. Blos bie Romer scheinen unter biefer Benennung bas Land zusammen gefaßt zu haben, welchem Ptolemaus' folgende Granzen giebt: gegen Morden ben Berg Riphates, gegen Often bas Gebirge Zagros, gegen Guboften

<sup>1)</sup> Strabo XVI. p. 1070. 1074. m) Plin. VI, 26. n) Ammian. XXIV, 2. spricht burchgebends blos von Affprien: nur ben einem Kanal, dem Raarsares des Ptolemaus, fügt er hingu. er fabre in die innern Gegenben Babyloniens.

eine eingebildete, nicht genau bestimmte Linie von den Gebirgen der Kossäer bis zum Tigris, in der Gegend von Basith, und an der ganzen Sudwest = und Bestseite den Tigris. Diese neue Provinz umfast also den nordöstlichen Theil des alten Affiriens, so das Babylonien und Mesopotamien davon ausgeschlossen bleiben. Aber, wie gesagt, es sindet sich keine Stelle, welche die Benennung Assyriens dem angegebenen Lande ausschließend beylegte.

Dieses kand ist noch drückend heiß, da es von der Süd = und Bestseite keine beträchtlichen Gebirge hat, welche die heißen Winde abhalten könnten. Blos auf der Nord = und Ostseite umschließen es hohe Bergrücken, mit niedrigeren Abtheilungen gegen Südwesten bis an und über den Tigris, und verursachen schon häusige Regen in den umliegenden Gegenden. Diese und die beträchtliche Anzahl mittelmäßiger und kleiner Flüsse, welche alle aus den nördlichern Gränzgebirgen dem Tigris zueilen, ersehen zum Theil die Stelle von Babyloniens Kanälen, die der tiefsließende Tigris wenigen ihm sehr nahe gelegenen Strichen gewähren kann. Das Land ist also nur zum Theil fruchtbat, doch mit keinen beträchtlichen Sandwüssen durchzogen, eine ausgenommen, welche längs des Tigris südlich von der Ründung des kleinen Zab sich befindet.

Da bie Flufse zum Theil bie Granzen ber kleinern Abtheilungen bes Landes bilden, so stehe hier zunächst die Beschreibung berselben, und zwar wie sie am Hauptstrome auswärts, von Suben nach Norden, auf einander folgen.

Zwey Meilen nordlich von Ktesuphon fallt ben Ptolemaus ein Fluß in den Ligris, nach der Lange seines Laufs der beträchtlichste aller Nebenslüsse; denn er entspringt aus den südostlichen Theilen des Gebirges Choathras an der Granze von Medien und durchfließt die ganze Ostseite von Uffprien. Er nennt ihn Gorgos (den Wilden). Wie er zu diesem, gewiß nicht einheimischen Namen ge-

kommen ist, weiß ich nicht; ber Aluf selbst ift aus altern und neuern Berichten bekannt genug. Isidor auf bem Bege von Ktesiphon nach ben Zagrischen Baffen nennt ihn Sillas (o Sillac), und Stephanus Byzant. .) De= las (délag). Diefen Ramen hat er noch jest; er heißt Diala, fließt langs bes westlichen Abhangs ber Bebirge, welche bas Land ber Turken von Persien trennen P), gang nabe ben ben Zagrischen Paffen vorben, immer gegen Subwesten, nimmt mehrere kleine Rluffe auf und verei= nigt sich zwischen Bagdab und Modain mit bem Tigris. Es bleibt also tein 3meifel übrig, baß es ber ben Alten bekannte Aluf ift. Julians Armee mußte ihn ben ihrem Rudzuge von Ktesiphon passiren; und baburch kennt ihn auch Ammian. Er nennt ihn nicht in ber Beschreibung bes Mariches, wo er überhaupt wenig geographische Genauigkeit zeigt, auch in Reinbestande, von Reinden um= geben, mit allem, mas um ihn her lag, unbekannt, nicht wohl geben konnte; aber in ber Beschreibung Affpriens, wo ihm, feinem Bebunten nach, eine wichtige geographi= iche Entbedung aufstoßt. Es gab verschiedene Dennun= gen über bie Ableitung bes Namens Abiabene; biefe glaub= te er auf einmal burch bie Berficherung zu vereinigen, er fen felbst über amen betrachtliche Rluffe gegangen, Die man nicht anders als auf Bruden passiren konnte; ber eine heiße Diabas, ber andere Udiabas 4), von ihnen habe bas Land ben Ramen. In ber That aber beweift Ammian durch feine Bemerkung, daß er in ber Bergensangft ben ben Unfallen ber Perfer nicht richtig borte, ftatt Diala Diabas verftanb; benn bie Befchaffenheit ber Gegend, burch welche bie Armee gog, und ber bekannte Punkt, wo sie über ben Tigris zurud tam, macht es

o) Steph. Byz. v. Apamia. p) Otter I, ch. 15.

p) Osser I, ch. 15. q) Ammian, XXIII, 6.

vollig gewiß, daß sie über keinen andern von Bedeutung zu gehen hatte, als den Diala und den Odoan oder Physkus der Alten, von welchem er sich vielleicht die ihm eigne Benennung selbst bildet. Der in der Beschreibung des genommenen Beges sorgfältigere Zosimus in nennt diezsen Fluß Durus (o dovoc). Bielleicht war es ein Rommen Appellativum, dessen Bedeutung ich nicht kenne.

Den Gyndes (o Turdys) kennt blos Herodot, und biefer liefert von ihm folgende Angaben: er entspringt ben ben Matieni, fließt durch Armenien und die Dardani und fällt in ben Tigris, murbe aber von Cyrus, als er gegen Babylon ziehen wollte, in 360 Kanale zertheilt, weil benm Ueberschwimmen ein geheiligtes weißes Pferd in ben reißenden Bluthen umtam "). Berodot fest die Matieni in alle Granzgebirge zwischen Armenien und Medien, und weiter fublich bis ju ben Riffii in Sufiana herab; aus Diesen Gebirgen entspringt er alfo. Es ift außerst mabrscheinlich ber betrachtliche Rlug Berah, welcher fublich von Korna in den Schat al Arab fallt. Er ist es schon beswegen, weil fich tein anderer bedeutender Fluß in diefen Gegenden findet, welchen Enrus fo fehr hatte theilen konnen, aber auch beswegen, weil die Alten uns keinen Namen angeben, welcher fich auf ben Rerah anwenden ließe. Der Gindes bes Tacitus ') gehort nicht hierher; er bezeichnet einen unbefannten Blug, ber burch Sprtanien in die Kaspische See fließt, nach ben Sanbschriften und ber altesten Ausgabe eigentlich Sindes heißt, und blos burch die Ausleger in Gindes verwandelt worden ift.

Der Fluß Corma, welchen Tacitus ") nennt, ist der Beschreibung bes Weges nach ohne Zweisel einer von ben

r) Zosimus III, 25.

s) Herodot. I, 189. V, 52.

t) Tacit. XI, 10. u) Tacit. XII, 14.

nordöftlichen Nebenfluffen des Diala; ich weiß aber nicht welcher.

Etwa 15 geogr. Meilen nordlich von Bagbab fällt ein anderer, minder betrachtlicher Rluß in ben Digris. Er heißt heutzutage Oboan ober Ordorneh, welches nicht bie geringfte Aehnlichkeit mit bem Namen hat, un= ter bem ibn bie Behntaufend tennen lernten. Zenophon ") nennt ihn Physkus (o Doonog) und giebt die Breite auf ein Plethrum an. Außer ihm nennt ihn niemand, wenn nicht Plinius ) mit ben Ramen Cornadotus ben namli= den Fluß bezeichnet; aber unstreitig verftand ihn Ammian unter ber Benennung Abiabas, von welcher eben gesprochen murbe; es ift fein anderer in biefen Strichen porhanden. Riebuhr fand auf feiner Reife einen Aluf. Namens Dus, welchen er in geringem Abstande gerade gegen Besten in ben Tigris leitet, vermuthlich weil er glaubte, bag bas im Bege ftebenbe Gebirge Samerin ben weitern Lauf gegen Guben hindere. Er irrt mahr= scheinlich, weil er feinen Weg nicht felbst langs bes Digris gemacht hat. Tavernier und Thevenot, die den Aluf abwarts ichifften, wiffen von ber Munbung bes kleinen Bab bis jum Doan keinen Zwischenfluß, ber in ben Digris fallt. Riebuhre Dus scheint ber Odoan ber Uebrigen zu fenn, und in biefem Ralle hat er feine Quelle in ben Bergen füdlich von Kerkut. Ben b'Anville aber nicht; biefer verfest ben Diala zu weit gegen Beften und lagt bann bie tleinern Nebenfluffe ber Gegend, beren weftli= chen Lauf boch Riebuhr bemerken mußte, alle in benfelben fallen, unter ihnen ben Dus felbft.

Ptolemaus nennt außer dem Gorgos nur noch zwen Fluffe in dieser Provinz, den Kapros (das wilde Schwein) und den Cytos (den Wolf). Zedermann erkennt in ih-

y) Plin. VI, 27.

x) Xenoph. exp. Cyri II, 4.

men die beyden Hauptslusse des nordlichern Theils: im Kapros den kleinen Jab oder Altun = su (goldenen Sluß) und im Lykos den großen Jad. Aber ben ihren Mundungen in den Tigris irrt Ptolemaus sehr, weil er sie viel zu nahe an den Diala, also zu weit gegen Süden rückt, und den Kapros an der Stelle des heutigen Odan munden läßt. Ueberhaupt sind seine Kenntnisse längs den Usern des Hauptstroms sehr mangelhaft, weil Trajans Weg weiter im östlichen Lande gegen Süden fortging, und vom Kömerlande aus keine Karavanenstraße den Tigris hinuntersührte. Richtiger weiß er die Duellen beyder in dem nördlichen Gebirge, welches Armenien von Assertionen, zu bezeichnen.

Alle Geographen von Alexanders Zeitalter an kennen diesen Cykos und Kapros, beren offendar griechische Namen entweder eine Uedersetzung der gleichbedeutenden einzheimischen Namen, oder wie Cellarius vermuthet, von den Namen anderer Flusse in Kleinasien entlehnt sind. Das letztere wird unwahrscheinlich, weil die Macedonser mit den Flussen Kleinasiens zu wenig bekannt waren, um Aehnlichkeiten und Namen von denselben auf Assprinken Klusse anzuwenden. Durch diese Schriftsteller Lexnen wir noch zuverlässiger, daß beyde den großen und den kleinen Zab bezeichnen. Sie entfernen den kykos westelich von Arbela.) und den Kapros südlich von dieser Stadt; sie wissen, daß der letztere von dem erstern so weit, als der erstere vom Tigris abstehe. Utles dieses paßt blos auf die beyden Zab.

Der alteste Europaer, burch welchen wir mit bem Zab bekannt werben, ist Xenophon b). Er nennt ihn schon nach seinem, noch jest gewöhnlichen einheimischen Ra-

z) Arrian. III, 15. a) Strabo. l. c.

b) Xenoph. exp. Cyri II, 5.

men Zabatos (o Zaβaros) und versteht nach ben angegebenen Magfen feiner Reife gang gewiß ben großen Bab. Warum er aber den kleinern mit Stillschweigen übergebt, ba er boch über benfelben gekommen fenn muß, weiß ich nicht. Bielleicht vergaß er ihn über ber Beschreibung ber Stadt Kana, welche ben ber Mundung, aber an. ber Westfeite bes Tigris lag. Aber auch Ummian ") fennt ben einheimischen Ramen; er fpricht vom Un=3abas in ber namlichen Gegend, und eben fo bie fpatern Bnzantiner mehr als einmal von dem Zabas. Tavernier d) belehrt und, bag die Bewohner des Landes den Rluß gewohnlich Barb nennen, und auch diefer Rame ift den Romern nicht unbefannt. Plinius ") erzählt, bag ber Rluß Berbis burch die Moni in ben Tigris falle. Der Himmel weiß, welche Nachricht ihm biefen Namen barbot, er felbst verbindet teine Idee bamit, und nennt gleich barauf ben Encus, ohne nur ju muthmaßen, bag benbes einerlen Alug fenn tonnte. - Roch verdient bemerkt zu werben. baß Ptolemans und nach ihm alle neuere Charten die Munbungen ber benben Fluffe einander ju fehr nabern. Tavernier ) brauchte ben einer ziemlich ichnellen Kahrt langs des Tigris 26 Stunden von der Mundung des einen bis zur Munbung bes andern, welches ben bem geraben Laufe eine Entfernung von 15 geogr. Meilen voraussest.

Die Geschichtschreiber von Alexanders Eroberungen nennen noch einen andern Fluß, den Bumadus oder Bumelus ), westlich vom Lycus, nicht fern von dem Fleden Gaugamela; folglich ift es der Chasir, der einzige,

c) Ammian. XVIII, 14.

d) Tavernier. II. ch. 5. e) Plin. VI, 26.

f) Tavernier. II. ch. 7.

g) Arrian. III, 8. Βουμάδος, fo ober Bumellus auch Curtius IV, 9. Arrian. VI, 11. Βούμηλος.

melden ber große Bab auf ber Bestseite aufnimmt. Diefen Ramen hat er blos von bem Orte, wo er sich in ben Rab ergießt; Tavernier horte ihn Bohrus 1) nennen, welches einige Aehnlichkeit mit Bumellus verratb.

Der Onan Ammians i) muß einen ber benben Bab bebeuten, ich weiß nicht welchen. Bielleicht ift ber gan-

ge Rame ein Schreibfehler.

#### Vierzehntes Kapitel

Affprien. Stabte in Aturia. Rinibe.

Die Gegend, welche westlich vom Tigris, ostlich vom Lycus und nordlich von- bem Gebirge ber Gordpaer bearanat wurde und meiftens eben war, nannten bie altern Schriftsteller Aturia 1) ('Arovoia). Wenn bie Romer über ben Tigris in ber Parther Land gingen, mußten fie immer zuerst in biefe Landschaft kommen, von welcher sie nach ber allgemeinen Benennung auch oft ben Ramen Affprien borten. Daburch geschah es, baß fie, ober boch Dio Caffius 1), glaubten, benbes babe gleiche Bebeutung, Aturia sen blos barbarische Aussprache. Bielleicht war eben bies bie Urfache, baß bie Romer ber gangen ganb= schaft zunächst oftlich am Tigris ausschließend ben Ramen beplegten; wenigstens fest Ptolemaus, ber einzige, welcher Affprien unter biefer Ginschrantung auf feine Charte zeichnet, tein Aturia an. Plinius ") lernte aus feinen mannigfaltigen Rachrichten einzelne Unterabtheis

h) Tavernier. II. ch. 5.

i) Ammian. XXIII, 6. k) Strabo XVI. p. 1071. 1) Dio Cass. LXVIII, 28.

m) Plin. VI, 26.

lungen der nämlichen Provinz kennen. Zunächst am Dis gris, von ben Bebirgen ber Gorbnaer bis über bie Dunbung des Lycus (ardhern Zab) hinaus, wohnen die Aloni. Bielleicht versteht Strabo") unter bem Ramen Chaloni= tis, wo ber Tigris wieber aus ber Erbe hervor kommt. Die namlichen Striche. Es ist aber mahrscheinlicher, baß er mit biefem Ramen eine tleine, und und ihm felbft nicht meiter bekannte Gegend bes suboftlichen Armeniens bezeichnet. Destlicher fest Plinius Die Azones, Bebira-Silici und die Orontes; die lettern offlich von Gaugamela, also zwischen ben Chafir = und Babflug. Bahr= scheinlich gehoren noch in Die suboftlichern Gebirge ber namlichen Striche bie Abfidri mit ihrer Stadt Azochis. Bielleicht find biefe Angaben aus einer Marschroute burch die füblichern Gebirgetetten ber Gorbnaer nach Atros patene entnommen.

Ptolemaus kennt eine ahnliche; dies beweist die Reiste in gerader Linie vom Tigris nach Nordosten gegen den See Urmi fortlaufender Derter: Marde, Bithama, Dortha, Ziginna, Obana, von welchen allen man nicht die geringste Erklärung geben kann. Die ganze Gegend an diesem südlichen Abhange der Gebirge nennt er Arrapachiris. Ihrer Lage nach scheint sie mit Chiliocomum, von welchem den Mesopotamia gesprochen wurde, einerlen zu seinen. Josephus ') nennt sie Raeron (Karpas), mit der Bemerkung, daß daselbst Amanum in Menge wachse, und daß man die Ueberbleibsel der Arche Noah noch zu seiner Zeit auf dem Gebirge sehen konne. Diese Sage hat sich den Gengebornen bis jest erhalten.

Aturia hatte noch mehrere Unteradtheilungen. Strabo P) nennt uns Dolomene, Balachene, Chazene. Bon

n) Strabo XI. p. 801.
o) Strabo XVI. p. 1070.
p) Joseph. XX, s.

p) Joseph. A.A., S. ... Mannerts Geogr. V. 2.

biefen bezeichnet uns Ptolemaus bas einzige Bafatine in ben Segenden oftlich von Moful.

In Aturia nennen uns bie Griechen vorzüglich ben unbebeutenden Bleden Gaugamela (ra Tavyauila) 1), ber seinen Ramen von bem Kameele hatte, auf welchem Darius Hysbaspis gludlich wieder aus dem Lande ber Stythen zurudkam, und bem ber Ort gleichsam als Eigenthum zur reichlichen Erhaltung auf Lebenszeit angewicfen murbe "). Wichtig machte ihn bas lette entscheiben= be Treffen zwischen Alexander und Darius, welches ofters ben Namen von der größern, aber ziemlich weit ents legenen Stadt Arbela führt. Saugamela befand fich auf ber Stelle, ober gang nabe benm beutigen Karmelis, menige Meilen sudostlich von Mosul. Alexander mar ben Dsjesire über ben Tigris gegangen, und von ba gegen Sudoften gezogen; benn bie Armee tonnte ben Strom burchwaben. hierauf hielt er fich rechts an ben Tigris, links waren bie Gordnaischen Gebirge. Am vierten Lage tam er in die Gegend von Saugamela, in beffen Rabe, am Fluffe Bumabus, Darius fein Lager hatte "). Diefe Benbung bes Begs, bie Entfernung und bie Rabe bes kleinen Fluffes (bes Chafir) fuhren gerabe nach Rarmelis. Die fernere Strafe nach Arbela führte über ben Mus Lycus i), der Abstand bender Derter betrug gegen 12 geogr. Meilen "); und so viel rechnen noch Reisende amischen benben Dertern. -

"In ben Ebenen von Aturia am Ligris lag einst bie von bem Konige gleiches Ramens erbaute Stadt Minus;

<sup>.</sup> q) Tavsaunla ben Plusarch. Alex. ift blofer Schreibfehler.

r) Strabo. XVI. p. 1072.

<sup>8)</sup> Arrian. III, 7. 8. t) Arrian. III, 15. u) Arrian. VI, 11. Cursius IV, 9. fagt 80 Stablen, ein offens barer Rebler.

fie ist aber vollig vernichtet ")." Eben so sprechen von bem Untergange ber Stadt fast alle übrige Schriftsteller bes Alterthums. Nur Tacitus 1) behauptet ihre Eriftens noch au feiner Beit, und ftellt fie, awar ohne genque Beftim. mung ber Lage, boch in die namlichen Gegenben. Ihm folgt Ptolemaus, ber die Stadt Rinus febr zuverfichtlich an das offliche Ufer bes Tigris einige Reilen nordwestlich von der Mundung bes großen Bab ansett. Auch Ammian ") fpricht von ber ungeheuern Stadt Minive, als wenn fie noch zu feiner Beit vorhanden mare. Go vicle und glaubwurdige Beugniffelaffen taum zweifeln, bag in ber angegebenen Lage eine betrachtliche Stadt fich befand, ber hauptort von Abiabene; benn zu biefem Theis le bes Landes rechnet sie Ammian und Ptolemaus. Rach biefen Angaben lag fie an der Stelle des verwüfteten Drtes, ben Riebuhrs Charte Rimrut nennt, 6 bis 7 Deilen fublich von Mosul, gerade ba, wo Tavernier bie brei-ten Massen im Tigris fand, welche er für ein Berk ber Ratur, Thevenot hingegen für Ueberbleibsel einer Brude halt .). Dies mar es auch mahrscheinlich. Die Brude befand fich nicht fern von ber Stadt. Ammian fagt, als ber Konig ber Perfer in Mesopotamien eindringen wollte, sen er zuerst burch Rinive gegangen, und habe bann mitten auf ber Brude Ungaba ben Gottern Dofer für gludlichen Fortgang bes Feldzugs gebracht. Brude tann nicht über ben Bab gegangen fenn, benn biefer Aluf ift fublicher als Ninive; er hatte also zuerft uber bie Brude und bann erft nach Rinive tommen muffen. wovon Ummian bas Gegentheil fagt. Und ber Ronig bringt ja wohl fein Opfer nicht im eignen ganbe, fonbern

z) Strobo XVI. p. 1071. y) Tacis. XII, 15.

<sup>2)</sup> Ammian. XVIII, 7.
a) Xuh Giter I. ch. 14. Therenot I, 13.

an ber Granze bes feinblichen; auch ift spater von teinem Uebergange bes Tigris die Rebe. Rordlicher kann ebenfalls weber Stadt noch Brude gelegen haben, benn schon Strabo fpricht von ber ausgebreiteten Ebene rings um bie Stadt, und Ammian, ber auf Kunbichaft ausgeschickt mar, verfichert, baf man von bem letten Berge bie Cbene auf 10 Meilen weit überseben tonne. Dies alles paßt nicht auf die nordlichere Gegend offlich von Moful, wo Berge und Bugel, 3meige bes nordlichern Gebirgs. noch nicht aufhoren. Wenn bie Bewohner bes gandes einige gerstreute Ruinen oftlich von Mosul für bie Ueberbleibsel bes alten Ninive ausgeben, fo wird bies niemand als einen Beweis annehmen; fie erklaren mit eben ber Buverficht bas heutige Bagdad für bas alte Babylon; und bie gewöhnliche Tradition ber Einwohner verfest Ninive nicht an die Oft = fondern an die Bestseite nach Alt = Mosul.

Aber zuverlässig hieß bie angegebene Stadt niemals Ninive, außer in bem Munbe einiger Romer. Gie mußten von einer Sauptstadt bes Konigs in Abiabene. Adiabe= ne ift Affprien, von Affprien war einst die Hauptstadt Dinive; bende find einerlen Stadt, mar ihr voreiliger Schluß. — Wer wird glauben, bag die altern Schriftfteller von der Wiedererbauung der alten Stadt gar nichts follten gewußt haben? Die Behntaufend zogen an bem bstlichen Tigris hinguf, fie fanden kein Rinus, aber mohl wenige Meilen nordlich vom Bab bie Spuren einer ebes mals vorhandenen Stadt. Sie hieß Cariffa; nur die fehr hoben und festen, aus Bacffeinen erbauten Mauern ftanden noch unbeschäbigt. Ihr Umfang betrug zwen Parafangen, also war es nicht bas große Rinive; die De= ber werben als Erbauer berfelben angegeben. Geche Parasangen norblicher fanden sie abermals bie Mauern ei= ner ehemaligen, viel größern Stadt, welche feche Parafangen im Umfange hatte und Mespila hieß. Auch die=

fe war ein Bert ber Meber b). In bem Raume einer von biesen berben lesten legten mahrscheinlich bie spätern Ronige von Abiabene ihre Hauptstadt an. Die Peutin= gerifche Tafel nennt langs bes namlichen Strichs eine Un= aahl Derter, beren teiner bie geringste Aehnlichteit im Ramen mit Ninive bat. Die Stadt wurde mahricheinlich von ben Kursten in Abiabene unter ber Parthischen herrschaft erbaut, und ihr einheimischer Name wird uns wohl immer verborgen bleiben. Bielleicht hat ihn die Peutingerische Tafel unter ber Benennung Thelfer. Beniaftens fest fie blos zu biefem Ramen bas Beichen einer Saupt= Radt und nahe daben die Mundung eines Kinsses, ber aus ben nordlichen Bergen tommt. Den fpatern Ramen giebt uns Otter ') nach morgenlandischen Schriftstellern: "Der Bab vereinigt fich mit bem Tigris unterhalb gabice. ber ehemaligen Hauptstabt bes ganbes."

Böllig verschieben von diesem sogenannten Ninus der Spätern ist die alte, durch den Affprischen Monarchen Ninus erbauete Stadt Ainus († Nivos), oder nach den biblischen Schriftstellern Ainive. Trügen die wenigen noch vorhandenen Nachrichten nicht, so lag sie in der Provinz Babylon, nahe am Königlichen Flusse, und reichte wegen ihrer großen Ausbehnung (denn man hielt sie für größer als Babylon ) gegen den Tigris hin, die in die Rahe des heutigen Bagdad; so daß die Stadt Sitate, welche die Zehntausend auf ihrem Wege fans den, vielleicht auf einem Theile des alten Ninus lag.

Herodot und Ktesias sind die einzigen Geschichtschreisber, welche von der Lage dieser schon 150 Jahre vor ihzer Zeit vernichteten Stadt durch ihre Reisen mit einiger

b) Xenoph. exp. Cyri III, 4. c) Otter I. ch. 14.

d) Strabo XVI. p. 1071. — Diodor. II, 5. 39c Umfang betrug 480 Stablen.

Buverlaffigteit fprechen tonnen "). Dem Atefras folgt Diobor in seinen Erzählungen. Daß er Rinus ausbrud. lich an ben Cupfrat fest 1), barf noch für feinen Beweis ber Bahrheit gelten, weil fein Gewahrsmann fich ofters Unrichtigkeiten ju Schulben tommen laßt, und weil er ja wohl felbft, aus einem, jebem Schriftsteller leichten und baufigen Verfeben, die Ramen zwever so nahe verbundenen Rluffe verwechselt haben tann. Aber nicht blos ben ber Stadt, fondern mehr als einmal in ber gangen Ergahlung bes Kriegs gegen ben Sarbanapal, ber in ber Rahe geführt murbe, wird ber Euphrat erwähnt 1); 3. B. baß ein Theil ber fechtenben Urmee in benfelben gebrangt worden mare. Folglich kann bie Stadt nicht am Zigris, wenigstens nicht an ben nordlichen Theilen beffelben gelegen haben, wo ber Busammenhang mit bem Euphrat eine Unmöglichkeit ift. Rach gludlich geenbigtem Rriege gegen Sarbanapal verfichert ber Satrap von Babplonien, er habe ein Gelubbe gethan, ben Schutt ber verbrannten Residenz nach Babylon zu führen und aus bemfelben neben bem Tempel bes Belus ein ewiges Denkmal ibres Siege au errichten. Die übrigen Fürften willigen ein; er labet bie Ueberbleibfel auf Rahrzeuge und bringt fie an ben Ort ber Bestimmung. Der blofe Gebante eis nes folden Unternehmens ware Unfinn gewesch und ben übrigen Befehlshabern aufgefallen, wenn man nicht bie Nachbarschaft von Babnion und ben leichten Transport auf bem Guphrat vorausseten will.

Berodot fest Ninus nicht an ben Cuphrat, sondern

e) Tobias VI, 1. In ber erften Tagreise von Rinfve erreicht Tobias bas Baffer Tigris. — Ben ber Rückreise von Rages in Mesben, welche (V, 9) liegt auf bem Berge Etbatana, kam er nebst bem Engel bes herrn nach haran (XI, 1,), welches auf bem halben Wege ist gen Rinioe, am 11ten Tage.

f) Diodor. II, 7. g) Diodor. II, 26 - 28.

an ben Tigris b), aber alle feine Erzählungen zeigen, baf. er fie wenig von Babylon entferne. Er fpricht vom Baupttanal aus dem Eunbrat in ben Tigris und fügt fogleich binau. bag Ninus an biefem Fluffe gelegen habe '). bat gar teine Beranlaffung hier von ber Stadt zu fprechen; blos bie Berbindung ber Ibeen megen ber nahen Lage konnte ihn auf die Bemerkung bringen; alles Bor= bergehende und Rachfolgende enthalt die Beschreibung von Babyloniens Ranalen und Fruchtbarkeit. schreibt die Unstalten der Konigin Nitofris, um burch ben gekrummten Lauf bes Guphrat bas Borbringen ber Reder abzuhalten, mit bem Bufabe, bag biefe Feinde unter andern Stabten auch fcon Ninus zerftort hat= ten b). Die Anstalten feben also einen gang in ber Rabe sich befindenden Gegner voraus; ftand Rinus am nordlichern Tigris, so war die Gefahr noch weit entfernt. Rurg, alles mas er von Ninus fagt, weist auf die Rabe von Babylon bin, und keine Stelle wiberfpricht berfelben. Un ben Tigris fest er bie Stadt mit größerm Rechte, als Rteffas an ben Cuphrat, benn an biefen reichte fie gar nicht, fondern blos an ben abgeleiteten Coniglichen Ranal. Plinius bildet fich awar keinen Begriff von ber wahren Lage, boch benutt er ben feiner Erzählung blos die alten Rachrichten. "Einst war auch Minus vorhan= ben, sie lag an den westlichen Ufern bes Tigris 1)." In einer andern Stelle giebt er fie nebst Babylon als bie einzige zur Beit ber Affprer in Mesopotamien vorhandene Stadt an "). - Man erlaube mir eine blofe Bermuthung benzufügen. Das neuere Rinus stellen Die Alten nach Abiabene. Dben ber ber Beschreibung von Mesene

h) Herodos, I, 198. II, 250.

i) Herodot. I, 195. k) Herodot. I, 185.

<sup>1)</sup> Plin. VI, 15. m) Plin. VI, 16.

in Babylonien zeigte eine Stelle bes Stephanus, baß auch die vom Euphrat, Tigris und dem Königlichen Kanal eingeschlossene Gegend einst diese Benennung trug. War dies vielleicht zum Theil Veranlassung zur Verwecheslung der Lage?

Die Rachrichten ber Alten erhalten ihre Bestätigung burch bie noch vorhandenen Ueberbleibsel. Sves") reifte aus Bagdad zu dem sogenannten Aimrobsthurme, ber gegen Nordwesten nicht volle bren Meilen entlegen iff. Diesen ganzen Beg und bie Begend umher fand er mit Ruinen bebeckt, von benen nur bin und wieder gerftreute Theile über die Flache hervor ragten. Einige hundert Schritte, ehe man ben Thurm erreicht, erhebt fich ber Boben fehr betrachtlich burch ben Schutt eingefallener Ge= baube. Der Thurm ift, wie alle alte Gebaube bes gan= bes, von gebrannten Ziegeln und Lagen von Schilf, burch Bergharz verbunden, errichtet. Die Ueberbleibfel beffelben haben noch eine Sohe von 126 guß und in ber größten Breite 100 guß. Diefe Breite ift in ber Mitte. also kann man die Sohe nicht erklimmen, auf welcher man eine runde Deffnung zu erblicken glaubt. Die Ge= gend umber ift weit und eben, und bie Aussicht unbegranzt. Turten, Juden und Araber erklaren bas Gebaube einstimmig für bie Ueberbleibsel bes Babylonischen Thurmes.

Die nothigen Bemerkungen überlasse ich meinen Lesfern. Jedermann fühlt es von selbst, daß unter allen diesen Trümmern wohl auch die Ueberbleibsel vieler spätern Derter mit gehäuft sind, daß aber Gedäude von gewöhnsticher Art in diesen Gegenden in kurzer Zeit keine Spuren ihres Dasenns mehr hinterlassen, daß die allgemeine Bersbreitung der Ruinen eine ehemalige Stadt von unermeß-

n) Ives Reifen, 11. Bud. 3. Rap. 6. 155. 2c.

licher Große voraussest, und daß die Geschichte außer Rinive von keiner andern fpricht, von beren Lage wir nicht befriedigende Gewißheit hatten, daß endlich bie Bauart bes Thurms felbft, eines ungeheuern Kolosses, von bem sich blos bie innere Masse erhalten, und ber mit ber andern Ruine in Babylon so viele Aehnlichkeit hat, aus keinem spatern als bem Affprischen Beitalter herstammen kann. Die Verser wendeten nichts mehr auf Babnionien. weil gewöhnlich die Konige in oftlichern Provinzen fich aufhielten; und es ift uns fein Denkmal biefes Bolks übrig geblieben, welches ben Geschmad zu pyramidenar= tigen Gebauben verriethe. Aber meine Meinung von bem Thurme felbft, bag er bas bem Konig Ninus von feiner Gemablin Gemiramis errichtete Grabmal fen, barf ich boch wohl noch benfügen. Sie begrub ihn in ber Resi= beng, fagt Rtefias "), und errichtete über ihm eine Steinmaffe, beren Bohe 9 und bie Breite 10 Stabien hatte. Da nun bie Stadt am Euphrat in ber Ebene liegt, fo zeigt sich das Denkmal wie eine hohe Restung weit und Man versichert sogar, fügt Diodor ben, daß es noch vorhanden fen, obgleich die Meder Rinus zerftor= Bat vielleicht auch Ummian biefen Thurm ge= feben? "Da wo ber Konigliche Fluß sich aus bem Gu= phrat trennt, erhebt sich ein hoher, wie der Pharus ge= bauter Thurm P)." Doch liegt wohl ber Nimrobsthurm nicht fo nabe am Cuphrat, und in ben Bestimmungen ber Lage brudt sich Ummian gerade an bieser Stelle febr vermirrt aus.

Ninus war ber Erbauer ber Stadt, welche seinen Namen führte ); unter Sardanapal, ober wie dieser Fürst etwa sonst geheißen hat, ging die Königliche Burg

o) Diodor. II, 7.
p) Ammian. XXIV, 2.

q) Diodor. II, 5.

und auch wohl ein Theit der Stadt zu Grunde"); ganzlich zerftort aber wurde sie von Characes, dem Bater des Astrages").

## Funfzehntes Kapitel.

Affprien. Stabte in Abiabene, Apoffoniatis, Cha-

Der Haupttheil der Provinz Assprien war Adiabene (ή 'Aδιαβηνή), welches Strabo ') burch ben Lycus von Aturia, und mahrscheinlich burch ben Caprus von ben ubrigen Diftricten gegen Guboften trennt. Mies Land awischen ben benben Bab hatte also ohne Zweifel von diefer Begranzung ben Griechischen Ramen; entweder weil es an beständigen Bruden über bie Fluffe fehlte, ober weil fie ju tief und reißend find, um durchwadet gu merben. Rach biefer Ungabe konnte bas Land auch an einige Theile Armeniens grangen, wie ebenfalls Strabo verfi-In biefer Ginschrantung Scheint es gur Beit ber Macedonier genommen, und wie alle übrige Theile ber Uffprischen Monarchie zu Babylonien gerechnet worden zu fenn"). Seiner Abhangigfeit von der großen Satrapie ungeachtet, hatte es boch ichon einen eigenen Statthalter; und der Spottname Sallopodes") (Sactfuße), ber unstreitig aus ber nämlichen Periode sich herschreibt, war nur ben Bewohnern bieses Striches eigen. Unter bet

r) Diodor. II, 27.

s) Herodot. I, 106. t) Strabo XVI. p. 1080.

u) Strabo l. c.

Regierung ber Partier anderte fic Diefe Lage. Benig. ftens der Theil des Landes westlich vom Lycus bis an den Digris, bas altere Aturia, wurde mit zu Abiabene gefchlagen 1), vermuthlich auch mehrere Gegenben füblich unter dem Caprus; es entitand baburch ein eigenes erbliches, aber von ben Parthern abhangiges Reich. Josephus") spricht von den Konigen dicfes Landes; fie erscheinen oftere in ber Gefchichte bes erften und awenten Sahrhunderts "). Ablabene fing jest schon an, sobalb man über den Tigris war, auch in den nordlichern Theis len, und Erajan nahm von der Unterwerfung biefes Lanbes ben Bennamen Abiabenicus an. Die Parther-behielten naturlich nicht die fremde Benennung, sondern die alte einheimische, Affur, ben, wovon Abiabene ein betrachtlicher Theil warz baber mag es kommen, bas Otolemaus biefem Stude ausschließenb ben Ramen Affprien giebt. baß er Abiabene nach bem alten Begriffe nur als einen mittlern Strich besselben annimmt; baburch wird es vielleicht mahrscheinlich, bag bas Bebiet ber Konige von Abiabene fich eben fo weit erstreckte, als bas Affprien bes Ptolemaus.). Diese Abjabenischen Konige verschminden aus ber Geschichte nach Bieberentstehung bes Perfischen Ihre hauptstadt war vermuthlich bas spatere Reichs. Ninus am bobern Tigris.

Die ansehnlichste Stadt in den oftlichern Theilen Dieses landes war Arbela (ra Appyla). Gie biente zur Rieberlage ber toftbarften Sachen bes Darius"), als er feine lette Schlacht gegen Alexander 10 geogr. Meilen weiter westlich ben Gaugamela lieferte. Beil fie ber

y) Tacit. XII, 13. Rach allen Spätern gehört Kinive nicht mehr, wie ben Strabo, zu Aturia, sondern zu Adiabene.
2) Joseph. antiqu. Jud. XX, 2. 3.
a) Tacit. 1. c. Dio Cass. LXII, 50. LXVIII, 28.
b) Auch Plinius V, 12. sagt: Adiabene, Assyria olim diota o) Aecian. III, 15. Curtius IV, 9. V, 1,

Sammelplat und zugleich ber beträchtlichere Ort mar. erhielt das Treffen seine Benennung von Arbela d). Alten bestimmen die Lage richtig awischen bem Licus und Captus; und noch jest ift fie unter ber Benennung Arbil als ein mittelmäßiger Ort vorhanden. - Bon ber Stadt hatte nach Dlinius") und Otolemaus Die umliegende Gegend ben Ramen Arbeitis.

Rabe ben Arbela bemerkt Strabo 1) eine andere Stadt. Namens Demetrias. Ich weiß nichts zur nahern Beftimmung berfelben. D'Unville fest fie nach Beetut, welches wohl moglich ist, aber ohne allen Beweis bleibt. Rortura des Ptolemaus lag viel weiter norblich.

Einige Bnaantiner nennen ben ber Unternehmung bes Raifers Beraklius die Stadt Siazuros. Der Lage und bem Namen nach ift sie bas beutige Gebraur, wie auch d'Anville annimmt.

Bon Arbela kam Alexander, noch ehe er ben Caprus erreichte, über ein Gebirge, welches er bes kurz zuvor errungenen Sieges wegen Micatorium nannte E). gegebene Lage macht das Gebirg Karabsjog kennbar, welches fudwestlich von Arbil gegen ben Tigris in ansehnli= der Bobe fich ausbreitet und mahrscheinlich eine fuboftliche Fortsetzung des Berges Sindjar in Mesopotamien ift. Niebuhrh) ließ sich von ben Bewohnern bes Canbes erzählen, man finde in diefen Bergen noch viele Ueberbleibsel alter Stabte und Dorfer.

Bier Tagreisen südlich von Arbela kam Alexander zu einer ftarten Quelle von Bergharg ben ber Stabt Mennis 1). Wir kennen diesen Ort nicht weiter, aber aus

d) Strabo XVI. p. 1072. Arrian. VI, 11.

e) Plin. VI, 13. f) Strabo 1. c.

g) Strabo 1, c. h) Riebuhr II. **S.** 541.

i) Curtius V, 1.

ben farken Marschen, welche Alexander machte, aus der Richtung bes Begs und aus ber Asphaltquelle feben wir, daß er in der Rahe von Dus-Churmalu lag. Der Asphalt, von welchem alle Alte mit fo großer, jum Theil gerechter Bewunderung fprechen, findet fich noch immer in bem gangen Striche fublich von Kerkut bis an ben nordlichen Abhang bes Samerin = Gebirges, und awar bier am baufigsten; in ber Gegend von Dus = Churmalu. Auch die dem Tigris zunachst gelegenen, meist gang oben Striche, welche schon die Behntausend fanden, und Ur= fache find, bag die gewöhnliche Landstraße von Moful nach Bagdad nicht nahe am Tigris fort läuft, liefern eine Menge biefes fluffigen Barges. Es fließt unbenntt in ben Strom und giebt bas Schausviel eines brennenben Fluffes, wenn ber Schiffer fich zuweilen bas Bergnugen macht, die schwimmende Maffe anzugunden. Aus dieser Gegend, und in noch größerer Menge von Sit am entlegenen Cuphrat, erhielten bie Bewohner Babyloniens bie grobern Gorten zu ihren Gebauben.

Bon der Beschaffenheit und dem jetigen Gebrauche bes Asphalt oder Naphtha liefert unter den neuern Reissenden Nieduhrk) die besten Nachrichten. Die schwarze, gröbere Sorte gebrancht der gemeine Nann statt des Delsin seinen Lampen; der Bornehmere, um sich aus Lumpen, mit Naphtha getränkt, Fackeln zu bereiten. Die seine weiße Sorte dient als Arzenen, und soll den ganzen menschlischen Körper durchdringen. Nach Otter 1) giebt es auch noch andere sessere, klebrige Arten, und nur diese kann man mit Recht Bergharz nennen.

Die Alten kannten alle biese Arten und wußten von ihnen und ihrem Gebrauche weit mehr zu sagen, als unsfere Zeitgenossen. Den trockenen Asphalt brauchte man,

k) Riebuhr II. 6. 556.

<sup>1)</sup> Ouer I. ch. 14.

994

außer gu Gebauben, ju mafferhaltenben Gefagen; felbft beträchtliche, aus Rohr geflochtene Fahrzeuge wurden bamit überzogen. Bon bem weißen, welcher allein Naphtha genannt wurde, behaupteten fie eine fo große Empfang. lichteit für Reuer, bag er fich in langen Streden ploblic entzunde, wenn nur eine Alamme in die Rabe gebracht werbe, und nicht mit Baffer, sonbern blos mit Erbe, Alaun und Effig ausloschen laffe. Um gebrangteften giebt uns Strabo "), nach Eratofthenes und Posibonius. Die Erfahrungen und Erzählungen ber Griechen. Berlicherung bes erftern wird bie weiße Raphtha vorzuglich in Sufiana gefunden, und ber lettere erklart fie fur Anskaen Schwefel, ober Schwefelesseng. - Bon berjenigen Asphaltquelle, über welche wegen ber auffteigen= ben giftigen Dunfte nicht einmal Bogel ungeftraft fliegen tonnen, giebt Dio Caffins im Leben Trajans, uber ben Asphalt überhaupt Plinius im zwenten Buche, aber einige auffallende Birtungen Plutarch im Alexander nabere Auskunft; einzelne Stellen ben vielen andern Schriftstellern ungerechnet.

Die Bewohner aller bieser meist bergigen Gegenben, stillich von Arbela, nennt Ptolemaus Garamai ( Tapa
µaioc). Kein anderer Schriftsteller kennt sie. Bahrs
scheinlich versteht er die Bewohner des vorhin genannten Gebirges Karadsjog, welche sich um die Besehlshaber der

umliegenden Gegenden wenig bekummern, und vermuthlich auch in alten Zeiten wenig bekummert haben. Noch
jest hat der nämliche Strich den Ramen Garm. Polys
bius") bezeichnet mit dem Namen Oricum das sublichere
Granzgebirge dieser Gegend, den Berg Zamerin; aber

nicht am Tigris, sondern in seiner subostlichern Beugung.

m) Strabo XVI. p. 1078. n) Polyb. V, 51.

Sublicher lag bie Landschaft Apolloniatis ('Anoldweiares) langs des Tigris dis in die Rahe von Ktesisphon, und in das innere Land gegen Nordwesten nach Medien hin 33 Schoeni = 25 geogr. Meilen; so daß der Fluß Billas (Diala) sie größtentheils in der Mitte durchsströmt'). Sie hat den Namen von der Hauptstadt

Apollonia, welche bie altern Schriftsteller nennen, ohne jeboch ihre Lage zu bestimmen. Ptolemaus fest fie 6 geogr. Meilen nordwestlich von Artemita. Sie scheint nicht lange geblüht zu haben; wenigstens zählt sie Midor nicht mehr unter Die Stabte biefer ganbichaft, und alle Geographen nach Ptolemaus wiffen nichts weiter von Diefer Stadt. Stephanus Bnzant, fest fie zwischen Babylon und Sufa; nach biefer Angabe mußte fie um vieles Es ist unwahrscheinlich, sie mit b'Un= füdlicher liegen. ville auf der Straße nach Medien ben Sperebon am Diala au fuchen, weil fie auf biefem Bege Tfibor nicht hatte un-Bereinigt man bie Beichnung ermabnt laffen konnen. bes Ptolemaus mit bem Bege, welchen Polybius !) ben Ronig Antiochus von der Stadt Dura aus gegen die fud. lichen Gegenden von Seleucia nehmen läßt, fo ergiebt fich, bas Avollonia nicht fo weit gegen Norboften, fondern fubmestlicher an ber Landstraße liegen mußte. Der Konia brauchte 8 Tage, um von Dura nach Apollonia zu tom= men. Da er mit einer Armee jog und bas Gebirge Dricum zu paffiren hatte, fo barf man biefe Entfernung nicht bober als auf 16 geogr. Meilen ichagen. In ber bezeich= neten Gegend, westlich vom Diala, unter bem fublichften Abhange bes Gebirges Samerin fand Niebuhr 9) nicht nur felbst baufig Ueberbleibsel von altem Mauerwerke, sonbern man batte auch zu Chan M'fabbath Gewolbe mit fteiner-

o) Isidor. Charac. p. 5.

p) Polyb. V, 52. q) Riebuhr II. &. 555.

nen Kaften und Menschenkörpern gefunden. In biefer Nabe mußte Apollonia liegen.

Berühmter mar die zwente Stadt diefer ganbichaft, Artemita ('Aprepira). Strabo.") nennt sie eine betrachtliche Stadt und entfernt sie 500 Stadien von Seleucia gegen Morgen; welche Lage auch Ptolemaus, nur etwas nordlicher, annimmt. hier trennte fich vermuthlich die Strafe von Seleucia nach Susa und nach Medien, benn Strabo fest fie auf ben erstern Beg, und Sfibor") auf ben lettern, und zwar an ben Alug Gillas. alle diese Angaben richtig, wie sich wegen der Uebereinstimmung taum bezweifeln laßt, fo bat b'Unville ben fublichen Lauf des Diala viel zu schnell nach Norden gerichtet, und Artemita ift wohl nicht Dastagerba, sonbern Shereban, ber heutige Hauptort biefer Gegenden. Rur bag er und ber Alug Diala um & Grab weiter nach Guboften gerudt werben muß. Nicht blos die Angaben ber Alten forbern biefes, sondern auch Otter versichert, biefer Ort liege 20 Stunden nordoftlich von Bagdad. D'Anville ftellt ibn gerade gegen Norden. Ifidor nennt ben morgenlandis ichen Ramen ber Stadt, Chalafar.

In ber Gegend von Artemita lag vermuthlich auch die Stadt Salus, welche Tacitus') nennt. Man tennt fie nicht weiter.

In diefer Proving macht uns ber Bug ber Zehntaufend und Julians Unternehmungen mit mehrern Dertern in ber Rabe bes Tigris bekannt, von welchen freplich nur wenige auf neuen Charten genau bestimmt werben fonnen.

r) Strabo XVI. p. 1079. s) Isidor. p. 5. Er berechnet ben Abstand von Gelencia auf 15 Schoeni, folglich um eine Meile geringer als Strabo. Am ftartften nimmt ihn bie Deut. Safel mit 71 Mill, an, 13 Meile ftarter als Strabo.

t) Tacit. VI, 41.

Gleich benm Uebergange über ben Tigris fam Julian zum Raftell Abuzatha"); es lag also etwas nordlicher als Kteliphon.

Man beschloß, vom Tigris gegen Nordosten vorzubringen, tam ju bem nicht weit entfernten Orte Moorba. und im nachsten Mariche auf einer Brude über ben Rluß Durus"), welches fein anderer ale ber Diala fenn fann. Und nur fo weit jog die Armee im oftlichern Lande. Denn als die Perfifche Armee ankam und die Gewachse aller umliegenden Gegenden abgebrannt hatte, hielt man es für rathfamer, fich wieder gegen ben Alug zu wenden, und langs ben offlichen Ufern beffelben nordwarts Rorduena und die obere Abtheilung der Armee zu erreis chen ).

Die Armee kam nach bem Stabtchen Barophthas. und von da unter beständigen Gefechten nach bem mit Lebensmitteln reichlich versehenen Flecken Symbra, welcher mitten zwischen zwen Stabten, Ramens Misbara und Mischanabe, lag. Benbe trennte ber Tigris; fie maren mit einer, jest von ben Perfern abgebrannten Brucke Ummian nennt ben Flecken Bucumbra. pereiniat =). Man barf baben nicht benten, daß die Lesart verborben fen, sondern daß man vielleicht ben Namen nicht recht Der Ort und die Stabte lagen mahrschein= gehört habe. lich nicht fern vom heutigen Bagbab. In die namliche Gegend fest Ptolemaus Die Stadt Thelde.

Beiter nordlich in geringem Abstande folgten Danabe, Synka, Alketas und endlich ber Rleden Maronfa ). Ammian nennt nur ben letten, Maranga b); benn an ie-

u) Zosim. III, 26.

x) Zosim. III, 25.

<sup>7)</sup> Zosim., Ammian. XXIV, 8.
2) Zosim. III, 27.
3) Zosim. III, 27.
4) Ammian. XXV, 1.

Mannerts Geogr. V. s.

١

bem ummauerten Orte mußten bie mit Belagerungswert-

zeugen nicht verfehenen Romer vorüber ziehen.

Gine ber bren vorher genannten Stabte lag mahr= scheinlich an ber Stelle ber alten, großen Stadt Opis, welche schon Herobot am Tigris nennt und die Zehntaufend an ber Mundung bes Phystus fandene). Bur Beit ber Macebonier erhielt sie fich unter ihrem ersten Ramen nicht lange; benn Strabo nennt sie wohl, aber augenfcheinlich blos nach altern Rachrichten . Bielleicht tam an ihre Stelle eins ber vielen Untiochia; wenigstens nennt Plinius") eine Stadt biefes Ramens zwischen bem Fluffe Cornobatus und dem Tigris. Es ist kein anderer, nur etwas bedeutender Fluß in der Gegend, als der Odoan ober Odorneh, ber überdies noch einen abnlichen Ramen Wenn biefe Muthmaßung auch gegrundet ift, fo hatte boch bieses Antiochia kurze Dauer; benn weber Ptomaus, noch ein spaterer Schriftsteller tennt es. fest bafur in bie Rabe von Opis bie Stadt Oroba, in richtigem Abstande von Ktesiphon aus berechnet, unrichtig aber auf einer andern Seite, weil er die Mundung bes Caprus fublich von biefer Stadt anfest.

Der weitere Zug ging eilends über einige Flecken, endlich kam man an den Ort Tumera, und noch weiter nordlich nach dem Kastell Sumere, ben Zosimus verschrieben Suma. Zwischen diesen benden Dertern verlor Julian, in einem der täglichen Gefechte, in welchen zwar die Perser immer größern Verlust hatten, aber doch die Römer aufhielten und in den außersten Mangel an Lebensmitteln versetzen, durch Unvorsichtigkeit das Leben.).

Roch immer ist ber lettere Ort unter bem Namen Samara vorhanden und wird von ben Mahomedanern

c) Herodos. I, 189. Xenoph. exp. Cyri II, 4. Arrian. VII, 7.

d) Strabo XVI. p. 1075. e) Plin. VI, 27.

f) Zosim. III, 29. Ammian. XXV, 3.

fehr verehrt, weil er bie Grabstatte von 40 ihrer Beiligen enthalt"). Er liegt in einiger Entfernung von bem Fluffe, und Tavernier fah an ben Ufern in einer betrachtlichen Strede bie Ruinen alter Gebaube. Sie ichreiben sich wahrscheinlich aus bem 8ten Jahrhunderte ber, wo einige Chalifen diefe von ber Natur gesegnete Gegend mit vielen Gebauben verschonerten. Bielleicht burfen wir bie erfte Bekanntschaft mit benselben in die Zeit der Persischen Donarchie hinaufrucken: benn bie Behntaufend erreichten von Dpis aus mit 30 Parasangen bie reizenben Felber und Barten ber Mutter bes Corus und bes Konigs und plunberten sieh); Tavernier brauchte von Samara langs bes Stroms bis jur Mundung bes Oboan 32 Stunden Fahrt; also trifft bie Lage auf einerlen Gegend, boch wohl auf einen norblichern Plas.

Beiter nordlich erreichte die Armee einen ganz unbebeutenden Ort, Namens Charcha, und bald barauf die Stadt Dura. Etwas hoher versuchten fie ben Uebergang bes Tigris und tamen auch wegen bes mit ben Perfern geschloffenen Friedens benm heutigen Tefrit rubig über ben Strom'). Noch jest ift Dura unter bem alten Ramen vorhanden, heißt Dor und ift berühmt als ber Begrabnifort bes Imam Mahomed. Es liegt bren Stunben sudostlich von Tefrit. — Polybius k) tennt bie nam= liche Stadt Dura als eine Feftung.

Die Landschaft Chalonitis (Xadwrires) beariff die nordostliche Fortsetzung von Apolloniatis bis jum Gebirge Zagros, welches sie von Mebien trennt. Ibre ganze Lange bestimmt Isibor auf 21 Schoeni = 15-geogr. Also begriff sie mahrscheinlich die Gegend von Rizil=Rubat, wo fich ber Derne = und Dertent=Fluß mit

g) Tavernier. II. 7. h) Xenoph. exp. Cyri II, 4. i) Ammian. XXV, 6.

k) Polyb. V, 52.

bem Diala vereinigen ') und nebst dem Gebirge Zagros die ganze Gegend umschließen. Plinius irrt hier wie gewöhnslich; denn ben ihm fangt Chalonitis vom Tigris an und begreift selbst die Stadt Atesiphon. Er fügt aber auch sogleich die richtige Angabe ben, daß der Berg Zagrus an sie reiche "). Polybius") nehnt sie Kalonitis (Kalu-vires).

Als Hauptstadt des Landes sett Istoor ) Chala (Xála) an. Er versichert, es sep eine Griechische Stadt, und entfernt sie von den Zagrischen Passen nur 5 Schoeni. Nach dieser Angade war sie in der Nahe des heutigen kleckens Abssem Khanikin, am Flusse Haluan. Otter) sett dessen Entfernung von dem Eingange der Passe auf 8 Stunden an. Wahrscheinlich ist es derselbe Ort, welchen Alexander auf seinem Wege nach Medien fand. Diodor ) nennt ihn Kelonae (Kélwvas), mit dem Zusate, daß er Griechische Bewohner aus Bootien gehabt habe, welche einst von Xerres hierher waren verpflanzt worden und ihre alte Sprache und Sitten noch größtentheils beybehielten.

Die Peutingerische Charte führt von Hatra in der Mesopotamischen Buste eine Straße gerade gegen Osten nach dem Gränzgedirge, welches wahrscheinlich den Zagrus vorstellt. Der dstlichste Ort dieses Begs ist die Stadt Albania. Da noch heute in der nämlichen Gegend die Stadt Jalvan oder Jaluan sich befindet, so hält man mit vieler Bahrscheinlichkeit bende für einerley Ort. Aus den alten Schriftstellern ist aber keine weitere Nachricht vorhanden.

l) Otter I, 14.

m) Plin. VI, 26. 27.

n) Polyb. V, 54.

o) Isidor. Charac. p. 5.

p) Otter I, 16. q) Diodor. XVII, 110.

Als die sublichste Landschaft ber Proving Affprien fest Ptolemaus Sittakene (Dirrannyn) an, zwischen Suffana und dem Tiaris. Alle altere Schriftsteller geben ihr bie namliche Lage, aber eine großere Ausbehnung. Strabo ') war Apolloniatis blos ein abgeriffener Theil von Sittatene, und verwirrt nicht Plinius") seine Ungaben, so gehörte felbst Arbelitis, bas beint ber wichtigste Theil von Abiabene nebst Palaftine (mahrscheinlich ftatt Apolloniatis burch Rehler ber Abschreiber), jum Lande welches doch, wie alles kand ber Provinz Sittatene. Uffprien, eine Abtheilung ber großen Satrapie Babnlo-Bon bem sublichen Striche, welcher nach Ptolemaus die alte Benennung benbehielt, wiffen wir aus neuern Beschreibungen gar nichts, konnen also auch bie Angaben der vorkommenden Derter nicht bestimmen. Curtius versteht unter bem verschriebenen Namen Satra= vene zuverlaffig Sittatene '), und beschreibt es, so wie Plinius und Diodor, als fehr fruchtbar.

Die Hauptstadt Sittake stellt Ptolemaus 8 geogr. Meilen südostlich von Artemita auf der Straße nach Susa; eine Angabe, die blos künftigen Reisenden einiges Licht geben und von ihnen erhalten kann. Diodor") nennt die namliche Stadt Sitta (Dirra), und Plinius") giebt die unwahrscheinliche Nachricht, daß sie Griechischen Ursprungs sen. — Von dem alten Sitake auf der Westsfeite des Tigris ist diese Stadt vollig verschieden.

jeite des Higtis ist diese Stadt vouig verschieden.

Sambana (Záµβava) lag etwa zwen Tagreisen gerade nordlich von Sittake, folglich ofilich von Artemita. Denn Alexander kam auf dem Zuge dahin, den er von Susiana nach Redien machte, und brauchte von den Sie-

n) Diodor. XVII, 110. x) Plin. l. c.

r) Strabo XVI. p. 1064. Er schreibt Deraunun.

s) Plin. VI, 27. t) Cursius V, 2. Diodor. XVII, 65.

den Bara an 4 Tagreisen 3). Plinius 3) versteht wahrs scheinlich ben namlichen Ort unter ber vielleicht verborbenen Benennung Sabata; wenigstens setzt er ihn nach Sittakene.

Diese Sleden Bara (Kapai nouai) lagen, wenn Diobors Ordnung bie richtige ift, an ben Granzen, ober pielmehr noch innerhalb Susiana, benn von Kara aus tam er erft nach Sittate; aber in einer andern Stelle merben Kara Daga zur Proving Babylonien gerechnet. und ber Sang ber Erzählung erlaubt weber biefe Lage. noch auch Karra in Mesopotamien anzunehmen. nes war schon über ben Digris nach ber Proving Persis gegangen "), verlegt hierauf fein Binterquartier nach Rard Paga, zieht von ba wieber zuruck in bie Rabe von Babylon, und geht erft von hier aus nach ber Proving Susiana ). Es ist mahrscheinlich berfelbe Ort, welchen bie Peutingerische Tafel Charra nennt und 24 Mill. gegen Subwesten von Albania ober Haluan entfernt; er lag also in ber Nabe bes heutigen Basr Schrin am Alusse Haluan.

Die Gegend zunächst am Tigris nennt Plinsus ber Lage wegen Parapotamia und setzt dahin den Ort Dibizach, welchen ich nicht zu bestimmen weiß.

y) Diodor. XVII, 27. 2) Plin. l. c.

a) Diodor. XVIII extr.

b) Diodor. XIX, 12.

## Das vierte Buch.

Susiana und Persis. Der Persische Meerbusen.

## Erstes Rapitel. Sufiana. Granzen, Flusse.

Susiana oder Susiane, auch Susis, die zunächst an das eigentliche Babylonien gegen Osten gränzende Propinz, scheint zur Zeit der Assprischen Monarchie nicht blos ein erobertes Land, sondern ein wirklicher Theil der Assprischen Nation gewesen zu seyn. Strado') und mit ihm die Meisten sehen es zwar als einen westlichen Anhang der Provinz Persis an, geben folglich den Bewohnern von Susiana gleiche Abstammung mit den Persern; aber die Natur widerspricht eben so sehr, als andere Angaben. Susiana ist eine große Ebene, welche von Babylonien ungetrennt gegen Osten fortläuft, von den übrigen benachbarten Ländern aber durch sehr hohe und unzugängliche Gebirge sich sondert. Gegen Mitternacht ist es von Mezbien durch die ausgebreiteten und steilen Gebirge Lus

a) Zoveiani Str., Ptol., Plin.; Zovols Str. b) Strado XV. p. 1058. Die Gebäude ber hauptstadt waren nach Babylonischer Art von gebrannten Steinen und Asphalt (p. 1059). herodot rechnet sie gar nicht als eigene Proving.

ristans geschieben, welche von den Zagrischen Paffen gegen Sudosten fortstreichen und die sudlichste Beugung der verschiedenen Bergketten des Taurus ausmachen. An der Gränze von Persis geht von den nämlichen, weiter nach Osten fortlaufenden Gebirgen ein großer Zweig gerade gegen Suden bis zur Kuste des Meers und bildet die natürliche Gränze zwischen Susiana und Persis. Auf der Subseite ist das Meer. Also seize die Natur diese Provinz blos mit den westlichern Assyrischen Ländern in Berbindung.

Kerner wissen wir burch bie Nachrichten spaterer Morgenlander '), baß bie gewöhnliche Sprache bes Lanbes bds Sprifche war. Hierdurch wird bie Annahme ber ge= meinschaftlichen Abstammung noch mehr bestätigt. altern Schriftsteller geben uns menig Belehrung über bie verschiedenen Sprachen bes hohen Afiens, hatten sie auch wohl wenig beachtet. Die Griechen glaubten baraus, baß Persiens Monarchen ihren vorzüglichsten Bohnsis in Gusiana aufschlugen, auf die Bermandtschaft ber Bewohner bender gander ichließen zu konnen, bedachten aber nicht, baß blos die geographische Lage ber von Persevolis, Ba= bolon und Etbatana ungefahr gleich weit entlegenen Resibenaftabt, nebst einigen Bortheilen ber Ratur, Die Urfache biefer Bahl waren. Sufa hat bas reinfte Trinkwaffer unter allen umliegenden gandern, eine angenehme, frucht= bare Lage, ohne bie übermäßige Sige ber fublichern Striche. — Der heutige Rame der Proving ift Kurestan, auch Chufiftan. Man erkennt in ber lettern Benennung noch die Aehnlichkeit mit Susa, mehr noch mit den Riffii, bem hauptvolke bes Banbes.

Rein Land in Usien hat eine brennendere, für ben Europäer brudendere Sige, als die Ruftenftriche um den

c) Asseman. Bibl. Or. p. 758.

Perfischen Meerbusen, vorzüglich in Susiana ), ob es aleich von bem Wenbekreise noch ziemlich weit entfernt Die hohen Gebirge auf der Nord = und Oftseite halten jede erfrischende Luft ab; nur bie beißen Gub= und Die Bestwinde aus bem burreften Buftenenen finden frepen Butritt. Daher entsteht bie brudenbe Sige, welche jedoch nur hauptsächlich die Ebenen ber Rufte trifft. Die nordlichern, ben Bergen nahern Gegenden haben gemaßigtere Luft; Die Bebirge felbst, auf welchen ein traftiger Menschenstamm wohnt, find fehr talt. Defto an= genehmer wohnte man in ber Rahe ber Rufte gur Beit bes kaum fühlbaren Winters \*). Bur Schifffahrt und zum Handel ist sie aber außerst unbequem. Gie erhebt sich menia über ben Spiegel bes Meers, und langs berfelben ziehen sich sumpfige Untiefen bin, welche bie Unnaberung ber Schiffe erschweren und gefährlich machen. , Schon Rearchus erfuhr es mit seiner Flotte, welche, burch erfahrne Lotsen bes Landes geführt, kaum die schmale Rahrstraße von Often nach Besten treffen und bie Ruste nur ein einziges Dat erreichen konnte'). Desmegen konnte er nicht fo umftanbliche Berichte von Diefer Rufte liefern, wie er von ben Mundungen ber Aluffe an ben übrigen Ruften Auch wiffen bie spatern Griechen nichts von berfelben, und Ptolemaus fest hier feinen fclammigen Bu-Roch jest ift une biefer Strich vollig unbekannt; benn bie Europaischen Schiffe vermeiben ihn und fahren immer von ber oftlichern Infel Raret gerabe über gur Mundung bes Tigris, ohne fich ber Rufte zu nahern.

Diese Unbekanntschaft mit ber Kuste verursacht, baß unsere Charten auch von bem innern Lande ein sehr unrichtiges Bild entwerfen. Wir wissen aus ben Alten und

d) Strabo XV. p. 1065.

e) Arrian. VII, 7. f) Arrian. Ind. Gine ausführlichere Beschreibung ber Rufte folgt im sten Kap.

von Arabischen Schriftstellern, daß bas Land von vielen ansehnlichen Rluffen burchftromt wird. Da aber bie Dunbungen zu wenig bekannt waren, fo bilbete fie Ptolemaus nach feinem Belieben, und bie neuesten Charten magen es taum, biefe Bluffe unmittelbar in bas Deer au fubren; fie fallen nach ihnen in ben Tiaris. Die Rachrichten ber Alten zeigen, baß biefes unrichtig fen. Da aber auch sie sich ofters wibersprechen, und wir ben biefem Lande auf die Bulfe neuerer Reisebeschreiber vollig Bergicht thun muffen, fo versteht sichs, bag meine Arbeit mehr Materialien für ben kunftigen Untersucher, als gang genaue Bestimmungen liefern tann.

3men ansehnliche Rluffe hat Suffana: ben Gulaus (Eularos), welcher aus ben norblichen Bergen ber Koffaer kommt, an ber Bestseite ber Stadt Susa fließt und fo viel Baffer hat, daß er Schiffe tragt und ben ber Stadt auf einer Brude paffirt werben muß. Berobot nennt ben namlichen Fluß Choaspes 1); benn man weiß von keinem andern Fluffe, ber gang nahe an ber Stadt Sufa ware. Sein Baffer war fo rein und fo menig ber Raulniß unterworfen, daß die Perfischen Konige es immer in filbernen Gefagen mitfuhren liegen, wenn auch bie Reise nach entfernten Gegenden ging b). Bermuthlich hat Berobot, ber nie felbst in Susa mar, ben Ramen unrichtig gehort; benn auch die biblischen Schriftsteller nennen ben Kluß Ulai i).

Der Tigris, ober gewöhnlicher Pasitigris, floß vier Tagreifen oftlicher k), aber mit fudwestlichem Laufe, so

g) Herodot. I, 188. Die meiften fpatern Schriftfteller gebrauchen beyde Ramen ohne Unterschied; nur in einer Stelle nennt Stras bo (XV. p. 1059.) beyde als verschiedene Flüsse.
h) Dies sagt Herodot vom Choaspes, Plineus VI. 27. und Surabo XV. p. 1063. vom Culaus.
i) Daniel VIII, s.

k) Diodor. XVII, 67. Curtius V, 3. Pasitigrin incolae vocant.

baß er gegen Subosten nur eine Tagteife von Susa ent= fernt war 1); wenigstens icheinen zwen verschiebene Stellen Diobors biefes anzuzeigen. In biefer Gegend nahm er einen unbedeutenden Nebenfluß auf, ben Kopratas ") (ο Κοπράτας), ber aus ben nordlichen Bergen tam und zu Anfange ber Sundstage, alfo in ber großten Fulle ber qu= ftromenden Gemaffer, nur vier Plethra breit war. ter sudwestlich vereinigte sich auch ber Gulaus mit bem Pasitigris, und bende eilten gemeinschaftlich unmittelbar bem Reere ju; nach einigen unter bem Ramen Gulaus, nach andern unter ber Benennung Pafitigrie; aber in ben füblichen Theilen ihres Laufs floß ein Arm nach Beften in den Tigris, sublich von Korna, benm heutigen Flusse Bafar. Sie erreichten wirklich unmittelbar bas Meer, benn Merander schiffte auf bem Gulaus bis zur Rufte, bann langs berfelben bis jur Munbung bes Tigris und biefen Strom wieder aufwarts "). Eben fo gewiß lagt fich über ben in den Tigris fließenden Rebenarm entscheis ben; benn Rearchus, ber feine Flotte schon nach Baby= lon gebracht hatte, "fegelt auf die Rachricht, Alexander sen zu Susa, ben Strom wieber abwarts, erreicht ben Pafitigris, schifft auf ihm gegen ben Strom (enleon το έμπαλιν), fo baß bie Lanbichaft Gusis immer links bleibt "), bis in ben See, welchen ber Tigris bilbet. Bon bem See geht die Fahrt auf bem Fluffe 600 Stadien bis zu einem Fleden in Sufiana, Aginis genannt, biefer liegt von Susa 500 Stabien P). Die gange Rahrt aber in Susiana bis zur Mundung bes Pasitigris betragt 2000

<sup>1)</sup> Diodor, XIX, 17. m) Strabo XV. p. 1060. Diodor. XIX, 17. Ex nennt ihn Rosprates.

n) Arrian. VII, 7.
o) Auf ber rechten ober Subseite war bas Land ber Elymaei.
p) Dies weiß auch Strabo 1. c. und Plinius VI, 27. Aber bepbe fügen unrichtige Rebenumstände hingu.

Stadien" = 50 geogr. Meilen. Also ist die übergangene Entfernung des Sees von der Mündung des Pasitigris 900 Stadien. Der Flecken Aginis liegt wahrscheinlich an der Stelle der heutigen Ruinen von Ahwah am Eudüus. "Bon da schissten sie den Pasitigris noch 150 Stadien weiter auswärts, und als Nearchus hörte, Alexander mit seiner Armee nähere sich, suhren sie noch höher, bis zur Brücke, welche für den Marsch der Armee in das nicht serne Susa geschlagen war ")." Diese Stelle besand sich also distich von Susa, denn Alexander kam aus Persis, und Strado ') giebt sogar die Entsernung von der Brücke die zur Stadt auf 60 Stadien an, welches jedoch ein viel zu geringer Abstand zu seyn scheint. —

Durch die Untersuchungen und Charten der Englander wissen wir nun, daß der Euläus jest den Namen Ratun trägt, aus zwen verschiedenen Flüssen sich vereinigt (wie auch Ptolemäus weiß), daß der östliche zunächst an der Stadt Schuster (Susa) sließt, der westliche aber, Abzal genannt, sich weiter südlich mit dem östlichen, welches also der wahre Choaspes ist, vereinigt. Nach langem südlichen Laufe nehmen berde den Pasitigeis (heutzutage Oscherahi) auf, oder werden von ihm ausgenommen, sehen als ansehnlicher Strom ihre Richtung nach Westen sort, wo ein Arm unter dem Namen Safar in den Schat al Arab sließt, die übrige Masse aber in mehrern Abtheilungen in das Meer fällt und dadurch die unter dem Namen Resene gekannten Inseln bildet.

Abulfeda \*) bekräftigt bie alten Nachrichten. Churestan, sagt er, ist reich an fließendem Basser, welches sich in einen Fluß vereinigt, ansehnlich wird und beym Kastell

q) Arrian, Ind. 42. r) Strabo l. c. Er hat das Maas Arrians vom Flecken bis zur Brücke nicht richtig angesehen. s) Abulseda, Tab. IX.

Mahdiji in die See fällt, und aus derfelben Ebbe und Rluth erhält.

Ptolemaus nimmt ben Gulaus als ben einzigen gemeinschaftlichen Namen an, giebt ihm aber zwen Duellen. bie sich fublich von Susa vereinigen. Der westliche Theil (ber mahre Gulaus) entspringt nordweftlich von ber Sauptftabt in bem Gebirge ber Roffder; ber oftliche hat feine Quelle weit gegen Norben in Medien, 18 Meilen meftlich von Ekbatana. Er irrt in nichts, als in ber Mun= bung bes Fluffes, bie er zwar richtig in die See führt, aber zu weit gegen Often rudt; auch übergeht er vollig ben Nebenarm nach dem großen Tigris. Die Quelle fannte er febr richtig. Otter ') fand ben namlichen Fluß in Debien in ber bezeichneten Gegend, und weiß, bag er tein Steppenfluß ift, fonbern in ben Perfifchen Meerbufen fallt. Db er fich, wie Plinius versichert, benm Laufe burd bas Gebirge auf einige Zeit unter ber Erbe ver= liere, konnen wir aus Mangel an Rachrichten weder versichern, noch verneinen. D'Unville, ber ben namlichen Rlug tennt, ihn aber fur Berobots Gnnbes halt und mit langem Laufe, nicht in bas Meer, sonbern in ben Tigris führt, zeichnet also febr unrichtig.

Der Pasitigris nimmt in Susiana noch mehrere Re-

benfluffe auf, von welchen Plining zwen nennt:

Den Bedypnus, ober wie vielleicht Strabo ") besser schreibt, Bedyphon (Hdugan den Wohltonenden). Er kommt aus Elymais von den Granzen der Provinz Persses; floß also gegen Besten und vereinigte sich mahrscheinslich mit dem Pasitigris früher, als der Eulaus.

Den Abuna. Er kommt von ben Susiani, also aus Morben und wahrscheinlich westlicher als ber Eulaus. Bestlich von Susa kennt wenigstens auch Diodor noch

t) Otter I, 17.

u) Plin. VI, 27. Strabe 1. c.

einen Aluf in der Proving; aber er nennt ihn Tigris ) und versteht vielleicht ben heutigen Fluß von Sawiza.

Bon zwen andern Aluffen weiß Plinius noch an der öftlichen Rufte zu fprechen, welche berfelben ben vielen Schlamm zuführen follen, wodurch fie unzuganglich wird. Sie heißen Briria und Ortacea.

Ptolemaus fest zwischen ben Gulaus und Tigris noch an bie Rufte ben Mofaeus Kluß. Die Angabe, welche ihn bazu verleitete, tenne ich nicht; aber es ift nicht moglich, hier bie Mundung eines neuen Aluffes anzuneb. men.

Der Granzfluß zwischen ber Provinz Susiana und Persis ist wenigstens an ber Ruste ber Oroatis ('Opoaris, idos). Go nennen ihn alle fpatere Schriftsteller; nur' Rearche Periplus, aus welchem boch bie übrigen ihre Angabe scheinen entlehnt zu haben, nennt ihn Arofis ("Apoois), welches auf die verdorbene Lesart in bem lettern schließen lagt. Er entspringt auf bem Gebirge ber Urii'und fließt zwischen ben Bergketten, welche aus biefem Gebirge gegen Guben reichen, in ben Perfifchen Reerbufen. Ptolemaus fest die Quelle offlicher in Perfis an, und kann vielleicht Recht haben, ba mehrere Fluffe, theils aus den westlichen theils aus ben oftlichen Theilen bes Urischen Gebirges, burch ihre Bereinigung ben Droatis Alexanders Armee paffirte ihn, ehe fie in die eigentlichen Daffe von Perfis eindrang, auf einer Brude, ohne noch ben Namen besselben zu wissen. Arrian erzählt blos, baß es ein großer Fluß mar ). Rearch hielt ben Arofis fur den wichtigsten unter allen Fluffen, die er auf feiner gangen Reise angetroffen hatte; baber erklart ibn auch Strabo ") für ben größten Alug biefer Begenden.

x) Diodor. XVIII, 110. y) Arrian. III, 18. 2) Strabo XV. p. 1057.

ohne zu überlegen, daß Rearch, als er bies in fein Tagebuch schrieb, ben Pasitigris noch nicht gesehen hatte. Strabo redet aber auch nur von ben Ruffen ber Proving Perfis. Auf neuern Charten erscheint Dieser Flug un= ter bem Ramen Cab. Beeren nennt ihn Rafain, vielleicht nach ber be l'Belischen Charte, Die ich nicht habe. Die Lange ber Rufte von biefem Aluffe bis zur Munbung bes Cuphrat ober Tigris giebt Reard) \*) auf 2300 Stabien = 57 geogr. Meilen an; ba aber diese gahrt nicht in gerabem, ununterbrochenem Laufe gefchehen konnte, fo berechnet sie Strabo geradezu auf 2000 Stadien, und Plinius auf 240 Mill., welches 1920 Stabien ausmacht b).

## Zwentes Rapitel.

Sufjana. Stabte, Bolfer.

Die fruchtbare, ebene Gegend an der Nordseite des Pa= fitigris, aber zu benben Seiten bes Gulaus, bie ansehnlichste von gang Sufiana, hieß Kiffia (Ptolem., 7 Kergin Berodot), und die Einwohner Riffii. Polybius ') und Stephanus Byzant. fchreiben Riffi; ber lettere glaubt, die Benennung tomme von Memnons Mutter her. Strabo 1) halt die Ramen Kissi und Susii fur gleichbe= beutend. Ben ihnen lag die Sauptstadt bes ganzen Lanbes und bie gewöhnliche Residenz bes Persischen Monarchen. Was ich von ber Affprischen Abstammung ber Gu-

a) Arrian. Ind. 41. b) Strabo XV. p. 1060, Plin. VI, 27. c) Polyb. V, 79. d) Strabo XV. p. 1058.

siani oben sagte, paßt nur vorzüglich auf dieses Haupt-

polf ber Proving.

Susa (ra Dovoa), ben ben biblischen Schriftstellern Sufan \*) genannt, an ber Oftseite bes Fluffes Gulaus, ober Choaspes, wie ihn Berodot nennt, welcher aber außerst wenig von biefer Stadt gu fagen weiß. ben Stifter berfelben giebt er ben Ronig Darius an, und ba bie Erbauung fo nabe an seine Zeiten grangt, fo verbient er mehr Glauben, als Strabo '), welcher fie nach Griechischer Sage von Tithonus, bes alten Demnons Bater, ableitet. Die Stadt ober wenigstens bas Schloß hatte ben Bennamen Memnonia, wie schon Berobot 5) und Aefchylus fagen, und biefer Rame gab Anlag jur Erbichtung. Susa hatte 120 Stadien im Umfange ), und die Nachricht des Polyflitus, welche Strabo anführt, baß sie ohne Mauern war, verdient vollkommnen Glauben, weil ben den Unternehmungen Alexanders und feiner Nachfolger die Stadt immer als ein unbefestigter Ort vorgestellt wird. Wenn baber ben andern von Mauern die Rede ist '), so darf man es blos von der Citadelle und Residenz verstehen, welche vorzüglich Memnonium genannt wurde k). Auf die Bichtigfeit diefer Reftung ichlieft man schon aus folgender Angabe 1). Eumenes mußte fich ben der Annaherung des Antigonus aus Susa hinter den Pasitigris zurud ziehen, befahl aber bem Kommandanten ber Festung, seinen Gegner nicht einzulaffen und feine Gelber an ihn auszugahlen. Antigonus tommt nach Gufa, und magt es nicht, mit Gewalt zu erobern, mas man

e) Auch Steph. Byz. v. Susa bemerkt, daß die Barbaren Gus fan aussprechen.

f) Strabo l. c.

g) Strabo l. c. Herodot. V, 55. h) Strabo l. c. Rach Polyklitus 200 Stablen.

i) Strabo p. 1060. Pausan. Messen, c. 31.

k) Strabo p. 1058. 1) Diodor. XIX, 16.

ihm in ber Gute verweigerte. In der Baupistabt einer jeben - Proving Perfiens' fand Alexander Schabe, aber bie eigentliche große Cammlung aller Reichthumer bes Monarchen murde hier verhahrt. "Sufin heißt auf Perfifch eine Lilie, bavon hat bie Stadt ben Ramen, weil viele in ber Rabe machfen ")." Die Site in ber Gegend von Susa beschreibt Strabo ") als außerorbentlich heftig. brennender als in bem füblichen Perfis. Die beutige Stadt Tufter ober Schufter nimmit die Stelle von Sufa ein. nicht bas nordweftlichere Sus, wenn es gleich grofere Namensahnlichkeit hat. Denn nur bie etftere Stabt liegt an bem Tuffer, einem ber Bauptfluffe bes Lanbes. welcher fich unmittelbar in bas Meer ergießt, und kommt auch mit ber von ben Alten angegebenen Lage in ber Mitte bes Landes überein. Die Perfer nennen Tufter bie altefte Stadt ber Erde '). Die namliche Meinung hat Abulpharag, aber nicht Uffeman P).

Aus ber Kahrt bes Mearchus wissen wir, bag ber Rleden und betrachtliche Banbelsplat Aginis 500 Stabien fubwestlich unter Gufa, und mahrscheinlich an ber Bereinigung bes Pafitigris und Gulaus lag. Den namlichen Ort mit bem namlichen Daafe bes Abstandes tennen auch Strabo und Plinius 1); aber biefer nennt ihn Avble. jener als Appellativum ben Slecken Sufiane. Durch einen von ben Fehlern, welche oben im Allgemeinen bemerkt wurden, sest Strabo biesen Ort nahe an die Mundung bes Tigris, Plinius an bie Chaldaischen Seen, ohne ben Biberspruch gegen ihre eignen Angaben zu bemerken. Su-

m) Steph. Byzant. v. Susa. Athenaeus XII, 1.

n) Steph. 272an.

n) Stepho p. 1063.

o) Abulfeda Tab. IX.

p) Asseman. III. P. II. p. 781.

g) Stepho XV. p. 1060. Er giebt ben Abstand, wie Nearch, auf 500 Stavien an. Plin. VI, 27. berechnet die Kahrt von Apple nach Susa auf 65 \( \frac{1}{2} \) Mill. \( \rightarrow 524 \) Studien.

fa liegt langs bem Laufe ber Aluffe gegen 2000 Stabien vom Reere entfernt 1), Aginis nur 500 von Sufa; also tann es an teiner ber von ihnen bemertten Stellen fich befinden. Ptolemaus fest an die Stelle von Aginis einen Drt Agorra. - Die heutige Stadt Daural am Tufter liegt in ber Nabe bes alten Aginis.

Die Alten nennen sonft keine Stabt im eigentlichen Susiana; felbst Ptolemaus hat febr wenige Derter, und biese mussen ben bem Mangel anderer Nachrichten ohne Erklarung bleiben. Die wenigen Ramen, welche Ammian anführt, find blos verborbene Ptolemaifche. Gben fo unerklarbar bleibt Herodots Anderika, wohin Darius Sefangene aus Eretria verpflanzte ').

In der Provinz Susiana befanden sich außer ben Su: fü ober Riffii noch mehrere Bolterschaften, welche einen beträchtlichen Theil bes Landes, vorzüglich die Gebirge

einnahmen.

Die Elymaet (Elumaioi), nach welchen die Landschaft Elymais, auch Elymatis, ober die Elymaische Lanbschaft ') genannt wurde, scheinen nebst ben Kissu die alteften Bewohner nicht nur von Suffang, fonbern auch vieler Striche in Perfis und Medien gewesen zu fenn, ba bie biblischen Schriftsteller unter bem Ramen Elam bie Sibe ber Perfer im Allgemeinen begreifen. Josephus") fagt bas namliche und nennt bas Bolt Elymi ("Elvuos). Doch fcheinen die genauen Berbindungen mit ben übrigen Gebirgevolkern biefer Gegenden eine spatere Ginwandes rung mahrscheinlich zu machen. In Susiana befetten fie bie gange Seekuste in betrachtlicher Breite, so baß sie ber

r) Plin. VI, 27. Susa a Persico mari absunt 240 mill. passuum (= 1920 Stabien).

s) Herodos. VI, 119.
t) Plin. VI, 27. Elymnis. Strabo. XVI. p. 1079. Elumitic. Aelian. hist. anim. XII, 25. Elopala geoa. u) Joseph. antiqu. Iud. I, 7.

Eulaus, wie Plinius sagt, ober nach Nearch ber Pasitigris, langs seines Laufs von Nordosten gegen Sudwetten von Susiana in engerm Verstande trennte. Daher kann Arrian behaupten, daß Nearchus ben der Fahrt gegen den Strom des Pasitigris immer Susiana zur Linzen hatte. Da Ptolemaus den Lauf des Eulaus gerade gegen Suden führt, so darf er dieser Angabe nicht folgen. Seine Elymaei stehen ben ihm wohl auch langs der ganzen Kuste von Susiana, aber zu benden Seiten des Flusses.

Schon hier war also die Ausbehnung bieses Bolkes fehr groß, fie befesten aber auch noch einige Gegenden bes nordlichern Gebirges zwifthen Medien, bem Gebirge Bagros und ben Roffaei, und in biefer Stellung tennt fie vorzüglich Strabo'). Aber nur ein kleiner, von ben übri= gen Besithungen abgeriffener, in mehrere tleine Ramen getheilter Saufe des Bolks bewohnte diefe fruchtbaren Striche, welche schon am nordlichen Abhange ber Gebirge lagen, und mehr zu Mebien gerechnet werben follten, wenn nicht eine betrachtliche Bufte fie von biefer Proving getrennt hatte. Der heutige Rame biefer Striche ift Luriftan. Die Lage verschaffte ben Bewohnern einen leich. ten Eingang nach allen umliegenden Provinzen, welchen die wildern Bergbewohner auch, so wie die Koffaei, zu rauberischen Ginfallen benutten "). Die Elymaei ber ebnern Gegenden aber bebauten ihr ergiebiges und angenehmes gand, welches baber in ben Rriegen zwischen ben Rachfolgern Alexanders ben Armeen gute Quartiere verschaffte ). Gabiane (n I'aßiavn) und Maffabatite (Muoσαβατική) hießen biefe benben, zu bem nordlichern Gin=

x) Plin. l. c. Arrian. Ind. 42.

y) Serabo 1. a. — Bon einem britten Thelle biefes Bolls, wels des im Gebirge Drontes feine Sige hatte, ift ben Mebien ges fprochen worben.

<sup>2)</sup> Strabo p. 1080.
a) Diodor, XIX, 26.

mais geborigen fruchtbaren Striche, wozu Strabo noch das vollig unbefannte Korbiana ober Krrbiane rechnet b). Dionpfius Perieg. c) fest eben babin Meffa= bate; aber Plinius schreibt ben Ramen wohl am richtig= ften Mesobatene. Er ift Griechischen Urfprungs und bezeichnet bie Lanbschaft, in welcher bie Strafen aus allen umliegenden Provinzen sich vereinigten. Die Meffabatae bes Ptolemans, welche vielleicht ihre Benennung auf bie namliche Art erhalten haben, liegen im westlichen Perfis und find gang verschieben. Gabiane nennt Diodor und Polygen ) Babiene; ber erftere befchreibt bie fruchtbare, von Rluffen burchschnittene und boch gebirgige Gegend nebst der Bufte, gegen Dedien bin. Gabiene lag am westlichsten gegen bas Gebirge Bagros, Desobatene zwi= . ichen Susiana, Persis und Medien, und Korbiana am oftlichsten bis zur Nahe ber Stadt Ispahan. Wir haben von allen biefen Berggegenben eben fo wenig neuere Radrichten, als von ben kleinen Dynastieen ber Sagapeni und Silakeni, welche Strabo ermabnt.

Strabo beschreibt die Macht der Elymaei als sehr groß. Sie wurden mit den übrigen Bolkern dieser Berge nicht nur den Bewohnern aller umliegenden Provinzen durch ihre Einfälle verderblich und hatten einen eignen König, sondern wollten auch weder die Macedonier, noch die Parther als Oberherrn erkennen. Man sieht aber deutlich, daß diese angebliche Macht nur in der Periode der Berrüttung sich äußern konnte, als auf der einen Seite Arsaks den neuen Staat der Parther errichtet hatte und ihn zu vergrößern suchte, und auf der andern die Sprischen Könige alles thaten, um die Fortschritte desselben zu hemmen. In dieser Lage schlugen sie Antiochus den Großen,

b) Strabo l. c. Diodor. XIX.

c) Dionys. Perieg. v. 1014. d) Diodor. XIX, 26. 54. Polyaemus IV, 6. 15.

als er ben reichen Tempel bed Belus, wie ihn Strabo nennt, plundern wollte. Justinus") nennt ihn als Romer Jupiters Tempel. Das Buch ber Mattabaer und Ipsephus ) schreiben bie Unternehmung bem Antiochus Epiphanes zu; und benm lettern beifit es ber Tempel ber Diana, namlich ber Anairis, welche in Armenien und andern Perlifden Provingen verehrt murbe. Bahricheinlich war es eine wiederholt verunglückte Unternehmung. Als aber die Parther Herren ber ganzen Monarchie wurben. unterlagen bie Elymaei; ihre Stabte wurden eingenommen, ihre Tempel geplunderts). Strabo nennt eis Da er blos von ben Elymaei in bem niae berfelben. Gebirge fpricht, fo glaubt er, daß diese Stabte baselbst lagen, irrt aber mahrscheinlich, benn von einer miffen wir gewiß, daß fie in die sublichern Theile von Susiana geborte, und von der grenten ift es vollig unwahrscheinlich, weil es in bem Buche ber Maffabaer heißt, Alexander habe viel zur Bereicherung bes Tempels bengetragen, melches er ben ben feindlich gesinnten Gebirgebewohnern ge= wiß nicht that. Und wer wird glauben, daß die Armeen bes Eumenes und Antigonus Die Beiligkeit ber großen Rirchenschaße wurden respectirt haben, wenn fich ungebinderte Gelegenheit zum Raube barbot? Sie heißen

Scleucia. Strabo und Plinius b) tennen fie; ber lettere ben ben südlichern Elymaei. Sie ist eine große Stadt, hieß ehemals Soloke, sagt Strabo'), ober nach anderer Lebart Sodome, und lag am Flusse Bedyphon. Der Bedypnus bes Plinius, mahrscheinlich ber namliche, fällt in ben Gulaus; und kommt von ber Freyflatt der Perfer (Asylum Persarum) ber. Ich weiß nicht, ob er

e) Justin. XXXII, 2.

f) I. Maccub. VI, 1. Joseph. antiqu. Iud. XII, 15.

g) Strabo I. c. h) Plin. VI, 27. i) Strabo I. c. Zolónn, Mss. Zodónn.

hierunter die namliche Stadt verstehe, oder vielmehr die folgende, welche das eigentliche Heiligthum enthielt. Sie lag also in den sudostlichen Theilen des heutigen Churcsstan; aber zu genauen Bestimmungen fehlen die neuern Kenntnisse, wie den dem folgenden und den meisten übrisgen Dertern dieser Gegenden.

Azara ( $\tau \alpha$  Azapa) hatte in ihren Mauern die reichen Tempel der Benus und Diana, wie sie der Grieche nannte. Diese Stadt scheint das Asylum Persarum ben Plinius zu senn; und in dieser Boraussesung lag sie ebenfalls am Flusse Hedyphon. Der Schatz, welchen der Parthische König hier fand, soll die unglaubliche Summe von 10,000 Talenten betragen haben ). Sasaubonus vermuthet, die wahre Lebart sen  $\tau \alpha$  Zapa, weil Hesphius die Persische Diana Jaretis nennt. Bieleicht versteht Ptolemaus Seleucia unter dem Namen Sele; aber Uzara erscheint wohl gewiß ben ihm am sublichen Guläus unter der Benennung Urzan.

Die Urii') (Overar) wohnten subststich unter ben Elymaei des nordlichern Gebirges und begränzten auf der Ostseite die größern in den Ebenen und Sümpfen von Susiana wohnenden Elymaei; denn sie waren die Bewohner der Bergkette, welche sich zu beyden Seiten des Oroatis-Klusses bis an das Meer erstreckt und Persis von Susiana trennt. Aber sie besetzen, wenigstens in den nordöstlichen Theilen von Susiana, zugleich einen Strich der Ebene, vom Pasitigris dren Tagreisen weit gegen Osten bis zum Gebirge, und zwen Tagreisen in dem Gebirge selbst die gegen die erhabensten und engsten Theile desselben, welche die Susischen Selsen oder die Persischen Pässe genannt-wurden. Die Bewohner der Ebene lebten

k) Strabo L c.

1) Plin. l. c. nennt sie vielleicht burch einen Schreibsebler Orii.

m) Diodor. XVII, 67. Arrian. III, 18. Curtius V, 5. Strabo p. 1059. 60.

ruhig als Aderleute und gehorchten ben Befehlen ber Verfischen Konige; Die Urif im Gebirge aber leisteten nicht nur keinen Gehorsam, plunderten nicht blos die umliegenden Derter, fondern nothigten felbft die Ronige, fich burch Geschente Rube vor ihren Ginfallen, ober fregen Durchzug burch ihre Berge zu erkaufen "). Merander beawang sie durch die Schnelligkeit und gute Richtung feines Angriffe; ber Tribut, welchen er ihnen auflegte, be=' weist ihre Lebenbart. Sie mußten 100 Pferbe, 500 an= bere Lastthiere, und 30,000 Schafe liefern; Gelb hatten fie nicht. Er wollte fie jum Felbbau zwingen, aber wir finden teine Nachricht, daß er ihre naturliche Abnei= gung, vielleicht auch ben Wiberftanb ber Ratur gu anbern vermocht hatte. Einzelne zerstreuete Dorfer und Rlecken hatten fie, aber teine Stabte. Ihr Band nennt Strabo Uria, Diodor Uriana. — Die Sprer nennen bas Land Buzia, Die Ginwohner Buzitae ). Reben fie fest Pliz: nius noch bie Namen einiger kleinen unbekannten Bolker, ber Parthufi, Saitae, byi, von welchen man nicht ein= mal weiß, ob sie alle in die Nachbarschaft gehoren.

Nordwestlich an die Urif granzten die Rossaei (Koooaioe)?). Sie befesten ben gangen fiblichen Abhang ber Gebirge, welche Sufiana von Medien frennen, fagen alfo' von den nordlichern Elymaei gerade jenfeit bet namlichen Berge, mit noch weiterer Ausbehnung gegen Rordweften nach bem Gebirge Zagros bin. Ben ihnen entspringt ber Eulaus, und durch fie führte ber turgefte Beg aus Gufiana und vom sublichen Tigris nach Medien, aber er blieb jedem Rachbar verschloffen. Die Perfischen Monar= chen ertauften zuweilen ben Durchgang mit Gelb 9),

n) Arrian. III, 17. o) Asseman. III, P. II. p. 758. p) Rur in Plusarchi Alex. lieft man Kovesaïes; wohl burch eis nen Schreibfehler.

q) Strabo XI. p. 795.

Alexander erzwang ihn im Winter und tiefen Schnee durch einen unvermutheten Anfall "), und Antigonus lernte die Sefahr der Passage durch den Untergang eines großen Theiß seiner Armee kennen"). Den westlichen Theil ihred Sedirges, über welchen die Straße nach Ekdatana geht, nennt Plinius den Berg Charbanus; den östlichern, durch welchen man durch Mesodatene nach den Kaspischen Passen in die nordöstlichen Provinzen oder Baktriana am bezuemsten reiset, den Berg Cambalidus"). Heutzutage heißen sie mit gemeinschaftlichem Namen die Gebirge von Luristan und lausen südlich unter Ispahan weg, noch weit gegen Osten"). Antigonus brauchte neun Tagreisen mit der Armee, um die Breite dieser Gebirge zu durchziehen.

Die Kossaei fanden nicht blos immer in engem Bunde mit ben übrigen Bewohnern biefer Gebirge, welche' fich gegenseitig ben ihren Rriegen und Ginfallen in bet Perfer Land unterftusten"), sondern scheinen auch zu eis nerlen Stammvolle gehort zu haben, bas fich über alle in und um Medien gelegene Bergtetten verbreitete. waren in genauem Ginverstandniffe mit den oftlichern Urii, Marbi, Parataleni, und biefe wieder mit ben andern Roffaei in ber Rabe ber Raspischen Paffe zwischen Mebien und Parthien. Berobot, wenn er bie Strafe von Armenien zu ben Riffii nach Susa beschreibt, kennt zwischen benben kein Bolk weiter, als bie Mantieni, rechnet also bie Koffaei mit zu ihnen und giebt diefem Bolte eine Ausbehnung von den Quellen des Argres in Armenien immer langs der Gebirge bis nach Susiana. Man hat auch

y) Herodot. V, 49.

r) Arrian. VII, 15. Diodor. XVII, 111. s) Diodor. XIX, 19.

t) Plin. VI, 27. u) Abulfeda Tab. IX.

n) Serabo XI. p. 795. Die Roffaei fchidten ben Elymaei 12,000 Bogenfchugen zu Gulfe.

keine Ursache, ihn einer Bergrößerung oder Unkunde zu be-Roch immer hat bas Bolk ber Burden die schulbigen. namliche Ausbehnung. Daß fie in ben Gebirgen Armeniens und Affpriens wohnen, weiß jedermann; aber Abulfeda") belehrt uns, baf fie in nicht geringerer Anzahl die namlichen Gebirge besetzen, in welchen wir die Roffaei kennen. Die Geschichte giebt keine hinweisung, und es ist auch an sich nicht mahrscheinlich, baß ein so ausgebreitetes Bolt gang aus feinen Bebirgen hatte vertilgt werden konnen, um einem andern, eben fo ausgebreiteten ber neuern Belt, Plas zu machen. Die Kurben sind nichts anders als bie Rachkommen jener Mantieni, Marbi, Kabufii, Koffaei, ober nach Berobot mit gemeinschaftlicher Benennung Satae, welche nach bem fürchterlichen Gin= falle in die Medischen Provinzen zwar in einzelnen Saufen wieder gefchlagen wurden, und baburch aufhorten, ein croberndes Wolk zu fenn; aber niemals vollig aus ben unzuganglichen Bergen wichen. Die namlichen Ginfalle, welche Berobot im Allgemeinen ben Safae, ober Stythen, wie sie ber Europaer nannte, Buschreibt, scheint Diobor") von ben Kadusii zu erzählen. Die Berichiebenheit ber Ronigenamen macht teine Schwierigfeit, ba benbe Schriftsteller hierin vollig von einander abweichen. ben Koffaei hat heutzutage ganz Susiana ben Namen Cbufiftan.

Die Kossaei waren ein zahlreiches Volk, ba sie ihren Berbundeten 13,000 Mann zu Gulfe schicken konnten. Diodor schildert sie als vollige Barbaren, die in Sohlen wohnten, blos von Eicheln und dem Wilde ihrer Walber lebten, alle Verfeinerung der bürgerlichen Gesellschaft aber als Herabwürdigung ihrer Mannstraft verschmaheten. Arrian hingegen giebt ihnen schon besestigte Stadte.

<sup>2)</sup> Abulfeda Tab. IX. Bischings Magazin, IV. Ah. S. 248. a) Divdor. II, 55.

Letteres mag vielleicht nur von benen wahr fenn, welche ber Ebene naher und in einiger Abhängigkeit lebten. Die Geschichte bietet uns ben Namen einer solchen Stadt dar, welche ihrer Lage und der übrigen Umstände wegen wahrsscheinlich zu den Kossaei gehörte.

Badake (Badany) lag am Eulaus d), am Fuße der Kossaischen Gebirge, denn von hier aus versuchte Antigonus über dieselben zu dringen. Babytace, sagt Plinius, sindet sich am nordlichen Lause des Tigris, und von Susa 135 Mill. = 27 geogr. Meilen entfernt. Diese Entfernung beweist, daß der eigentliche Tigris nicht verstanden wird, sondern wie östers, der Eulaus; also ist die Stadt wahrscheinlich von dem Badake Diodors nicht verschieden; und daß sie nicht Kissier, sondern Kossaer zu Bewohnern hatte, scheint der Zusatz zu beweisen: "sie allein unter allen Sterblichen hassen das Gold und vergraden es, damit kein Mensch davon Gebrauch machen könne."

Auch Ptolemaus wagt es, bie Namen von zwen Derstern in bem Bezirke ber Kossai anzusegen, Sakrone und Palinza.

## Drittes Kapitel.

Perfis. Grangen, Befchaffenheit. Aurge Geschichte ber Ginwohner.

Bulest trifft die Reihe der Beschreibung die Hauptprovinz, aus welcher das erobernde Bolk hervor trat, welches alle bisher beschriebene und noch einige andere Linder

b) Diodor. XIX, 19.

sich unterwarf und der großen Monarchie den Namen der Persischen gab. Den Umfang des ganzen Reichs bezeichenet der Abendländer mit dem Namen Persia, die einzelne Provinz nennt er Persis (Népois, edos), und die Nation Persä (oi Népoai). Alle diese Namen sind einheis misch; Parsi, oder ben den Arabern Sarsi, heißt noch immer der Bewohner, und Sarsistan die in die nämlichen Gränzen eingeschrändte Provinz, welche wir den den Alsten sinden. Gegen Osten lag Karmanien mit einer Spisse der großen Karmanischen Wüsse; gegen Norden das durch die südlichste Kette des Taurus, den Parachoathras des Ptolemäus (jegt Apraßin), abgesonderte Medien; gegen Westen wurde es durch einige Seitenarme desselben Gesbirges von Susiana getrennt; die Südgränze war der Versische Meerbusen.

Bon dem Gebirge Parachoathras gehen durch ganz Persis mehrere einzelne Zweige nicht sehr hoher, aber absgerissener, felsiger Berge gegen Sudosten nach dem Meere. Dadurch herrscht in den nordlichen Theilen des Landes eine Kalte, die man in so südlichen Gegenden nicht erwartet, da sie unter gleicher Breite mit der Nordkaste von Afrika liegen. Nur die ebnere Seekaste bruckt nnerträgliche Hise im Sommer; desto gemäßigter ist der Binter.).

Daher entsteht eine sehr ungleiche, im Ganzen aber große Fruchtbarkeit der Provinz. Die vor übermäßiger Siße geschüßten, von vielen Bächen und Flüssen bewässerten Thäler befriedigen durch reiche Erndten die Hossung des Landmanns; sie liefern einen Ueberfluß von vortresselichem Wein, dessen der Racedonier zuerst hierher verpflanzt haben soll 4). Die rauhen Striche liefern reichliches Futter für die unzähligen Heerden des Hirten-

<sup>0)</sup> Arrian. VI, 28. d) Strado XV. p. 1063. Dies ift aber wohl unrichtig. Den Magi, welche bes altern Cyrus Grab bewachten, wurde täglich ein Lamm, Brob und Wein gegeben. Arrian. VI, 29.

polls, welches von jeber fle als feine einheimischen Site ertannte.

Rur außerst wenig wiffen wir von ben alteften Ginmobnera der Oroving Berlis und von den frühern Schickfalen bes Bolts por ben Beiten bes Eroberers Enrus. Artai ('Aonaios), fagt Berobot '), heißen die Perfa in ihrer Landeswrache. Wir werben baburch, funftlicher Auslegungen ungeachtet, wenig belehrt, und die Artai, fo wie bie Perfa felbit, icheinen blod einzelne Stamme gewefen au fenn, von beren wichtigftem in ber Folge bie Ration ben Ramen erhielt. Berodot () tennt die Babl und Benennung biefer Stamme. Gie heißen : Arteatae. Derfae, Pafargadae: Maraphii, Maspii, Panthialaei, Deruficei, Germanii. Die funf lettern bleiben vollia unbekannt; die Arteatae find vermuthlich einerten mit den Artaei: und: bie Pasargadae wohl nichts anders, als eine Unterabtheilung ber Persae, Die Bewohner ber alten Hautstadt, welches auch bas Wort felbst anzeigt. Berobot erklat sie beswegen für den ebelften Theil der Nation. und fest in ihre Mitte bas Gefchlecht ber Achameniden, ans welchem Corus und die übrigen Ronige Perfiens ibren Ursprung berleiteten. Alle biese, bemerkt Berobot, find Leute mit festen Giben, Bebauer ihrer Kelber.

Aber er kennt zugleich noch andere nomabische Stamme in bemselben Lande: die Dai, Mardi, Dropiki, Sa-Die benben lettern kenne ich nicht; die Dai ober Dahi hingegen fand man zu jeder Zeit und noch heute in ihren Stammfiben an ber Oftfufte bes Raspifchen Meers. Much bie Marbi lebten in vielen Berggegenden Debiens zerstreut; und nicht blos Herodot, sondern noch Rearche)

e) Herodot. VII, 61.

f) Herodot. I, 125. g) Arrian. Iud. 40. Strabe XI. p. 795. Curtius V, 6. — Strabe XV. p. 1058. fest außer den Marbi noch die Ryttii, ein Boll von ber namlichen Abstammung bierber.

und alle spatere Schriftsteller kannten sie in ben Gebirgen von Verfis. Sie gehorten ohne Zweifel mit zu bem ungeheuern Schwarme nordlicher Bolter, welche auf kurze Beit bas gange fubweftliche Affen überschwemmten und beherrichten, und nachbem einzelne Saufen gefchlagen waren, in allen Gebirgen biefer ganber ihre festen Gise behaupteten. Noch immer burchwandert ber Kurde in großen horben, und in geringerer Bahl auch ber Turtomann, mit feinen Beerben bie Beibeplate von Farfistan.

Ein anderes Bolt von gleicher Abstammung und Lebenfart fanden Alexander und feine Rachfolger auf bem nicht febr hoben, aber rauben und breiten Rucken ber Bebirge, welche Perfis von Medien trennen. Sie hießen Paratata b), ihr Land Paratatene, hatten zwar in vielen Strichen fehr ergiebiges Land jum Feldbau und benutten es auch; lebten aber boch im Ganzen, wie ihre Nachbarn, bie Marbi, Urii, Roffai, meiftentheils von ber Plundes rung angrangenber Gegenben i). Ptolemaus fest in gro-Ber Lange Paratatene als ben nordlichften Theil von Derfis an; die übrigen Schriftsteller erklaren sich nicht, zu' welcher Proving fie bie Gibe biefer Fremblinge rechnen. Strabo k) zeigt geringe Kenntniß von bem Zusammen= hange biefer oftlichen Gegenben, wenn er fie unmittelbar an die Proving Babylonien granzen lagt. 3war machten fie in Berbindung mit ihren übrigen Gebirgenachbarn Ginfalle in dieselbe, ohne beswegen in ihrer Rabe au liegen. Die Morgenlander rechnen biefes mit ichonen Thalern burchschnittene Bergland noch zu Graf Abssemi ober bem

h) Hagairannel Strabo in einer andern Stelle, XVI. p. 1070. Hagairana, fo and Arrian. III, 19. Diodor. XIX, 34. i) Strabo XVI. p. 1079. k) Strabo XVI. p. 1070. 1074.

alten Medien, und laffen Karfiftan erft über Jeg = de = Las anfangen, funf Tagreifen fublich von Bepahan 1).

Die Verser waren por Enrus wohl nie ein eroberndes Bolk, fondern lebten, vielleicht in mehrere unabhängige Stamme gertheilt, bequem von ben Gutern ibres Landes. unbekannt mit allen Bedurfniffen, welche ber Lurus gu Begleitern hat. In ber Geschichte ber Abendlander erscheinen sie zum ersten Male bren Menschenalter vor Eprus, als ber Mebische Konig Phraotes sie zu bezwingen ") und ben ihnen zwar teine Schabe, aber eine abgehartete Nation zu weitern Unternehmungen zu gewinnen wußte. Gin Mann, beffen ursprunglicher Rame Agrabates war, von Laters Seite her aus bem eblen Stamme ber Achameniden, von der Mutter ein Enkel bes Debischen Ronigs, magte es, seine Nation vom Joche bes herrschenden Boltes zu befrepen, und nahm nach dem etsten entscheibenden Treffen, bas in ber Rabe bes Persischen Hauptorts zu seinem Bortheile geliefert wurde, von bem anstromenden Aluffe bie bleibende Benennung Bo= res ") an, welches die Griechen in Kyros und die Lateiner in Cyrus verwandelt haben.

Die Verfer wurden nicht nur fren, sondern bald bie Gebieter ber Meber, ber gangen Monarchie, und fügten unter biesem erften Konige noch bingu, mas gum Besite bes gangen westlichen Affiens fehlte. Wenn man auch bas gangliche Stillschweigen ber Griechen von einem altern Reiche ber Perfer, von Eroberungen, die fie vor bet Meber Beit etwa gemacht hatten, mehr für ein Beugniß ber Unwissenheit dieser Europder in ben Ereignissen bes

<sup>1)</sup> Chardin, T. IX. p. 28.
m) Herodot. I, 102. Die Ableitung bieses Bolls vom Perseus ber Griechen, VII, 150. und ben Strabo 2c. fcbre ich blos an.
n) Strabo XVI. p. 1060. Esse de nat Kvoog norunos, es μετέλαβε το ονομα ο βασιλεύς, άνελ Αγουδάτου μετωνομαodels Kupos.

entfernten Affens, als fur einen Beweis annehmen will, daß die Verser in einer hohern Verjode nie eroberndes Bolt, waren, nie unter die fogenannten gebilbetern Nationen gehorten: fo zeigt fich boch Letteres beutlich genug, aus Der Geschichte ihrer Eroberung bes Medischen Reichs. Sie waren noch hart und roh, lebten ohne weiteres Bedurfniß, zufrieden mit allem, mas die Ratur zur nothwendi= gen Nahrung bes Menschen giebt, und verfertigten sich ihre Kleidung aus Thierhauten "), nahmen aber außerst fchnell nach ber Eroberung, Medische Rleidung, Medi= ichen Lurus und vielleicht felbst bie frembe Gprache an; wenigstens finbet fich nie bie geringfte Spur von einer Berschiedenheit bender Sprachen. Sie fühlten die Bichtiakeit und Ueberlegenheit ber Meber, und in fpatern Borschriften wird immer ber Name ber Perfer und Meber qusammengesett, nie die Affinrer oder eine andere Ration, bie man als überwunden betrachtete, binzugefügt. biefes bleibt vollig unerklarbar, wenn man die Perfer schon vor ber Bezwingung Mediens als eine tenntnifreiche. gebildete, herrschende Nation annehmen will. neuern Geschichthucher biefer Nation, welche von machtis gen Konigen, von Eroberungen, großen Kenntniffen, icon Sahrtausende früher fprechen, verdienen alfo teinen Glauben P), um fo weniger, ba Biberfpruche fich in denfelben haufen, und ber Araber und Perfer ber mittlern Beit bie Ergahlungen ber Griechen, frenlich oft febr ungefcidt 9), mit zu Bulfe genommen hat. Wenn man bie Chroniten im Sausarchive ber alten Persischen Konige als Grundlage biefer spätern Erzählungen annimmt, so stütt

<sup>0)</sup> Herodos. I, 71. p) Eben blese Meinung unterfilist Baumgarten Allg, Welts Gesch. VI. Ah. S. 581. mit vielen Gründen. — "Biel anders benkt Wahl.

q) Sie laffen 3. B. ben Bithagores (Pythagoras) burch einen ber alteften Konige nach Perfien holen.

man fich auf eine Sypothefe, bie ohne allen Beweis. felbft ohne innere Bahricheinlichkeit bleibt. Diefe Chroniten aeborten blos zur Nachweisung fur die Konige; sie enthielten auch mobl nicht eigentlich bie Geschichte bes Lanbes, sondern vielmehr Privatnotizen, welche bem Gebachtniffe bes Ronigs nachheifen, ihn ben wiederkehrenden Rallen leiten Enthielten fie auch allgemeine Geschichte, fo mußten. mußte aus berfelben nothwendig alles entfernt bleiben, mas bem Monarchen anstößig ober nachtheilig zu fenn Sie wichen in Ansehung ber Ramen und scheinen konnte. einzelnen Umftanbe gewiß oft von ben Erzählungen ber Abendlander ab; aber fie burften Bauptereigniffe nicht übergeben, welche biefe erzählen. Bon bem allen finbet fich in ben neuern Perfischen Geschichten taum bin und Ueberbies wenn die alten Chroniten wieder eine Spur. auch bis zur Zeit ber Arabischen Eroberungen reichten, so fanden fie gewiß ihren Untergang in dem erften Enthusiasmus ber Mahomebaner, welche nicht bie Residenzen ber frubern Aursten iconten, noch weniger aber bie in benfelben aufbewahrten, in einer fremben Sprache gefchriebenen, jum Gebrauche eines unglaubigen Bolfes bienenden Bucher.

Bas Herodot und nach ihm Strado von Persischer Aleidung, von den Sitten der Perser erzählen, ist unstreitig Medische Kleidung, wie dies Herodot') selbst bemerkt. Auch die Religion, Berehrung eines unsichtbaren Besens und des Feuers, als Abstrahl seines Bildes und der Sonne, die Verwerfung der Gögenbilder, die Heilighaltung des Bassers und der heilige Dienst einiger Naturtäfte, die der Grieche in seine Gottheiten, einen Jupiter, eine Benus, Diana, umschuf, war nicht blos den Persern und Medern, sondern auch den Armeniern zu. mit einigen localen Abweichungen gemeinschaftlich. Ob sie aber

r) Herodot. VII, 62.

bie Perser burch die Meder erhielten, oder ob man den frühern Ursprung in Baktriana suchen musse, ob sie nur Theile von Zoroasters Lehre waren, und ob der Mann dieses Namens lange vor Cyrus lebte, gehört nicht zu meiner Untersuchung. Zoroaster kann viel später gelebt haben, und der größere Theil seiner Lehren lange vor ihm Bolksreligion, aber minder ausgebildete Religion gewessen senn.

Mur zwen Monarchen hielten bie Bugel bes überma= Bigen Reichs mit fester Sand: ber Stifter und Darius Der lettere gab bem Reiche eine neue Ab= theilung zur leichtern Erhebung ber jahrlichen Abgaben; er machte Sufa zur neuen Resibenzstadt, legte vielleicht bie riefenmäßigen Gebäude zu Perfepolis und eine blos für ben Sof bestimmte Post an "). Alle übrige folgten ber altasiatischen Sitte, sich in bem Innern bes harems ben Mugen des Bolks zu entziehen und die Lenkung ber Geschafte ihren Lieblingen, meift Gunuchen, zu überlaffen. Lurus trat an die Stelle ber alten Barte, ber frege Perfer mar nicht minder Stlave feines Gebieters, als ber Bewohner ferner, unterjochter Lander. Die Satrapen hatten frenes Spiel zur Befriedigung ihres Geizes, und bie Bergbewohner aller Gegenden gur Erringung ihrer Unabhangigkeit, die ihnen auch felten streitig gemacht wurde, ob sie gleich wie auf Inseln in bem großen Umfange ber Monarchie zerstreut lagen.

Es wurden wahrscheinlich bald wilde Haufen bes nordlichern Usiens das schwache Band getrennt haben, welches die ungleichartigen Theile des Ganzen noch zussammen hielt, wenn nicht der Eroberer aus dem Westen ihnen zuvor gekommen ware. Bergebens kampfte der ungeübte, wider seinen Willen aus den entserntesten Gegenden herbengezogene Haufe gegen die unbedeutende Zahl

s) Herodot. VIII, 98. Mannerts Geogr. V. 2.

ber beffer gerufteten, geordneten und versuchten Mace-bonier, bie an ihrer Spige gute Generale und einen Alexander hatten; nicht einen Buthrich, welchen neuere Schriftsteller blos in ihm erblicken, und ber er in ber Rolge burch bie Umstande felbst zum Theil wirklich wurde: fonbern einen feurigen, jungen Mann, mit ben genaueften Menfchen = und Rriegotenntniffen, einen Dann mit bem feinsten Gefühle ber Menschlichkeit; ber aber, wie jeder einzelne Grieche, einen übermäßigen Trieb fühlte, sich vor allem, was ihn rings umgab, auszuzeichnen; und Auszeichnung burch Krieg wurde von ber ganzen Ration fur bie ruhmvollste gehalten. Richt minder schimmernd war ber Gebante, Griechenlande Racher, Racher ber durch die Perser beleidigten Rational = Gottheiten au fenn. Go beurtheilten ibn feine Beitgenoffen, tabelten blos bie Rehler, in welche ihn bas Uebermaas bes Bluds fturate; und wir find unbillig, ihn nach Grundfaten beuttheilen zu wollen, welche seine Ration nie anerkannt bat.

Alexander gelangte zur Herrschaft über die ganze Persische Monarchie, welche er noch mit einigen Stricken Indiens vergrößerte; aber wegen seines frühzeitigen Tobes konnte er sich derselben nicht lange erfreuen. Selbst
ben langerem Leben wurde er nie zum ruhigen Besiße gelangt senn, da der Gedanke, der erste aller Menschen zu senn,
ihn überall verfolgte. Noch war er es nicht; denn nach
der Sage hatten Bacchus, Hercules, Sesostris, im sernen Often und zugleich in den unbekannten Abendlandern
ihre Macht geäußert. Also richtete sich sein Blick nun
gegen die Abendlander; Arabien verstattete ihm Zutritt
nach Afrika; an den Kusten des Mittelmeeres glaubte er
aus dem fernsten Westen in das Baterland zurück kehren
zu können \*). Hätte er auch seine Ibee nie zur Aussüh-

t) Arrian. VII, 20. Diodor. XVIII, 4. Arrian. VII, 1. Curtius X, 1.

rung bringen konnen, so beweift boch schon ber Bug nach Indien, baß alle Perfifche Provingen, baß feine eigenen, baselbst gelassenen Truppen zu einer Trennung bereit mas ren, baher er ben feiner Rucktehr blos mit Morgenlandi= fcher Strenge bie nothige Otbnung wieber herftellen Bas murbe erft geschehen fenn, wenn er mit feinem furchtbaren Beere bie Buften von Afrita betreten batte, und nach Versien teine Nachricht von feinem Da= fenn gelangt mare!

Aber er ftarb, und Perfien blieb anfangs unter bie einzelnen, meift noch von ihm eingesetten Satrapen ver-Nach Cumenes Untergange wurde Antigonus Berr bes Gangen. Rach bem Kalle beffelben erhob fich Babyloniens Statthalter, Seleucus, als Gebieter aller Morgenlander. Roch erhielt fich bas Gange unter feinem Sohne Antiochus: aber bie Schwäche und zu große Entfernung der Regenten, und das Ungewohnte Europaischer Sitten erleichterten jedem, ber ben Aufftand verfuchte, jedem unternehmenden Satrapen, jedem nordlichen Eroberer, die Ausführung feiner Plane. Es fielen einzelne Bergoolter ab; es entstanden neue Reiche in Parthnene und in Battriana, Die groar burch ben Bug bes fpatern Untiochus eingeschränkt murben, aber nur, um ben seiner Entfernung mit größerer Kraft hervor zu brethen und in Rurgem bas Gange zu verschlingen.

Um machtigsten waren anfangs die Fürsten von Bat-Richt blos bas Land biefes Namens nebst ben triana. norblichen Strichen bis jum Jarartes gehorchten ihrer Macht, sonbern auch bie Striche am Indus bis zu feiner Mundung, und die oftliche Salfte bes Perfifchen Reichs. Bahrscheinlich war auch ihr wirklicher Affatischer Titel, Ronig von Ariana (ober Fran); vielleicht zeigen bie Ruinen von Persepolis noch heute, bag ihre Berrichaft sich felbst bis zur hauptstadt von Persis erftrecte. Theilung biefer Lanber und innerliche Streitigfeiten unter ben Bliebern ber regierenden Familie erleichterten ben nordlichern Bolfern, und noch mehr ben Parthern, ben ganzlichen Sturz bieses Reiches.

Die Parther sahen sich ohne vielen Widerstand als Herren von Persien bis zum Tigris. Wagten es einzelne Volkerschaften sich dem durch jede neue Eroberung versstärkten Strome zu widersetzen, so wurden sie leicht gebändigt. Aber diese Horden hatten aus ihren Steppen die Gewohnheit mit sich gebracht, jeder Provinz ihren eigenen Regenten zu lassen; nur mußte er sich als Vasallen des großen Chan erklaren, durste ohne besondere Erlaubeniß, welche zuweilen ertheilt wurde "), die gerade in die Hohe stehende Tiara, dieses Herrscherzeichen, nicht tragen. Daher werden ben den Parthischen Armeen so oft mehrere Könige genannt, z. B. von Adiabene 2c. Auch die Provinz Persis behielt ihren eigenen, von den Parthern abhängigen König ").

Von Arsates bis Artakan dauerte die Herrschaft der Parther 481 Jahre. Artarerres oder Ardschir, einer der abhängigen Persischen Könige, vielleicht noch aus der abten Familie, wagte es im Jahre 226 seinen Gebieter Artaban anzugreisen. Die Unternehmung glückte, die Persser wurden auß neue das herrschende Volk und blieben es, dis im Jahre 638 die Araber unter dem Chalisen Omar dem Reiche und Glauben der Parsi ein Ende machten. Dieses spätere Persische Reich nennt man das Reich der Sasaniden, von dem Großvater Ardschirs, des ersten Be-

herrschers.

Persis war die erste Provinz des Staats; für uns ist sie dessen ungeachtet eine der unbekanntesten. Alerander verweilte nicht lange in derselben; die Kriege zwischen dem Eumenes und Antigonus verschafften nur einige Be-

u) Joseph. antiqu. Iud. XX, g. x) Strabe XVI. p. 1059. 1069.

kanntichaft mit ben westlichen und nordlichen Theilen bes Landes; und nach ber Zeit ber benben erften Sprifchen Ronige betrat vielleicht nie wieber ein Grieche, ju feiner Beit aber ein Romer, bas Stammland ber Perfer. Schon bieraus tann man auf die Durftigfeit ber Rachrichten Alexanders Zug belehrt uns, daß der nordwestliche Theil, burch welchen ber kurzeste Weg nach ber Hauptstadt Persepolis führte, burchaus gebirgig und für eine Armee beschwerlich fen. Gumenes führte fein Beer auf einem langern, aber bessern Wege zur hauptstadt, innerhalb 24 Tagen ). Der erste Theil bes Wegs war burre, eine Bufte ohne Lebensmittel, namlich die Bufte ber Elymai noch in Susiana. Dann erreichte man bie Klimar (Leiter), ober bie Gebirgepaffe am westlichen Eingange ber Proving, und von ba wohl noch immer Berge, aber mit weiten, fruchtbaren, gut bebauten, au-Berft ftart bewohnten Thalern unterbrochen, welche Balber, frifche Quellen und heitere Luft gewährten. Diefen Theil bes Landes befagen die ftreitbarften Perfer, lauter Bogenschüßen und Schleuberer.

Man sieht beutlich, daß Eumenes die süblichere geswöhnliche Straße über Radsan wählte, von welcher
Stadt an auch Abulfeda dren verschiedene Wege durch
Susiana nach den Usern des Tigris angiebt. Die fruchts
baren Thalgegenden reichen dis nach Schiras; und als
Bewohner stellt Ptolemäus gerade hierher seine Messas
tå, vermuthlich mit Griechischem Namen, um anzuzeigen,
daß der gewöhnliche Weg durch sie zur Hauptstadt führe.
Auf dieser Seite erschwerte die Natur den Zugang zu ders
selben nicht, wie auf der Nordwestseite. Unmittelbar uns
ter denselben kennt Ptolemäus die Gegend Mardiene, an
der Südwestgränze des Landes; und die Art der Bewass-

J) Diodor, XIX, 21.

mung, welche Diodor ben Persern dieser Seite vorzugsweise zutheilt, scheint diesem eingewanderten Bergvolke
vor andern angemessen zu senn. Curtius ") beschreibt sie
als ein von den übrigen Persern ganz verschiedenes Bolk.
Sie bewohnen Berghohlen, leben vom Fleische ihrer heerben und des Wildes, ihr Aleid erreicht die Anice nicht, sie umwinden die Stirne mit der Schleuder, welche also zum Kopspuhe und zugleich zur Basse dient.

## Viertes Kapitel.

Perfis. Bluffe, Stabte. Perfepolis.

Im innern Lande bemerkten Alexanders Beitgenoffen nur zwen große Fluffe, ben Arares und ben Kyros. Der lebtere floß ben Pasargada. Der Arares ist ohne 3meifel ber ansehnlichste Fluß von Farsiftan, ber heutige Bend= Emir, er nimmt mehrere Rebenfluffe auf und verliert fic in einen See. Die Alten fagen nichts von ber Fortfetung feines Laufs, ob er bas Meer erreiche ober nicht. Ptolemaus verwirft hier alle altere Angaben und felbst bie Namen; er halt ben Fluß, welchen er an ber Rufte unter bem Ramen Rhogomanis hatte nennen horen, fur ben Arares bes innern Landes und führt ihn vom nördlichen Gebirge bis zur See. Mit ahnlichem Irrthume vereis nigt er den Anros mit dem Ruftenfluffe Brisoana und ubergeht bie übrigen, aus Nearchs gahrt bekannten Ramen ber Rluffe, welche ben ber Beschreibung ber Rufte porfommen merben.

Bahrscheinlich war aber Arares nicht der besondere Name des Hauptflusses, sondern bedeutete im Allgemeis

<sup>2)</sup> Curtius V, 6.

nen einen Strom, wie benn auch die neuere Benennung, Bend = Emir, nichts weiter als Sarften = Damm beißt. Rach Charding 1) Beugniffe nennen ihn die altern Arabiichen Schriftsteller Bervan. - Rach Curtius b) fallt er in den unbebeutenbern Wedus, ben ben Morgenlandern Abkhuren, und mit biefem in bas Meer. Strabo ') macht die Angabe natürlicher; er läßt ben Medus (o Mndoc) aus Mebien von Norben nach Suben fliegen und fich mit dem Arares oftlich von Persepolis vereinigen.

Nahe am Arares, nur 20 Stabien von bem Aluffe, fagt Curtius, lag Persepolis ober Persaepolis d), die Sauptftabt bes gandes. Sebermann ertennt bie Griechis fche Umanberung bes Mamens, aber niemand zeigt uns ben einheimischen an. Die Stadt war groß und mit Reiche thumern aller Art angefüllt, welches die Macedonier am sichersten ben ber Plunberung beurtheilen konnten, welche Merander erlaubte \*). Bernichtet wurde aber bie Stadt teineswegs, menn es gleich Curtius behauptet. Benige Sabre bernach gab Peucestes, ber Satrap von Perfis, in Diefer Stadt ber ganzen Urmee ein großes Mahl ); leber ber fpatern Gefchichtschreiber tennt Derfevolis; Ptoe lemaus weiß ihre Lage zu bezeichnen, und noch unter ber Regierung Mahomedanischer Kursten war Iftekar, wie fie nun bieß, die gewöhnliche Residenz. 3mar murbe sie balb barauf so ganglich zu Grunde gerichtet, baß man jest kaum einige Spuren wieber findet, aber ber Rame ist noch nicht verloren, die ganze umliegende Landschaft hat ihn erhalten.

a) Chardin. T. IX, p. 44. b) Cursius V, 4.

d) Strabo XVI. p. 1061. d) Strabo XV. p. 1058. 69. Nagsalwolig, vielleicht auch Plin. VI, 26. Die übrigen Schriftsteller Negskwolig.

e) Diodor. XVII, 70. Cureius V. 6. Strabo XV. p. 1059.
f) Diodor. XIX, as. Schon Alexander fand ben der Rückehr aus Indian Persepolis wieder. Arrian, VII, s.

In vielen Stadten hatten die Konige Residenzschlöffer und befestigte Gebaube zur Bewahrung ihrer Schabe, bie fie nicht immer, fondern nur auf ihren haufigen Reisen burch die Provinzen bewohnten; benn die gewöhnliche Resibeng, feit Darius Sysbaspis, mar Sufa. Perfepolis hatte einer biefer Monarchen eine Refiben; angelegt, von welcher man erwarten muß, daß sie bie meis ften ber übrigen an Pracht und Große übertraf, weil fie bie hohe Pforte bes gangen Reichs bezeichnen follte. Diobor 6) liefert eine Beschreibung bavon, welche bier nicht übergangen werden barf. "Die borhandene betrachtliche Erhohung umgiebt eine brenfache Mauer. Die erfte, mit vielem Aufwand errichtete, hat 16 Cubiti Bobe; abnli= che Bauart zeigt bie zwente, aber bie Sobe ift geboppelt. Der britte Umfang bildet ein Quabrat und bie Bohe betragt 60 Cubiti, ift aus hartem Stein zu unvergangli= der Dauer angelegt. Jebe biefer Seiten hat eherne Thore von 20 guß Sobe. In bem Berge, vier Plethra oftlich von ber Burg, befindet fich bas fogenannte Koniglis de (ro Baoilinor) mit ben Grabern ber Konige. Der Relfen ift polirt und enthalt in feiner Mitte mehrere Sebaube, mit Gruftkapellen ber Berftorbenen, ju benen tein nebahnter Bugang führt; Die Leichname werben burch Maschinen zur Begrabniß gebracht. In dem Bezirke der Burg felbst liegen mehrere Luftgebaube fur ben Monatden und feine Satrapen mit ben abwechselnoften Unlagen; and Schapkammern zur sicherften Aufbewahrung ber Roftbarfeiten."

Fast alle einzelne Angaben bieser Beschreibung finden sich wieder in den herrlichen Ruinen von Cschilminar (vietzig Saulen), oder Catht Jamschid (Residenz des Jamsschid) von den Einwohnern genannt. Alle Europäer,

g) Diodor. XVII, 74.

welche ihre Reise in diese Segenden führte, sprechen von ihnen; aber keiner mit der deutlichen und genauen Außzeinanderseigung, als Chardin, und vorzüglich Riebuhr ). Nach der Angabe dieser berden Männer werde ich das hierher Gehörige, so faßlich, als es ohne Zeichnung seyn kann und die nothige Kurze erlaubt, darstellen.

Auf dem Wege von Schiras gegen Nordosten, eine Meile nordlich vom Flusse Bend = Emir, zeigt sich eine über der übrigen Gbene des breiten, langen und frucht-baren Thals erhabene Strecke. Sie war einst ein Theil des unmittelbar gegen Osten anstoßenden Marmorbergs, Rachmed genannt, ist sichtbar von ihm abgeschnitten, und geebnet. Auf dieser erhabenen Fläche stehen die Ruinen der Alterthümer, von welchen hier die Rede ist. Sie umsschließt von der Sub-, West = und Nordseite eine nach der Ungleichheit des Thals höhere ober niedrigere Mauer; der dstliche Theil lehnt sich an den viel höhern Berg, von dem sie einst der niedrigsse Abhang war. Die ganze Länge der Fläche, welche diese Mauer einschließt, beträgt von Westen gegen Osten 1200 Kuß.

Dieses Ganze enthalt bren haupttheile. In bem nordlichen, mit sehr wenig Gebauben versehenen Drittheile befindet sich auf der Westseite die einzige haupttreppe der ganzen Anlage. Sie ist groß, breit, mit gesdoppelten Absahen, so fest, daß sie sich bis heute undeschadigt erhalten hat, und mit so niedrigen Stufen, daß man hinauf reiten kann. Die perpendiculäre Hohe besstimmt Chardin auf etwas über 22, Nieduhr aber auf 33 Fuß.

Ist man über biefe Treppe in der Sohe und wendet sich gegen Suben, so erscheint wieder eine Mauer, und

b) Chardin. T. IX. p. 43. Riebuhr II. G. 121.

eine Areppe, welche zur zwepten Abtheilung der Anlage führt. In dieser macht ben weitem die Hauptsache eine Menge regelmäßig gestellter haber und dider Säulen, von welchen das Sanze ben Morgenländern den Namen Achilminar erhalten hat. Sie stehen ohne alle Decke, sind von ungleicher Hohe, und man zweiselt, ob sie je etwas getragen haben. Es scheint aber kaum bezweiselt werden zu können, da die höhern meist noch ihre Kapitäler haben, und nur die niedrigern an der Spise Thierssyuren zeigen, die keine Auslage leiden. Die Decke war wohl von Holz, also gleich benm Brande vernichtet.

Weiter sublich führen neue Stufen und viele Ruinen zur dritten Abtheilung, beren ungeheure, aus großen Marmorblocken gearbeitete, noch völlig rein polirte Ueberbleibsel eigentliche Wohnplasse an dem südwestlichen Ende der Anlage zu erkennen geben. Mehrere ahnliche Gebaube stehen im oftlichen Hintergrunde gegen den Berg, von denen das eine zur zweyten, das andere zur dritten Ab-

theilung gehort zu haben scheint.

Man wird aus dieser allgemeinen Uebersicht Diodors Beschreibung, welche aber nur ein Auszug aus vollstanbigern ift, vollig wieder finden. Die sudwestlichsten Gebaube, beren große Trummer sich nur beswegen noch immer auf ihrer Stelle erhalten, weil ein Morgenlander unferer Tage nicht vermogend ist, sie aus berselben zu bringrn, find bas, mas Diodor bas innere bochfte Quabrat, Die eigentliche Burg nennt. Schon die außere Mauer ift ben biefer Stelle am bochften, noch beträchtlich bober aber ber Marmorgrund bes Felfengipfels, auf welchem bie Gebaube angelegt find. Niebuhr schatt biefen Grund um mehr als 50 Ruß über bie Ebene bes Thals erhaben, und wenn Diodor von 60 Cubiti fpricht, fo rechnet er ohne Zweifel bie biden Marmorwande bes Palaftes felbft mit bazu, welche hart an ber Mauer fich erhoben, und die schonfte Aussicht über die nielliegende Stadt und bas

weite lachende Thal geben mußten. Seine drenfache Abtheilung und Absonderung der ganzen Anlage fällt unver-Tennbar in die Augen, wenn man van der einzigen Hauptstreppe an rechnet, welche den Zutritt erlaubte; unrichtig ist sie hingegen von der Süd= und Westseite, wo nur die einzige, das Ganze umfangende Hauptmauer die eigentliche, höchste Residenz umschließt.

Noch völlig unverletzt sinden sich die Behältnisse zur Aufbewahrung der Schäte. Es sind unterirdische, in den lebendigen Marmor eingehauene, sorgfältig polirte, anfangs niedrige und enge Sänge, welche aber zu gröskern, höhern Hallen führen, und sich unter der ganzen Obersläche in so viele Wege vertheilen, daß man Gefahr läuft, sich zu verirren und umzukommen. Die Länge der Zeit hat nicht das Geringste an ihnen beschädigt, so weit wenigstens Chardin in denselben vorzudringen wagen durfte. Noch immer erhält sich unter den Einwohnern die Sage von großen Schächen in diesem unterirdischen Labyzrinthe; die Macedonier haben aber gewiß kümftiges Aussuchen den derselben vergeblich gemacht.

Auch das sogenannte Königliche Diodors in dem ostlichen Berge zeichnet und Chardin und auch le Bruin in seiner vollen Größe und Schönheit. Es sind zwen in den Marmor der Felsen gehauene Vertiefungen mit Saulen, Figuren und andern Verzierungen, welche mehr als die Hälfte von der Höhe der Bergwand wegnehmen, von dem untern Grunde erhaben und abgeschnitten. Das Innerste der Vertiefung zeigt eine blinde Marmorthüre, welche die Raubbegierde der Eroberer zwar nicht zu eröffnen, aber am Fußboden zu durchbrechen wußte 1). Noch seht schlüpst der neugierige Reisende durch diese Dessnungen und sindet im Innern ein Gewölbe von 20 Auß im Durch-

i) Der Abater war Derfies, ber fic in Alexanders Abwesenheit jum Satrapen von Perfis aufgeworfen hatte. Arrian VI, 30.

messer, und in bemselben zwen Grabmaler von weißem Marmor, mahrend der Marmor des Berges schwarzlich grau ist. Die benden Denkmaler enthalten also vier Grabstätten, folglich war es nicht der allgemeine Begrab-

nifort aller Konige.

Die gemeine Wolksfage, welche hier bas Grabmal bes Darins fucht und die Errichtung ber gangen Residenz bem Darius zuschreibt, verbient vielleicht boch nicht, als vollig ungegrundet verworfen zu werden. Der robe Bustand ber Verser por Eprus und ihre allgemeine Armuth erlaubt es nicht, die Entstehung aller biefer großen, mit unermeßlichem Aufwande vollendeten Anlagen in frühere Beiten zu feten. Cyrus mar zu fehr in immermahrende Rriege verwickelt, als bag ben ihm ber Bebanke zu einer folchen Unternehmung entstehen konnte, und feine Grabstatte und die alte Hauptstadt der Perfer war nicht Persevolis, sondern Pasargada. Kambyses und Darius hatten einen friedlichern Genuß ber Schape, welche aus allen Landern in ihrer Pforte gufammen floffen; die Kunftler aller mehr gebilbeten, von ihnen bezwungenen Rationen ftanben zu ihrem Befehle. Bielleicht unternahm jener die Anlage, und dieser führte fie aus b), so weit fie namlich ausgeführt worben ift; benn man fieht es noch ben Ruinen an, daß nicht alle Theile mit gleicher Sorgfalt vollendet find. Bahrscheinlich erkaltete ber Gifer bes lettern ben Berlegung ber Residenz nach Susa. Und bies ift ber Hauptgrund, warum nicht sohl ein sväterer Res gent als Stifter biefes in feiner Art einzigen Berts betrachtet werden fann, ju beffen glucklicher Ausführung

k) Serabo XV. p. 1059. schreibt bie Errichtung ben bren erften Königen gemeinschaftlich zu. Der Wohnste, sagt er, war zwar Susa, aber sie verherrlichten auch bie Residenzen zu Persapolis und Pasargada, benn baselbst befanden sich die Kostbarkeiten und Schäe, und bie Dentmale, als an sicherern und vaterlandischen Orten.

ber ganze Enthusiasmus und die Vorliebe des gegenwartigen Unternehmers zu seiner Schopfung erforderlich ist. Ich weiß nicht, ob des Ktesias!) Erzählung, daß Dazrius sich sein Grabmal in dem gedoppelten Berge errichten ließ, zu dessen Eingange man durch die Priester mit Maschinen in die Hohe gezogen werden mußte, hierher gezhört. So viel ist gewiß, daß der Rachmed eine mondformige Beugung hat, welche die Anlage mit benden Armen faßt.

Um biese Burg her, nicht nordlicher, lag die Stadt Persepolis, in der Ebene des Thals, benn sie war von dem sublichern Arares-Flusse nur 20 Stadien entsevnt, die Ruinen der Residenz hingegen liegen eine starke Meile von demselben.

Un ben meiften Banben ber Gebaube, und auch an ben Mauern, zeigt fich noch heute ganz und unversehrt eine große Angabl in ben harten Stein gehauener Figuren von Menschen und Thieren. Die menschlichen haben meist entweder die alte kurze Perfifche, ober Die lange, faltige Medifche Rleibung. Gine Gestalt, welche oft wiederholt erscheint, stellt unstreitig ben Konig vor, theils auf ber Zagd gegen wilde Thiere, theils im Gessel ben der Aubieng, ober opfernd vor bem Feueralter. Immer erblickt man ibn in großerer gange, ale bie ihn umgebenden Der= fonen, und boch hat er figend auf dem zierlichen Geffel ben Schemel nothig; feine Fuße erreichen bie Erbe nicht. Dieser königliche Stuhl ist ben alten Schriftstellern ") nicht unbekannt. Alexander feste fich auf benfelben gu Susa, aber als Schemel mußte man bas Tischchen anichieben, auf welchem Darius zu fpeisen pflegte. Die Menge von Inschriften, welche auf allen Seiten in bem glatt

<sup>1)</sup> Ctesias Pers. 16. m) Diodor. XVII, 66. Curtius V, s.

polirten Marmor angebracht find, geben ohne Zweifel Austunft über bie burch bie Riguren angebenteten Sefchichten und Ceremonien; aber niemand konnte noch bas Alphabet ber febr beutlichen Buchflaben finden, noch auch Die Sprache anzeigen, in ber fie geschrieben find. Ich babe keine Ursache, sie für etwas anders, als altpersische Schrift zu halten.

An die Deutung ber Ziguren haben sich schon viele Manner gewagt; aber nach meiner Ginficht teiner mit fo richtigem Blide als heeren "). Er verwirft mit Recht bie Meinung vieler, welche alle biefe Gebaube für einen Tempel ansehen und blos Darftellung von Religionege= brauchen in den Riguren finden. Rur über ben Battria= nischen Urfprung, welcher bem Gangen gegeben wird, bente ich verschieben, ob ich gleich gern zugebe, bag ber Perfer mehrere Thiere ber Ginbildung, welche unter ben Riguren jum Borfchein kommen, als z. B. bas Ginhorn, in ben hoben Gebirgen zwischen Inbien und Battriana gu finden glaubte. Geine Grflarung nach ben Befchreibun= gen bes Rtefias ift febr einleuchtenb.

Eine geogr. Meile nordlich von Tschilminar schließt fic bas Thal in biefer Richtung burch eine Reihe gerabe entgegengesetter Felfen von bem namlichen Marmor. That hort aber beswegen nicht auf, sonbern wendet fich gegen Often langs eines tleinen Fluffes, ber es gang burch= fließt und in ben Arares fallt. Ben biefer Benbung bes Thale findet man noch bie Spuren ber zerftorten Stadt Istatar, bes fpatern Persepolis, welches alfo norblicher. als bie alte Stadt, angelegt gewefen ju fenn fcheint. Langs bes gangen Begs zeigen fich in bem oftlichen Berge eingehauene Figuren, die meiften aber in den Bergen. welche gerade von Norden die ganze Ebene gegen Suben

n) Deeren Ibeen über ble Politit ze, ber vornehinften Biller ber alten Belt. ater Ih. G. 180: 2c.

aberblicken. In diesen besinden sich abermals vier Graber hoch über der Erbsildche in dem Felsen, mit ahnlichen Berzierungen wie die südlichen den Ashilminar, und neben und unter ihnen viele Figuren zu Pferde und zu Fußin rießenmäßiger Große. Die Perser nennen sie Nakfai Rustam, oder die Abbildungen Rustams, des Persischen Gercules.

Das Leußere ber Graber, felbft ift im Geschmade ber füdlichern; man barf also vielleicht annehmen, baß einige Ronige fich bie entferntere Stelle gur Grabftatte mabiten. Die baben angebrachten Bilbniffe aber verrathen, auffer ber übermäßigen Große, wovon man in Tichilminar teine Spuren findet, burch bie weniger forgfaltige Bearbeis tung, obgleich beffere Beichnung, und burch ben gang verschiebenen Geschmad, unftreitig ein verschiebenes, fpateres Beitalter. Die Pferbe haben Griechisches Geschier, mehrere Riguren Macedonische Belme, ber Riese Ruffam felbst eine Krone und eine Art von Panzerhemb, bas bie gange Perfon bedt. Die bengefügten, schlecht eingehaue= nen Infdriften find in gedoppelter Sprache; Die eine immer Briechifch. Charbin hat uns eine diefer Schriften, Riebuhr zwen aufbehalten; burch Gegeneinanderhal= tung benber lieft man folgende Borte:

Τουτο το προσωπον Μασδασνου Θεού Αρτ . . . βασιλεως βασιλεων Αριανων . . . ς Θεων υιου Θεου παπα . . . βασιλεως.

"Dies ist das Bitdniß des göttlichen Masdasnes "Art . . . des Königs aller Könige der Ariani, der "Sohn der Götter, des göttlichen Sohns Papa . . . "bes Königs."

Die zweyte Inschrift spricht von einem jungern Masbasnes, ber von bem altern abstammt, und sein ganzes Geschlechtsregister aufzählt. Es ist an einigen Stellen so verborben, daß ich einen zusammenhängenden Sinn nicht herausbringe; doch zeigt sichs, daß alle diese Fürsten KoLäßt sich gleich ein vollständiger Zusammenhung aus ben abgeschriebenen Bruchstuden nicht geben, so beweift boch schon bas Vorhandene, daß die Figuren ber hier abgebilbeten Konige Furften von Ariana, ben und Battrianische Konige genannt, porftellten. Denn in spatern Beiten hatte Ariana teine eigenen Beherricher mehr; und in frubern, wo und wenigstens Rtesias .) ben jungern Sohn bes Cyrus als eigenen, aber von Kambyfes abbangigen Beherrscher von Ariana vorstellt, wurde keiner bie Griechischen Inschriften geführt, und keine Riesenbilber ben ber Sauptstadt seines Monarchen aufgestellt ba-Kolglich maren bie Konige von Baktriana auf eis nige Zeit sogar herren von Persepolis: und ihre motgenlandischen Namen sind febr verschieben von benen, welche sie aus Griechischer Abstammung hatten; mahrscheinlich Persische Uebersebung berfelben. Der Griechischen Aufschrift ist immer eine andere, vermuthlich aleichbedentenbe, in unbekannter Schrift bengefügt, welche mit ben altern ben Ischilminar nicht bie geringfte Aehnlichkeit bat. Alt fie bie eigene Battrianische, ober nur bie Petsische, nach spaterem Alphabet P)? Ich weiß es nicht zu fagen. Daß aber die Perfer ein alteres und spateres Aphabet hatten, zeigt Diebuhr aus einem, bem Themistofles augeschriebenen Briefe 4). Der Geschmack an Riesenbilbern

q) Themistoclie epistolae. ep. XXI. Ge ift ven ber aften Uffpris ichen Schrift bis Rebe, nicht von ber neuen, welche Dariue, ber

o) Ctesias Pors. 8.
p) Aus Geerens Abhandlung sehe ich, bas es Perfisch ift, und bas Sacy, Memoires sur diverses antiquit, de la Porse, diese und die Griechischen Aufschriften erklart hat. Ich konnte sie nicht felbst benueen.

scheint sich ben diesen Fürsten von Alexander herzuschreisben, welcher in Indien zwar nicht sein Bildniß, aber viele Gerathe von Stein, alle in ungeheuerer Größe hinsterließ, um der Nachkommenschaft den Begriff einer Riessenarmee zu hinterlassen, welche einst ihr Land besucht has be. War dies die Absicht der Arianer, so haben sie sie vollkommen erreicht. Der heutige Perser glaubt fest an das ehemalige Dasenn des alten Rustam, dessen Riesendilb ihm vor Augen steht.

Pasargadae (Nasagyadae), ben Ptolemaus Pafargada, ben Stephanus Bnzant. Paffargabae, bie altere Hauptstabt von Persis, lag nach ber Bestimmung bes Ptolemaus und bem einstimmigen Beugniffe aller Schriftsteller in betrachtlicher fuboftlicher Entfernung von Persepolis ), nahe an ben Granzen Karmaniens. Strabo \*) spricht verschieden von der Burg zu Persepolis und au Pafargabae; jene verbrannte Merander, ju biefer tam er erft fpater. Als er aus Indien durch Karmanien que rudfehrte, erreichte er unter ben Stabten von Derfis auerft Pafargabae, und erft nach einigem Aufenthalte reifte er weiter zur koniglichen Burg ber Perfer, bie er zuvor' felbft verbrannt hatte, welches er jest bereuete '). Bahr= scheinlich gehört auch das Maas des Abstandes von 1600 Stabien zwischen Perfepolis und ber Granze Rarma= niens ") in die Richtung von Pafargabae; benn von einer andern Seite hatten bie Macebonier keinen Bug gegen

Bater bes Terres, ben ben Perfern eingeführt hat. — Sind gleich die Briefe untergeschoben, so mußte doch ber spätere Sos phift, ber sie versertigte, von diesem Unterschiebe der Schrift ges bort baben.

r) Plin. VI, 26, Inde (a Persaepoli) ad orientem magi obtinent Passavgadas castellum

s) Strabo XV. p. 1059.

t) Arrian. VI, 29. u) Strabo XV. p. 1058. Mannerts Geogr. V. 2.

Karmanien gemacht. Es lag im sogenannten boblen Perfis ") am Flusse Cyrus ober Bores "), welchen Plinius Sitiogagus nennt "). Diese Umftanbe zeigen auf bas heutige Pasa oder Sasa bin, welches Abulfeba nach Schiras fur bie größte Stadt in Farfiftan angiebt.

Pasargadae hat seinen Ursprung dem Cyrus zu verbanten, welcher auf biefer Stelle ben entscheibenben Siea gegen die Meber erkampfte, biefe Stadt, vielleicht bie etfte in gang Perfis, jum Andenten beffelben anlegte und ihr ben Namen Pasargabae, ber Perser Lager, gab. Gr selbst nahm ben Namen von dem nahen Aluffe Cyrus an b), errichtete in ber Stadt bie konigliche Burg, eine Schapkammer, und in den angranzenden Garten fein eis genes Grabmal in einem engen, hohen Thurme. Sara und die meisten Gerathschaften bes Grabmals weren von Gold; die Rleidungostude und Deden von toftberen Babylonischen Stoffen \*). Vergebens war ber Bugang fo eng, bag mit Mube ein Menich burchichlupfen Konnte; vergebens hielt eine Familie von Magi beständig Bache auf bem Thurme selbst: Alexander fand ben seiner Rudfehr die Schape geraubt, ohne bag man ben Thater ausfindig machen konnte. Die kurze Inschrift war Perfisch, nur ber Lugner Onesikritus konnte eine Griechische bafelbft finben d).

Strabo °) nennt noch zwen andere konigliche Rese

x) Strabo p. 1060. Kort Kügos norande, did ins nollns na-

λουμένης Πέφσιδος δέων περί Πασαργάδας.

y) Dionys. Periog. v. 1073, nennt tha Kόρος μέγας.

ε) Plin. VI, 23. Flumen Sitiogagus, quo septimo die Pasargadas navigatur. Bey Arrien heißt ber Fluß Sitatos.

a) Stoph. Byzant. v. Passargadae. Curtius V, 6. Strobo p. 106s. Rach Rennel's Herodotus, p. 285. Pasa-gherd, \$65 Perfer Proving.

b) Strabo p. 1060.
c) Arrian. l. c.
d) Arrian. l. c. Strabo p. 106s.

e) Strabo XV. p. 1059.

benzschlösser in Persis, mit Gebauben zur Aufbewahrung ber Schake.

Das eine war zu Gabae (hasidesa ra er Tasaec). Es lag in ben innern Theilen von Persis; und so stellt es auch Ptolemaus sudostilich von Pasargada, an die Granze Karmaniens. Wahrscheinlich ist es die heutige Stadt Darabgerd (die Stadt des Darius), und der daben fliessende Steppenfluß Darabye, welcher aus Kerman hermunter kommt, bezeichnet dann den Granzssus zwischen Persis und Karmania; nur daß ihn Ptolemaus dis zur Kusste sührte.

Die zwente Resibenz heißt ben Strabo mahrscheinlich verschrieben Ote (ra nara rn' Onne). Sie liegt in ber Rahe ber Rufte. Ptolemaus hat eine Stadt Caoke an feinem Muffe Rhogomanis, nicht fern von ber See in den westlichen Theilen bes Landes, und an der Rufte felbst eine Landspipe Caote; bie ganze umliegende Landschaft heißt Caokene. In der nämlichen Gegend fand Rearchus ') Caoke an der Mundung des Alusses Granis. und weiß, daß 200 Stabien hoher im innern ganbe eine Bonigliche Resident sich befand. Da sie alle in ber Lage, und die benden lettern in bem Ramen übereinkommen. fo barf man ben Strabo einen Schreibfehler annehmen. Die beutige Stelle muß man ben Benberrigt, funf Deilen bavon im innern Lande, in ber Rabe von Shereftan annehmen; benn ber Granis fann nur ber Aluf fenn, ber ben Benberrigt in die See fallt. Bielleicht erklart sich die Urfache, warum Ptolemaus ben Fluß Rhogomanis Beiter im innern Lande, auf bem Bege nach nennt. Schiras, ift ein ansehnlicher Steppenfluß, ben Niebuhr Robbuna genannt, biefen zog er mahrscheinlich auf biefer Seite zur See.

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. 59.

Andere von Plinius") genannte Derter sind völlig unbekannt: Laodicea, von Antiochus erbaut, und Ekbatana im Gebirge. Sben so alle übrige Derter des Ptolemaus, welche die Charte zeigt. Das Labae ), wo Antiochus starb, in Paratakene, sindet vielleicht ein kunftiger Reisender ohne Schwierigkeit im nordlichen Abhange der Gebirge, da es auf der gewöhnlichen Straße nach Ekbatana (Hamadan) liegen mußte.

## Fünftes Rapitel.

Rufte von Perfis und Sufiana nach Rearchus. Der Perfische Meerbusen.

Richts erklart sich in der Beschreibung aller dieser fernen Gegenden so leicht und so sicher, als die Untersuchungszeise des Nearchus, so weit es nicht an neuern Hulssmitteln sehlt, die Vergleichung anzustellen. Dies zeigte sich ben Karmaniens Kuste, und ben einem Theile der Kuste von Persis. Wenn die nordlichsten Gegenden des Meerbusens nicht so entscheidend in die Augen sallen, so liegt die Schuld nicht an ihm, sondern an unserer zu geringen Bekanntschaft mit diesem Winkel des Persischen Weets. Nieduhr hat uns die Instruktionen ausbehalten, welche den Englischen, von Gambron nach Basra sahrenden Schiffern mitgegeben werden ); sie tressen in allen Hauptpunkten mit Nearchus überein; nur Schade, daß sie in den höhern Gegenden die Kuste verlassen und uns des nottigen Wegweisers berauben.

g) Plin. VI, 26. h) Curtius V, 15. Polyb. exc. e leg. XXXI. p. 1455. i) Riebuhr Beschreibung von Arabien, S. 553.

Bon ber Infel Kataea und den Gedinen Karmaniens erreichten die Schiffer mit 400 Stabien einen Ort Ila an ber Rufte von Perfis, bem die vorliegende fleine Infel Rai-Pandrus jum Safen biente. Diese Entfernung, so wie Die folgende Befchreibung, fest bendes in die Rabe von In ber namlichen Gegend lagt Ptolemaus fein nen Grangfluß Bagraba in die Gee fallen.

Den folgenden Tag erreichten sie eine andere bewohnte Insel, von welcher Rearchus behauptet, fie habe Perlen, schifften 40 Stadion um die hohe Spite, legten vor Unker, fuhren bann aber boch an bas feste Land, und an= kerten in einem sichern, von Fischern bewohnten Safen, in beffen Rabe fich ein fteiler Berg, Ramens Ochus, zeigte. — Die Insel heißt jest Busbeab ober Schech = Schaib, ber gegenüber liegende hafen ift Tibben, und die neue Nachricht fagt, daß man von ber Insel Pollior bis Busheab einen hohen, von allen Seiten opalrunben Berg auf ber Perfifchen Rufte erblice.

Sie schifften 450 Stadien weiter und landeten gu Apostana (er Anocrávoici), wo viele Nahrzeuge lagen und ein Fleden, 60 Stabien von der Rufte entfernt. Diese Stelle findet sich einige Meilen offlich von Mabend ober Cap Nabon, mo aber unsere Charten teinen Ort

ansegen.

Mit andern 400 Stobien erreichten fie einen Bufen. ber ringeum mit vielen Ortschaften, Palmen und Dbftbaumen jeder Art besetzt war. - Alles paft gengu auf

ben Busen nordlich vom Cap Nabon.

Die fernere Fahrt von ungefähr 600 Stabien brachte fie nach Gogana (Twyana). Sie landeten an der Munbung bes naben Fluffes, er hieß Areon ('Apewir); fie lagen aber ba nicht gut, weil die Mundung eng war, und die Fluth ringsum viele Sanbbante gebilbet hatte. - Ben biesem Orte trifft nicht nur der Abstand und bie beschriebene Lage, sonbern felbst ber neuere Rame noch **Sollig zu. Es ift** die Stadt Konkun. Die neuern Charsten kentennen hier aber keinen Fluß und mussen aus den Ans

gaben bes Reard verbeffert werben.

Gegen: 800 Stabien hatten fie nothig, um bie Minbung bes nachsten Flusses zu erreichen. Er hieß Siratos (Deranos), mar aber ebenfalls nicht bequem jum Anlegen ber Schiffe. - Einundzwanzig Tage wurden hier ber Erholung gewidmet, benn Alexander hatte an diesen Ort eine betrachtliche Menge Getraide fur Die Flotte aufammen bringen laffen. Also wurden die Schiffe an bas Land gezogen, die beschäbigten ausgebessert, die übrigen kalfatert. - Diefer tleine Fluß, auf unsern Charten obne Ramen, ift etwas nordlich von Andfjero, und bie Rufte wird so genau beschrieben, daß man nicht irren kann. Dieser Theil der Rufte, fagt Nearchus, hat viele seichte Stellen, blinde Klippen und Bante k). Eben fo ermahnt bie Englische Anweisung die Schiffer, von Konkun aus gegen Gubweft zu Beft zu halten, wenn fie bie Rlippen vor bem Can Berbiftan (welches gerabe in ber Mitte bet Kahrt liegt) vermeiben wollten 1).

Endlich segelten sie von da nach der Stadt Ieratis ) ('Iéparis'), um welche die ganze Gegend bewohnt war, und landeten an einem aus dem benachbarten Flusse abseleiteten Kanal, den man deratemis ('Hoárepis) nennt. Die Entserung vom vorigen Orte betrug 750 Stadien. Am folgenden Morgen schissten sie vollends die zum benachbarten kleinen Flusse Padargos (Nádapros). Dieser ganze Strich aber bildete eine mit Garten und Baumen aller Art besetzte Halbinsel, welche Mesampsie (Mesampsin) dies. — Rearchus bezeichnet sehr wahrscheinlich die

k) Nearchi peripl. p. 52.

<sup>1)</sup> Riebuhr S. 534.

m) Ptolemaus schrint biese Stadt Sonata (Idrana) gu neunen, benn er seht gleich barauf bie Lanbspies Chersonesus, und stimmt von hier an oft mit dem Periplus überein.

Segend um Abuschähr, wo zwen Flusse, beren Namen ich nicht kenne, in den Busen fallen, durch welche die vorlaufende Landspiße gebildet wird. Der Abstand ist zwar auf neuen Charten minder groß, als ihn Nearchus angiebt; aber die Fahrt geht an einer gebogenen Kuste, und wir dursen uns auf die Zeichnungen dieser höhern Segenden nicht mehr verlassen.

Ueberhaupt bat von jest an bie Gewißheit ber Erklarung auf biefer Rufte ein Ende. Unfere Raufleute verfolgen bie Rufte nicht bober hinauf, sonbern fegeln nord. westlich nach ber Insel Karek ober Chareds, und von ba gerade zur Mundung bes Tigris nach Basra. blos der nahern Zahrt wegen, sondern auch weil die nordlichen Ruften mit sumpfigen Untiefen und Rlippen besetzt find und an wenig Stellen einen Ort zur gandung barbie-Die Rolge hiervon ift eine fehr unrichtige Zeichnung von biefem Thelle bes Bufens, wo gewiß bie Rufte bis aum Tigris zu gerade hingezogen und in zu engen Raum eingeschrankt wirb. Die Maafe bes Reard, welche bisher mit bem nothigen Abzuge einer Ruftenfahrt fo genau pagten, laffen fich in ber Bolge nicht weiter erklaren; und Die Rufte von Suffana, welche auf 2000 Stabien = 50 geogr. Meilen (ben Ptolemaus noch großer) angege= ben wird, erhalt auf unfern Charten eine Ausbehnung pon 15 bis 20 Meilen.

Aus Mesambria schiffte Nearchus mit 200 Stadien nach Caoke (Taoun) am Flusse Granis (Toavec). Ptolemans und Strado kennen Taoke ebenfalls, aber in einiger Entsernung von der Kuste. Die heutige Lage sucht man sehr wahrscheinlich zu Benderrigk, wo ein Flus, dessen neuerer Name unbekannt ist, in die See fällt.

Rach 200 Stadien fand sich am Flusse Khogonis (Poroves) ein guter Hafen. Bielleicht versteht Ptolemans diesen unter seinem Khogomanis; wenigstens sest er nur Einen Alus an. 400 Stadien weiter führten zum unbedeutenden Flusse Brizana (Bolfava), wo Klippen und Sandbanke das Anlegen erschwerten; und als unterbessen die Ebbe eintrat, lag die ganze Flotte auf dem Trockenen. — Ptolemaus nennt den Flus Brisoana (Boroóava), seht ihn aber an eine ganz andere Stelle, weit gegen die östlichen Gränzen von Persis hin. — Den erstern Fluß sucht man auf unsern Charten vergeblich; der Brizana aber sindet sich, wiewohl ohne Namen, in richtiger Entsernung beym Kas Bangk und dem gegens überliegenden kleinen Orte Delam.

Beiter westlich folgt der Fluß Arosis ("Aposic), welcher die Gränze der Provinz bildet. Im Auszuge des Periplus ist das Maas der Entfernung ausgelassen, wie es einigemal an dieser Kuste geschah. Daher wird die Länge der ganzen Kuste von Persis auf 4400 Stadien angegeben"), da doch die einzelnen Stationen nur 3440 Stadien geben. Dies ist der größte Fluß, sagt Nearchus, unter allen, die wir auf der größte Fluß, sagt Nearchus, unter allen, die wir auf der ganzen Reise angetrossen haben. Es war der Gränzsluß gegen Susiana, wo das Nothige von ihm gesagt wurde. Alle übrige Schriftsteller nennen ihn Oroatis, auf unsern Charten heißt er Tab.

Langs der Kuste von Susiana wagt es Rearchus selbst nicht, eine genaue Beschreibung zu liesern, weil sie voller Klippen und Untiesen ist, und man nur mit Gesahr hier und da zur Kuste kommen kann. Daher gab man ihm ben der Absahrt aus dem Oroatis den Rath, auf suns Tage Wasser einzunehmen, weil an der Kuste keins zu erhalten sey. Mit 500 Stadien erreichten sie die Ründung einer sischen Vertiesung oder eines Sees, Namens Karaderdis; die vorliegende Insel hieß Margastana.

Won hier aus tam die Flotte ben ber Abfahrt am

n) Nearchi peripl. p. 54.

nachsten Morgen in Untiefen, wo das Fahrwasser nur für einzelne Schisse breit genug war. Zum Glücke samben sich die ganze Strecke hindurch Pfähle auf benden Seiten, welche die gefährlichen Stellen anzeigten; denn saß das Schisse einmal fest, so konnte man es auf keine Art wieder los bringen, weil der Grund nicht auß Sand, sondern aus einem zähen, tiesen Schlamme bestand. So mußte man sich den ganzen Kag, 600 Stadien lang, hindurch arbeiten und sogar daselbst vor Anker legen, um der matten Mannschaft Nahrung und einige Erholung zu geben; erst bey Nacht gelangte man wieder in die offene See. Nearchus seize ununterbrochen diese Nacht und den folgenden Kag die Reise fort; gegen Abend erreichte man die Mündung des Euphrat mit 900 Stadien.

Die angränzende Kuste lernte man also auf dieser Fahrt nicht kennen; es zeigt sich blos, daß sie 2000 Stad. 

50 geogr. Reilen lang gefunden wurde. Ob nun gleich wegen der Kustenfahrt und wegen des vorsichtigen Scallen durch die Sampse ein Drittheil vom Ganzen abgezogen werden darf, so bleibt doch der Kuste von Susiana eine känge von mehr als 25 Reilen. Ptolemäus dehnt sie unnatürlich aus, wahrscheinlich um den nöttigen Platz für die nördlichern Provinzen zu gewinnen. Uedrigens bezeichnet er nicht nur den schlammigen Busen des Reardus, sondern giebt noch weiter dstlich Sandbänke an, von denen jener nichts sagt. Auch alle übrige Schriftssteller sprechen von diesen Untiesen und der Unzugängliche keit der Kuste.

Langs ber Kuften von Perfis und Susiana bemerkt Rearchus keine Inseln. Wielleicht übergeht sie blos sein Epitomator, vielleicht zeichneten einige seiner Gefährten bie wenigen auf, welche Plinius und Ptolemaus, wiewohl auch biese nicht übereinstimmend, hier ansehen. Bepbe nennen bie Insel Arakia, auch Meranders Insel

genannt; und Plinius redet noch auf berselben von einem

boben, bem Reptun geweiheten Berge P).

Die übrigen beißen ben Plinius Philos und Kafan= dra; Ptolemans hingegen nennt noch an der Ruste von Persis Sophtha und Cabiana, und ben Susiana die Infeln Cariana und Apphana.

## Der Perfifche Meerbufen.

Um bas Bild vom Ganzen nicht zu sehr zu zerftückeln. habe ich bie Rufte von Perfis und Suffana zusammenbangend nach bem Rearchus beschrieben, ohne auf bie Derter und Fluffe Rudficht ju nehmen, welche bie Spatern bier gu finden wiffen, und aus ber namlichen Urfache fuge ich bie wenigen Nachrichten ben, welche uns die Alten vom

Perfifden Meerbufen binterlaffen haben.

Der ganze Ocean auf ber Subseite von Afien wurde in ben Zeiten wo die Griechen noch nichts Raberes von Indien mußten, bas Erythraeische Meer (mare Erythraeum, j' Epvopà d'alarra) genannt, welches feinen Namen, nach ber gewöhnlichsten Meinung, von bem ersten Beherrscher biefer Seegegenben, Erythras ober Ernthren, erhielt. Daß man fogar bas Grab biefes Sonige noch auf einer ber benachbarten Inseln zu finden glaubte, bemerkte ich ber ber Rufte von Karmanien. Auf alle Kalle ift bie Benennung nicht Griechischen Ursprungs, kann nicht von der rothen Farbe abgeleitet werden. ber Folge, als man auch ein Indisches Meer annahm, wurde die Bebeutung bes Erythraeischen blos auf ben Ocean unter Arabien und auf die benden Busen, welche fich aus bemfelben hoch in bas innere Land verbreiten, ben Arabischen und Persischen, eingeschränkt; und in biefer Bebeutung nimmt es auch Strabo 4). Herobot aber

p) Plin. VI, 25. q) Strabo XVI. p. 1110.

weiß noch nichts vom Persischen Meerbusen; ben ihm ist alles Eine Strecke und Ein Name, das Ernthraeissche Meer

Der Perfifche Meerbufen (Simus Persicus, Meposκός κόλπος, ober auch ή κατά Πέρσας θάλαττα )) giebt fic von ber ungefahr 10 Meilen breiten Meerenge aroischen Arabien und Karmanien gegen Nordwesten. Der Evitomator von Nearchs Periplus hat vergessen, die jebesmalige Beugung ber Rufte ben ben einzelnen Abstan= ben zu bemerken; aber Strabo entwirft bas allgemeine Bilb ber Beugung, ohne 3meifel aus ber namlichen Quelle, sehr richtig. Benm Anfange Karmaniens halt man sich ein wenig rechts, das heißt oftlich (bie Einbucht vom Cap Jast); bann wendet fich bie Rufte gegen Ror= ben, und von ba bis zur Mundung bes Euphrat westwarts. Die Segenfuste lange Arabien halt ben namlichen Abstand und eine mehr gebogene Richtung. Ptolemaus richtet fich genau nach biefer Angabe; aber er lagt bie bitliche Richtung erst innerhalb bes Busens anfangen, nimmt bie nordliche bis zur Granze von Perfis an, und führt bie fernere Rufte bennahe gang westwarts bis jum Guphrat. Blose Beschreibungen muffen immer einen unrich= tigen Ausleger finden.

Die Fahrt langs der östlichen Kuste berechnet Strabo nach Rearchus, aber mit einem kleinen Abzuge, auf 10,000 Stadien, und die zweyte Hälfte, langs Arabien, hält er für eben so groß. Ptolemaus folgt genau der nämlichen Angabe und vergrößert dadurch seine Zeichnung allzusehr, weil er das erforderliche Drittheil nicht wie bey Indien und andern Ländern abgezogen hat. Strabo glaubt auch wirklich, daß der Persische Meerbusen dem Pontus Eurinus an Eroße gleich sey, ob er gleich kaum die Hälfte besselben beträgt. Plinius übertreibt die Sache

<sup>2)</sup> Strabo L c.

noch mehr, wenn er 1125 Mill. — 9000 Stablen — 225 geogr. Meilen als den geraden Durchschnitt zwischen der Meerenge und der Mündung des Tigris angiebt '). Man darf ihn höchstens auf 140 geogr. Meilen annehmen. Der nämliche Schriftsteller und Mela') vergleichen die Figur des Busens wegen der Wöldbung auf beyden Seiten mit der Figur eines Menschentopfes, dessen Sals die Meerenge bildet. Vermuthlich entlehnten sie dieses Bild aus den alten Charten, wo der Busen noch nicht so weit gegen Westen gezogen war, als es seyn soll, oder auch schon die Zeichnung des Ptolemaus vor Augen legt.

Bemerkenswerth ift es, daß ber Persische Meerbufen unter allen Mittelmeeren, die wir naher kennen, allein eine beträchtliche Ebbe und Sluth hat. Frenlich offnet sich ben biesem ber Eingang ungleich weiter, als ben bem Mittellandischen Meere und ber Oftsee; auch wirkt ber nahe, von Indien und Arabien eingeschloffene Deean mit mehr Kraft. Obgleich keiner unter ben alten Geographen biese Bemerkung macht, so wird sie boch jeder unserer Leser ben ben Erzählungen bes Rearchus gemacht baben. beffen Flotte ben bem Eintreten ber Ebbe fo oft auf bem Trodinen faß. Ein Arabischer Schriftsteller versichert es ebenfalls, und fagt zugleich, bag bie Bobe bes Baffers burch bie Rluth um 10 Ellenbogen fleige "). Mus neuern Schriftstellern wissen wir, daß ber Wechsel nicht fo regelmaßig eintritt, als im Weltmeere.

Die oftliche Arabische Kuste blieb ben altern Geographen bennahe vollig unbekannt. Nur auf Alexanders Veranstaltung wurden einige Untersuchungsreisen auf dieser Seite unternommen. Die Schiffer suhren bis zur Meerenge, kehrten bann aber aus Furcht wieder zuruck,

<sup>&#</sup>x27; s) Plin. l. c. t) Mela III, 8.

<sup>.</sup>u) Abulfeda descr. maris Persici. Geogr. Gr. Min. T. III. p. 70.

ob sie gleich zufolge bes Befehls bie ganze Kuste Arabiens umsegeln und ben Arabischen Busen zu erreichen suchen sollten.

Arrian ") hat und bie Namen der bren Manner aufbe= wahrt, welche Meranber, jeben besonbers mit einem Schiffe von brenfig Rubern, zur Entbedungereise bestimmte. Gie biegen Archias, Androsthenes und hieron. Der, lette. verfolate seinen Beg am langsten; er versicherte, daß das. Borgebirge Arabiens weit in ben Ocean reiche, und baß bas Land nicht kleiner als Indien fen. Mus biefer Berficherung erkennt man body, baß er durch die Meerenge bis jum Borgebirge, ben Ptolemaus Rorobamon (Kuriat) genannt, tam. Der zwente umfegelte auch ein betracht= liches Stuck ber Rufte; aber Arrian fagt nichts von ben nahern Umstanden seiner Reise. Der erste versicherte, ganz nabe am Ausfluffe bes Cuphrat zwen Inseln gefunben zu haben; eine nur 120 Stabien von ber Rufte, mit einem Tempel ber Diana und vielen wilben Biegen, die als Opfer bagelaffen werben. Diese befahl Merander Ikaron zu nennen. Die andere, eine Tag= und Nacht= fahrt vom Euphrat entfernt, heiße Cylos (Tulog), fen groß, nicht sehr waldig und rauh, und trage gute Krüchte. Rebermann fieht, baß ber angegebne Abstand nicht richtig fenn kann; wie follte ber auf Entbedungen ausgeschickte Schiffer es magen, nach einer Tagreise ben Rudweg ju nehmen? Vermuthlich fab nur Arrian feine Stelle zu flüchtig an.

Anders nahm schon Plinius ) die vorhandenen Nach=
richten. Die Insel Ichara (wohl die nämliche mit Ika=
ron) sest er 30 geogr. Meilen südlich vom Gebirge Chaldone, der nördlichen Gränze des glücklichen Arabiens, tiefer den Busen von Gerra, dann an der Kuste 10 Meilen

x) Arrian. VII, so.

y) Plin. VI, sa.

bie Landschaft Attene, eben so weit davon in die See die Insel Tylos und eine andere kleine in die Nahe. Da nun Gerra zuverlässig in dem Busen von Baharein lag, so muß man auch die benden Inseln für die Baharein = Inseln erklären, die so lange wegen ihrer Perlensischeren bestannt sind.

Strabo ) scheint bie Sache mehr zu verwirren, vielleicht giebt er aber ben nachsten Aufschluß. Nach dem Beugnisse bes Aristobulus erzählt er, Tyros und Arados liegen weiter entfernt als Gerra, und zwar 10 Zagfahrten von Terebon am Euphrat, nur eine Schifffahrt von ber Landsvise ben ben Mata an ber Meerenge. Die zebn Tagreifen find fichtbar von ber gange ber 10,000 Stabien entlehnt, die man diefer Seite des Meers gab, wie ber entgegengesetten, ohne barauf Rudficht zu nehmen, baß ber Schiffer langere Beit ben feinen Untersuchungen brauchte. Nach biefer Woraussehung waren es bann bie beutigen Inseln Thomb und Vilbomb. Babricheinlich batte oben Artian statt einer Tagreise vom Euphrat eine Tagreise von ber Meerenge fagen follen. Und gerade fo nimmt Ptolemaus bie Sache; Ichara stellt er an die Stelle der Baharein = Insel, Tylos und Arados in die Nabe ber Meerenge.

Aber Strado fügt zugleich ben, daß diese Insel Cyros beiße, daß sie Lempel enthalte, die den Phonicischen ahnlich sind, daß die gleichnamigen Städte und Inseln der Phonicier (Tyros und Arados) Pflanzstädte von ihnen seven.

Findet man wahrscheinlicher, daß diese Inseln bes Persischen Meerbusens eher die Baharein = Inseln, als die ditlichern unbeträchtlichern bezeichnen, so habe ich blos die Grunde angegeben, welche der Annahme in dem Wege zu stehen scheinen; aber daß sie Ursig der Phonicier seyen, ift

E) Strabo XVI. p. 1010.

gewiß blose Erbichtung bes Schiffers, ober noch eber bes Commentators Aristobulus. Thrus am Mittellanbischen Meere war ja eine viel spatere Stadt als Sidon, erft aus Diefer entsprungen. Mon fand abnliche Namen und knupfte mit Freuden Berodoce ") Erzählungen an diefelben, welcher aus der Phonicier Munde gehort zu haben versichert. fie feven einst vom Ernthraischen Meere an die Rufte Syriens eingewandert. Die Bahrheit der Angabe mag immer bleiben; aber wie follten biefe kleinen Infeln betrachtliche Kolonien abgeschickt haben? wie follten sie noch von bem entfernten Bolte Spriens in fo fpaten Beiten wiffen? Die Phonicier trieben Banbel nach Gerra, aber nur mittelbar burch Arabische Karavanenb), und hatten keinen eignen Befit an biefer Rufte, teine Schifffchrt. bies paffen bie Namen nicht, ber Ausleger hatte fie blos perbreht. Die Insel Tyros beißt ben Arrien und ben allen Spatern, felbst in ber Peutingerischen Tafel, Ty= los: nur Stephanus Byzant. sagt es bem Grabo nach, daß einige auch Tyros schreiben.

a) Herod. VII, 89. b) Diodor. XIX, 94.

## Regifter

Die Baht. II bezeichnet ble zwerte Abthellung. B. bebeutet Berg, gi. glus, Geb. Gebirge, L. tanbichaft, St. Stabt, B. Bolt.

Abboras obe Aborrbas, Kl. in Megp. II, 197 94 Abiri) B. II, 140 Abus, Geb. Armen. Abuzatha, St. Affor. II, 837 Achais, St in Aria II, 67 Abamas, gl. 173 Abiabas, Bl. Affpr. II, 815. 817 Abiaben, 2. Affor. II, 269. 880. 872 Abisathii, B. 116 103 Abisathron, Geb. Abtaiftae, B. 85 Aduna, Fl. Suf. II, 849 Megyborum Infula 148 Agatha Daemonos Ins fulo 192 Agbatana, St. Deb. II, 112 Aginis, St. Sus. IL 347 Ygoranis, Fl. 69 Agorra, St. Sus. II, 354 Agranum, St. Babyl. II, 305 Agriaspae, B. Drang. U. 50 Akabara, St. 202 Afanthonitis, L. Karman. II, 46 Ates, Fl. 6. 12 Afefines, M. 9. 34. 54 Atilifene, E. Armen. II, 159 Aipolis, St. Mesop. II, 239 Alambateron, Borgeb. in Karman. II, 26 Alamus, St. Mesop. II, 238 Albania, St. Aspe. II, 340 Alexanders Altáre - Infel, Perf. II, 393 Alexanbria, in Arach. II, 56 — in Aria II, 66 — in Babri. II, 304. 310 - in Gebrof. II, 8.46 - in Inbien 44. 107 - in Paropam. 8. II, 60 Atinza, St. Med. Ц, 108 Aluanis, St. Mesop. 11, 214 Amarbi, B. Deb. II.95 Amarbus, Ft. Meb. II, 9**3** Amariatae, B. Med. II, 94 Amiba, St. Armen. II, 180 Ammaea, St. Mefop. U, 181 Amordofia, L. Babyl II,309

|                                           | •                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Umpe, St. Babpl. H, 311                   | Apphabana, St. Mefop.                          |
| Amubis, St. Defop. II, 221                | II, 255                                        |
| Ampstis, Fl. 70                           | Apphana, In. Suf. II, 894                      |
| Ampstis, Fl. 70<br>Anabon, L. Aria II, 61 | Arabingara, St. 212                            |
| Anaitis, Gottin und 2. in                 | Arabita, B. Gebrof. II, 11                     |
| Armen. 11, 158. 178. 206                  | Arabius, &l. Gebrof. II, 10                    |
| Anamis, Fl. Rarman. IL, 37                | Arachoffa, Proving II, 52                      |
| Anarismanbi Promont.                      | Arachota, B. II, 52                            |
| in Laprob. 211                            | Arachotus, Fl. II, 54                          |
| Unaftafiopolis, St. Mefop-                | - Stadt II, 55.                                |
| II, 219                                   | Arabrispe, Sc. Deb. II,                        |
| Anatho, St. Defop. II, 235                | 129                                            |
| Anbanis, Fl. Karman. II, 42               | Ara, B. Karman. II, 47                         |
| Anberifa, St. Suf. II, 854                | Aratia, Inf. Perf. II, 893                     |
| Andomatis, Kl. 70                         | Aramagara, St. 150                             |
| Andomatis, Fl. 70-<br>Andrar, St. 22      | Ararat, Geb. Armen. II, 140                    |
| Unthemufia, L. Mefop.                     | Arathos, Inf. Perf. Bufen                      |
| II, 191                                   | II, 398                                        |
| - St. Mesop. II, 213                      | Arares, Fl. Armen. II, 150                     |
| Antiochia, St. Affpr. II, 338             | - Ft. Perf. II, 374                            |
| - Mesop. II, 204                          | Ararische Gefilde, Are                         |
| Antitaueus, Geb. Armen.                   | men. II, 156                                   |
| U, 138                                    | Arbela, St. Affpr. II, 331                     |
| Antoninupolis, St. De-                    | Arbelitis, L. Affpr. II, 332                   |
| fop. II, 22 <del>2</del> -                | Arbies, Arbit, Arbita.                         |
| Angrogrammum, St. in-                     | B. Gebrof. II, 20                              |
| . Taprob. 211-                            | B. Gebrof. II, 20<br>Arbis, Fl. Gebrof. II, 10 |
| Angabas, Fl. Affpr. H, 819                | - St. Gebros. II, 20                           |
| Angita, St. Armen. II, 160                | Arethusa See, Armen. II,                       |
| Mornon ober Mornos, Fels.                 | 149.                                           |
| 25                                        | Argara, St. 160                                |
| Apamea ober Apamia, St.                   | Argaricus Sinus 160                            |
| Parth. II, 76- 127                        | Argentea Regio 197                             |
| Apamia. St. Defop. II, 198                | Aria, Proving II, 3. 62.                       |
| — St. Babylon. II, 266                    | Aria See, in Aria II, 65                       |
| Aphle, St. Suf. II, 853                   | Ariaka, L. 141                                 |
| Apobatana, St. Med. 11, 117               | Ariana, oftliches Perf. Reich                  |
| Apotopa, Geb. 102                         | 11, 2. 64                                      |
| Apolionia, St. Affpe. II, 335             | Arias, Fl. in Aria II, 65                      |
| Apoiloniatis, L. Affor.                   | Ariaspa, B. Drang. II, 50                      |
| "ĹI, 335                                  | Ariaspe, St. Drang. II, 50                     |
| Apostana, St. Perf. II, 589               | Atii, B. II, 62                                |
| Mannerts Geogr. V. s.                     | C c                                            |
|                                           |                                                |

| Arigaum, St., 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Argen, St. Armen. U., 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arimaspi, B. Drang. II, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asaa.t, St. Aria II, 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arisabium, St. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aspii, B. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Arktikene, L. Parth, H. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Affateni, B. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Armalchar, Fl. Babyl, II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Assoria, Monarchie II, 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Proving II, 312. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Armauria, St. Armen. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Afta, St. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aftakapra, St. 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Armenten, Reich. II, 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aftaveni, B. Aria II,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Landschaften II, 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atropatene, L. Med. II, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Armofata, St. Armen. It,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aturia, &. Affpr. II, 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Armogei, B. Karman. U, 37:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aurea Cherfonefus 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arogaraffa, St. Armen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aurea Regio 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II, 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antomela, St. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arofis, Fl. Perf. II, 350. 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ajara, St. Suf. II, 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arpafus, &l. Armen. II, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ajochis, St. Affpr. 11, 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arrapachitis, L. Affpr. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the control of th |
| 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arrianus, Fl. in Aria II, 65-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arfatia, St. Deb. U, 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Babpion, St. II, 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arsamosata, St. Armen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Babylonia, Monarchie II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arsamosata, St. Armen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Babylonia, Monarchie II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arfamosata, St. Armen.<br>II, 172.<br>Arsanene, L. Armen. II, 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Babylonia, Monarchie II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arfamosata, St. Armen.<br>II, 172.<br>Arsanene, & Armen. II, 161<br>Arsanias, Fl. Armen. II, 146                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Babylonia, Monarchie II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arfamofata, St. Armen. II, 172. Arfanene, E. Armen. II, 161. Arfanias, Fl. Armen. II, 146. Arfefa, L. Armen. II, 159                                                                                                                                                                                                                                                                       | Babylonia, Monarchie II,         185         — Proving       II, 247         — Randle       II, 251         — Handle       II, 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arfamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, E. Armen. II, 161. Arsanias, Fl. Armen. II, 146. Arses, E. Armen. II, 159. Arsissa e. Armen. II, 154.                                                                                                                                                                                                                                            | Babylonia, Monarchie II,         185         — Proving       II, 247         — Randle       II, 251         — Handle       II, 273         — Fruchtbarteit       II, 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arfamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, E. Armen. II, 161. Arsanias, Fl. Armen. II, 146. Arses, E. Armen. II, 159. Arsissana, E. Armen. II, 154. Artai, B. II, 864.                                                                                                                                                                                                                      | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanále II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, L. Armen. II, 161. Arsanias, Fl. Armen. II, 146. Arses, E. Armen. II, 159. Arsissa Ee, Armen. II, 154. Artai, B. II, 364. Artagera, St. Armen. II,                                                                                                                                                                                               | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Arfamofata, St. Armen. II, 172. Arfanene, E. Armen. II, 161 Arfanias, Fl. Armen. II, 146 Arfefa, L. Armen. II, 159 Arfiffa See, Armen. II, 154 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173                                                                                                                                                                                              | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arfamofata, St. Armen. II, 172. Arfanene, E. Armen. II, 161. Arfanias, Fl. Armen. II, 146. Arfefa, E. Armen. II, 159. Arfiffa See, Armen. II, 154. Artai, B. II, 864. Artagera, St. Armen. II, 173. Artafana ober Artafoana,                                                                                                                                                               | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kandle II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arfamofata, St. Armen. II, 172. Arfanene, E. Armen. II, 161 Arfanias, Fl. Armen. II, 146 Arfefa, E. Armen. II, 159 Arfiffa See, Armen. II, 154 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173 Artafana ober Artafoana, St. Aria II, 66:                                                                                                                                                    | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kandle II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Badones Insula 126. 128  Bâtana, St. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arfamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, E. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arses, E. Armen. II, 159 Arsissa ee, Armen. II, 154 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173 Artakanaoder Artakoana, St. Aria II, 66: Artaleson, St. Armen. II,                                                                                                                             | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kandle II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 862  Babake, St. Suf. II, 862  Babake, St. Suf. II, 862  Babake, St. Suf. II, 862  Batana, St. 145  Battus, Geb. Gebrof. II, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arfamofata, St. Armen. II, 172. Arfanene, E. Armen. II, 161 Arfanias, Fl. Armen. II, 146 Arfefa, E. Armen. II, 159 Arfiffa See, Armen. II, 154 Artai, B. II, 864 Artagera, St. Armen. II, 173 Artafana ober Artafoana, St. Aria II, 66: Artalefon, St. Armen. II, 179:                                                                                                                     | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kandle II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Baones Infula 126. 128  Bâtana, St. 145  Bâtius, Geb. Gebrof. II, 34  Bagistame, L. Med. II, 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arfamofata, St. Armen. II, 172. Arfanene, E. Armen. II, 161 Arfanias, Fl. Armen. II, 146 Arfefa, L. Armen. II, 159 Arfiffa See, Armen. II, 154 Artai, B. II, 864 Artagera, St. Armen. II, 173 Artakana ober Artakoana, St. Aria II, 66: Artalefon, St. Armen. II, 179: Artarata, St. Armen. II,                                                                                            | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kandle II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Bâtana, St. 145  Bâtius, Geb. Gebrof. II, 34  Bagistame, L. Med. II, 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Arfamofata, St. Armen. II, 172. Arfanene, E. Armen. II, 161 Arfanias, Fl. Armen. II, 146 Arfefa, E. Armen. II, 159 Arfisfa See, Armen. II, 154 Artai, B. II, 864 Artagera, St. Armen. II, 173 Artafana ober Artafoana, St. Aria II, 66: Artalefon, St. Armen. II, 179: Artarata, St. Armen. II, 167                                                                                        | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169  Babyrface, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Batana, St. 145  Batius, Geb. Gebrof. II, 34  Bagistame, L. Med. II, 118  Bagistanus, B. Med. II, 117  Bagrada, Fl. Perf. II, 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arfamofata, St. Armen. II, 172. Arfanene, E. Armen. II, 161 Arfanias, Fl. Armen. II, 146 Arfefa, E. Armen. II, 159 Arfisfa See, Armen. II, 154 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173 Artafana ober Artafoana, St. Aria II, 66: Artalefon, St. Armen. II, 179: Artarata, St. Armen. II, 167 Artemita, St. Assen. II, 367                                                           | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Batana, St. 145  Batius, Geb. Gebrof. II, 34  Bagistame, L. Med. II, 118  Bagistanus, B. Med. II, 117  Bagrada, Fl. Perf. II, 44.  889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arfamofata, St. Armen. II, 172. Arfanene, E. Armen. II, 161. Arfanias, Fl. Armen. II, 146. Arfefa, L. Armen. II, 159. Arfiffa See, Armen. II, 154. Artai, B. II, 864. Artagera, St. Armen. II, 173. Artakana ober Artakoana, St. Aria II, 66. Artalefon, St. Armen. II, 179. Artarata, St. Armen. II, 167. Artemita, St. Affyr. II, 836. Arrane, L. Armen. II, 161.                        | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Batana, St. 145  Batius, Geb. Gebrof. II, 34  Bagistame, L. Med. II, 118  Bagistamus, B. Med. II, 117  Bagrada, Fl. Perf. II, 44.  889  Bakari, St. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arfamofata, St. Armen. II, 172. Arfanene, E. Armen. II, 161 Arfanias, Fl. Armen. II, 146 Arfefa, L. Armen. II, 159 Arfissa See, Armen. II, 154 Artai, B. II, 864 Artagera, St. Armen. II, 173 Artafana ober Artafoana, St. Aria II, 66: Artaleson, St. Armen. II, 179: Artarata, St. Armen. II, 167 Artemita, St. Assen. II, 336 Arrane, L. Armen. II, 161.                                | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kandle II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Bâtana, St. 145  Bâtius, Geb. Gebrof. II, 34  Bagistame, L. Med. II, 118  Bagistamus, B. Med. II, 117  Bagrada, Fl. Perf. II, 44.  889  Bakari, St. 162  Balepatna, St. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arfamofata, St. Armen. II, 172. Arfanene, E. Armen. II, 161 Arfanias, Fl. Armen. II, 146 Arfefa, L. Armen. II, 159 Arfiffa See, Armen. II, 154 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173 Artafana ober Artafoana, St. Aria II, 66: Artalefon, St. Armen. II, 179: Artarata, St. Armen. II, 167 Artemita, St. Affyr. II, 336 Arrane, L. Armen. II, 161. 181 Arrata, St. Armen. II, 169 | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Batana, St. 145  Batius, Geb. Gebrof. II, 34  Bagistame, L. Med. II, 118  Bagistame, L. Med. II, 117  Bagrada, Fl. Perf. II, 44.  S89  Bakari, St. 162  Balepatna, St. 141  Bambala, St. 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arfamofata, St. Armen. II, 172. Arfanene, E. Armen. II, 161 Arfanias, Fl. Armen. II, 146 Arfefa, L. Armen. II, 159 Arfissa See, Armen. II, 154 Artai, B. II, 864 Artagera, St. Armen. II, 173 Artafana ober Artafoana, St. Aria II, 66: Artaleson, St. Armen. II, 179: Artarata, St. Armen. II, 167 Artemita, St. Assen. II, 336 Arrane, L. Armen. II, 161.                                | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kandle II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrfa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Bâtana, St. 145  Bâtius, Geb. Gebrof. II, 34  Bagistame, L. Med. II, 118  Bagistamus, B. Med. II, 117  Bagrada, Fl. Perf. II, 44.  889  Bakari, St. 162  Balepatna, St. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Baptana, St. Meb. II, 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Binagara, St. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batrate, Meerbuf. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Birtha, St. Defop. II, 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — 3nf. 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Baraturra, St. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bis, St. Aria II, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bararmalda, St. Mefop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bithra, St. Badyl. II, 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II, 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bonda, B. Mefop. II, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baris, Fl. 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bortanti, B. Parth. II, 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barna, St. Gebrof. II, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Borfippa, St. Babyl. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barngaza, St. 127. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Barngagenus Sinus 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brachmand, B. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brifoana, &l. Perf. II, 874.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bafilifene, & Armen. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Briria, Fl. Suf. II, 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bathna ober Batna, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bufephala, St. 33. 38. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mesop. II, 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bati, B. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bumabus ober Bumellus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Batina, St. Meb. II, 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FL Aspr. 11, 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Burremputer, &L 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bazakata, Inf. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Byjantium, St. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bajira, St. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beberacus Gee, Defop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| II, 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>C</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , ~:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Belias ober Belica, &l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cababene, L. Karman. II, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Belias ober Belicha, Fl. Wefop. II, 198. 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Belias ober Belicha, Fl.<br>Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cababene, L. Karman. II, 47<br>Cabolità, B. Paropam. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Belias ober Belicha, Kl.<br>Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cababene, L. Karman. II, 47<br>Cabolità, B. Paropam. II,<br>61<br>Cacuthis, Fl. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Belias ober Belicha, Fl.<br>Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205<br>Benba, Fl. 189. 140. 143<br>Bepprus, Geb. 194                                                                                                                                                                                                                             | Cababene, E. Karman. II, 47<br>Cabolita, B. Paropam. II,<br>61<br>Cacuthis, Fl. 70<br>Cabusii, B. Meb. II, 89                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Belias ober Belicha, Fl.<br>Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205<br>Benba, Fl. 189. 140. 143<br>Bepprus, Geb. 194<br>Besabbe ober Bebase, St.                                                                                                                                                                                                 | Cababene, E. Karman. II, 47<br>Cabolità, B. Paropam. II,<br>61<br>Cacuthis, Fl. 70<br>Cabusii, B. Meb. II, 89<br>Cáná, St. Mesop. II, 244                                                                                                                                                                                                                               |
| Belias ober Belicha, Fl.<br>Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205<br>Benba, Fl. 139. 140. 143<br>Bepprus, Geb. 194<br>Besabbe ober Bebase, St.<br>Mesop, II, 221                                                                                                                                                                               | Cababene, E. Karman. II, 47<br>Cabolità, B. Paropam. II,<br>61<br>Cacuthis, Fl. 70<br>Cabusii, B. Meb. II, 89<br>Cáná, St. Mesop. II, 244<br>Cainas, Fl. 68                                                                                                                                                                                                             |
| Belias ober Belicha, Fl.<br>Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205<br>Benba, Fl. 189. 140. 143<br>Bepprus, Geb. 194<br>Besabbe ober Bebase, St.<br>Mesop, II, 221<br>Besuchis, St. Babyl. II, 287                                                                                                                                               | Cababene, E. Karman. II, 47<br>Cabolità, B. Paropam. II,<br>61<br>Cacuthis, Fl. 70<br>Cabusii, B. Meb. II, 89<br>Cáná, St. Mesop. II, 244                                                                                                                                                                                                                               |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespruga, St. 196                                                                                                                                                     | Cababene, E. Karman. II, 47<br>Cabolità, B. Paropam. II,<br>61<br>Cacuthis, Fl. 70<br>Cabusii, B. Meb. II, 89<br>Cánd, St. Mesop. II, 244<br>Cainas, Fl. 68<br>Caicanbrus, Inf. Perf. II,                                                                                                                                                                               |
| Belias ober Belicha, Fl.<br>Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205<br>Benba, Fl. 189. 140. 143<br>Bepprus, Geb. 194<br>Besabbe ober Bebase, St.<br>Mesop, II, 221<br>Besuchis, St. Babyl. II, 287                                                                                                                                               | Cababene, E. Karman. II, 47<br>Cabolità, B. Paropam. II,<br>61<br>Cacuthis, Fl. 70<br>Cabusii, B. Meb. II, 89<br>Cánd, St. Mesop. II, 244<br>Cainas, Fl. 68<br>Caicanbrus, Ins. Pers. II,<br>889<br>Catobá, B. 199                                                                                                                                                      |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespruga, St. 196                                                                                                                                                     | Cababene, E. Karman. II, 47<br>Cabolità, B. Paropam. II,<br>61<br>Cacuthis, Fl. 70<br>Cabusii, B. Meb. II, 89<br>Cand, St. Mesop. II, 244<br>Cainas, Fl. 68<br>Caicanbrus, Ins. Pers. II,<br>889<br>Catobá, B. 199<br>Caladene, E. Assyr. II, 321                                                                                                                       |
| Belias ober Belicha, Kl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Kl. 189. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespinga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II,                                                                                                                            | Cababene, E. Karman. II, 47<br>Cabolità, B. Paropam. II,<br>61<br>Cacuthis, Fl. 70<br>Cabusii, B. Web. II, 89<br>Cánd, St. Mesop. II, 244<br>Cainas, Fl. 68<br>Caicanbrus, Inf. Perf. II,<br>889<br>Catobá, B. 199<br>Caladene, E. Asspr. II, 321<br>Calantid, B.                                                                                                       |
| Belias ober Belicha, Kl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Kl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babpl. II, 287 Besprusa, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, V. 116 Bettigo, Geb. 103                                                                                      | Cababene, E. Karman. II, 47<br>Cabolità, B. Paropam. II,<br>61<br>Cacuthis, Fl. 70<br>Cabusii, B. Meb. II, 89<br>Cand, St. Mesop. II, 244<br>Cainas, Fl. 68<br>Caicanbrus, Ins. Pers. II,<br>889<br>Catobá, B. 199<br>Caladiene, E. Asspr. II, 321<br>Calantid, B. 6<br>Calingá, B. 82. 159. 171                                                                        |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babpl. II, 287 Bespinga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, V.                                                                                                            | Cababene, E. Karman. II, 47<br>Cabolità, B. Paropam. II,<br>61<br>Cacuthis, Fl. 70<br>Cabusii, B. Meb. II, 89<br>Cand, St. Mesop. II, 244<br>Cainas, Fl. 68<br>Caicanbrus, Ins. Pers. II,<br>889<br>Catobá, B. 199<br>Caladiene, E. Asspr. II, 321<br>Calantid, B. 6<br>Calingá, B. 82. 159. 171<br>Calinipara, St. 75                                                  |
| Belias ober Belicha, Kl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Kl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babpl. II, 287 Bespinga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, B. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabba, St. Mesop. II, 224                                                          | Cababene, E. Karman. II, 47<br>Cabolità, B. Paropam. II,<br>61<br>Cacuthis, Fl. 70<br>Cabusii, B. Meb. II, 89<br>Cand, St. Mesop. II, 244<br>Cainas, Fl. 68<br>Caicanbrus, Inf. Perf. II,<br>889<br>Catobá, B. 199<br>Caladiene, E. Asspr. II, 321<br>Calantia, B. 6<br>Calingá, B. 82. 159. 171<br>Catinipara, St. 75<br>Calliana, E. 140. 157                         |
| Belias ober Belicha, Kl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Kl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babpl. II, 287 Besprusa, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, B. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabba, St. Mesop. II, 224 Bibaela, Ins. Gebros. II, 8                              | Cababene, E. Karman. II, 47 Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, B. Meb. II, 89 Cand, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Inf. Perf. II, 889 Catobá, B. 199 Caladene, E. Asspr. II, 321 Calantid. B. 6 Calingá, B. 82. 159. 171 Catinipara, St. 75 Calliana, E. 140. 157 Calliena, St. 140                                                  |
| Belias ober Belicha, Kl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Kl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespruga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, B. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabba, St. Mesop. II, 224 Bibatla, Ins. Gebros. II, 8                              | Cababene, E. Karman. II, 47 Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, B. Meb. II, 89 Cand, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Ins. Pers. II, 889 Catobá, B. 199 Calachene, E. Asspr. II, 321 Calantid, B. 6 Calingá, B. 82. 159. 171 Calinipara, St. 75 Calliana, E. 140. 157 Calliena, St. 140 Calliga, St. 82. 173                            |
| Belias ober Belicha, Kl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Kl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babpl. II, 287 Besprusa, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, V. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabba, St. Mesop. II, 224 Bibasia, Inc. Gebros. II, 8 Bibasis, Kl. Mesop. II, 198. | Cababene, E. Karman. II, 47 Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, B. Meb. II, 89 Cand, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Ins. Pers. II, 889 Catobá, B. 199 Calachene, E. Affpr. II, 321 Calantià, B. 6 Calingá, B. 82. 159. 171 Calinipara, St. 75 Calliana, E. 140. 157 Calliga, St. 82. 173 Calligaris, St. 82. 173 Calligeris, St. 146  |
| Belias ober Belicha, Kl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Kl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespruga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, B. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabba, St. Mesop. II, 224 Bibatla, Ins. Gebros. II, 8                              | Cababene, E. Karman. II, 47 Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, B. Meb. II, 89 Cand, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Ins. Pers. II, 889 Catobá, B. 199 Calachene, E. Affpr. II, 321 Calantià, B. 6 Calingá, B. 82. 159. 171 Calinipara, St. 75 Calliana, E. 140. 157 Calliga, St. 82. 173 Calligeris, St. 146 Calligicum, Promont. 159 |
| Belias ober Belicha, Kl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Kl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babpl. II, 287 Besprusa, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, V. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabba, St. Mesop. II, 224 Bibasia, Inc. Gebros. II, 8 Bibasis, Kl. Mesop. II, 198. | Cababene, E. Karman. II, 47 Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, B. Meb. II, 89 Cand, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Ins. Pers. II, 889 Catobá, B. 199 Calachene, E. Affpr. II, 321 Calantià, B. 6 Calingá, B. 82. 159. 171 Calinipara, St. 75 Calliana, E. 140. 157 Calliga, St. 82. 173 Calligaris, St. 82. 173 Calligeris, St. 146  |

| Catifnifum, St. Mefop. 11,                    | Caspatprus, St. 3                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 210                                           | Caspid Porta, Deb. II,125                                          |
| Callirrhoe, St. Mejop. II,                    | Caspii, D. Meb. II, 93                                             |
| 203                                           | Caspira, St. 110                                                   |
| Camani, St. 181                               | Caspii, B. Meb. II, 93<br>Caspira, St. 110<br>Caspirai, B. 42. 110 |
| Camar, St. 169                                | Caspiria, L. 109                                                   |
| Cambabena, 2. Meb. II,                        | Caspius, B. Meb. II, 77                                            |
| 117                                           | 93. 141                                                            |
| Cambalibus, B. Sus. II,                       | Caftra Maurorum, St.                                               |
| 360                                           | Mesop. 11, 226                                                     |
| Cambyfes, Fl. Meb. II, 91                     | Mesop. 11, 226<br>Catabeda, Fl. 179                                |
| Canagara, St. 172                             | Cataa, Inf. Karman. 11, 41                                         |
| Canagara, St. 172<br>Canbate, St. Aria II, 67 | Catarzene, L. Armen. II, 156                                       |
| Cantabras, Fl. 54                             | Cataterbis See, Perf. II,                                          |
| Cantabras, Fl. 54<br>Canthi, Buf. 131. 132    | <b>592</b>                                                         |
| Caperfana, St. Mejop. II,                     | Cathai, B. 34. 42. 43.                                             |
| 200                                           | Cattigara, St. 182. 188                                            |
| Caphula ober Capila, St.                      | Caucafus, Geb. 101                                                 |
| Paropam. II, 60                               | Caucha Campi, Babni. II,                                           |
| Capiffene, 2. Paropam. II,                    | <b>266. 298</b>                                                    |
| 60                                            | Celona, St. Affpr. 11, 340                                         |
| Caprus, Fl. Affpr. II, 817                    | Celydna, St. 201                                                   |
| Card Paga, St. Affpr. II,                     | Centrites, Fl. Arm. II, 171                                        |
| 342                                           | Cercufium, St. Defop. II,                                          |
| Caranitis, 2. Armen. II, 157                  | 211                                                                |
| Carbis, St. Gebrof. II, 18                    | Cereura, St. 152                                                   |
| Carbuchi, B. Armen. II, 162                   | Cezeum, St. Armen. II, 178                                         |
| Carei, B. 158                                 | Chaberis, Sr. 164                                                  |
| Cartathioferta, St. Ar-                       | Chaberis, Sc. 164 - Fl. 164                                        |
| men. II, 173                                  | Chaboras, Fl. Defop. II,                                           |
| Carmana, St. Karman. II,                      | 197                                                                |
| 46                                            | Chala, St. Aspr. II, 340                                           |
| Carmania, Proving II, 34                      | Chaldaa, Land II, 248                                              |
| Carmania Deferta II, 47                       | Chaldaische Seen, Babyl.                                           |
| Carpella Promont., Rar=                       | II, 260                                                            |
| man. II, 26                                   | Chalkitis, L. 199                                                  |
| man. II, 26<br>Carra, Fl. Mesop. II, 205      | Chalonitis, L. Affpr. II,                                          |
| Carra, St. Mesop. II, 205                     | 321. 339                                                           |
| Cars, St. Armen. Il, 178                      | Charar, St. Meb. II, 92                                            |
| Carura, St. 155. 161                          | Charar, St. Patth. 11, 76                                          |
| Carura, St. Parop. II, 59                     | Charar Spasinu, St. Ba-                                            |
| Casandra, 3. Perf. II, 394                    | 691. II, 265. 309                                                  |

|                                     | `                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Charbanus, B. Suf. U, 360           | Clifura, St. Armen. II, 182          |
| Charcha, St. Mefop. II, 221         | Coas, Fl. 21                         |
| Charindas, Fl. Deb. II, 98          | Coche, St. Babpl. II, 296            |
| Charran, St. Defop. II, 207         | Cotala, St. Gebrof. U, 14            |
| Chatridi, B. 111                    | Colchi, St. 158                      |
| Chavon, St. Deb. II, 117.           | Coldifde Meerb. 158                  |
| 127                                 | Coli, St. 184                        |
| Chelonophagi, B. Karman.            | Colfacum, Borg. Inb. 64.             |
| II, 11. 23                          | 159. 169                             |
| Cherfonefus, in Ind. 148            | Comari, St. Ind. 156. 163            |
| Cherfonefus Aurea 181               | Comaria, St. 156. 156<br>— Bora. 156 |
| Chliat, St. Arm. II, 176            | — Borg. 156                          |
| Chiliocomum, 2. Mpr. II,            | Comifene, &. Parth. 11, 71           |
| 164. 821                            | Commenafes, gl. 70                   |
| Choana, St. Meb. II, 126            | Conbochates, &l. 69                  |
| Choarene, 2. Parth. II, 76          | Coniati, B. 64                       |
| Choarine, L. Arachof. II, 56        | Contobar, St. Meb. II, 119           |
| Choaspes, Fl. 23 — Fl. Suf. II, 346 | Conftantina ober Conftan-            |
| — Fl. Suf. II, 346                  | tia, St. Mefop. 211. 222             |
| Choathras, Geb. II, 85. 138         | Cophante, St. Gebrof. II,            |
| Choathres, Fl. Parth. 11, 73        | 19                                   |
| Chobar, Fl. Babpl. II, 251          | Cophen ober Cophes, &l.              |
| Choes ober Coas, St. 21             | 21.53                                |
| Choromithrene, 2. Deb.              | Cophen, Sl. Gebrof. II, 20           |
| II, 111                             | — St. Arach. II, 55                  |
| Chorgane ober Chorganes             | Copratas, gl. Perf. II, 347          |
| ne, E. Armen. II, 157               | Corbiana, L. Suf. II, 356            |
| Chorgene, &. Armen. II,             | Corbes, Si. Defop. II, 220           |
| 157. 179                            | Corbuene, 2. Armen. II, 163          |
| Chrpfe, 2. 178                      | Corbueni, B. Armen. II,              |
| Chrysoana, Fl. 183                  | 163                                  |
| Cilluta, Inf. 48. 105               | Coreatis, St. 50                     |
| Circefium, St. Defop. II,           | Corkura, St. Affpr. II, 332          |
| 211                                 | Coromandel, Rufte Ind.               |
| Cirrabia, 2. 198                    | 169                                  |
| Cissia, L. Sus. II, 351             | Coronus, Geb. Parth. II, 72          |
| Cissii, B. Sus. II, 351             | Coros, Fl. Karman. II, 43            |
| Citharigum, St. Armen.              | Corfote, St. Defop. II, 236          |
| И, 182                              | Corp, Borg. 64. 159                  |
| Climar, Pag in Derf. IL,            | — Inf. 159 Cofa, St. 116             |
| 878                                 | Cosa, St. 116                        |
| Clisobora, St. 81                   | Cosamba, St. 174                     |
|                                     |                                      |
|                                     |                                      |

П, 359 Derbites ober Derbitta, Cossái, B. Suf. B. Meb. 68 Cossoanus, FL Cotate, St. Aria IL, 67 Derba, B. Derpene, E. Armen. Cottiara, St. 155 187. 190 Diabas, Fl. Affpr. Cottiaris, Fl. Diakira, St. Mesop. Cottonara, St. 155 Cottonarischer Pfeffer Diamuna, Fl. Dibugua, St. Babyl. II, 306 150 Crotala, Inf. Gebrof. Digba, St. Babyl. II. 8 Ctesiphon, St. Affor. II, Diglito ober Tigris, FL 298 Dionysopolis, Cubena, St. Armen. II, 106 Cunara, St. Babol. II, 242 Curben, B. IL, 163. 861 Diribotis, St. Babyl. Cpiga, St. Gebrof. Ц 20 Cpropolis, St. Meb. 11, 92 Doanas, Fl. Cprtii, B. Perf. II, 864 Dolomene, L. Affpr. U, 321 Domae, Inf. Gebrof. Cprus, Fl. Deb. II, 91 Fl. Perf. Ш, 366.374 Dorakta, Inf. Karman. Cpfa, St. Gebrof. II, 18 Dorius, Fl. Dosaron, Fl. D. Drangá, B. Drang. U, 48. Dabana, St. Mefop, II, 208 Drangiana, Provinz IL 48 Dadinababes, 2. Dubius, 2. Armen. 137 Dai ober Dahae, B. Perf. Dunga, St. II. 364 Dura, St. Mefop. Daifan, Fl. Mefop. II, 203 St. Affpr. Dafira, St. Mefop. II, 289 Durus, Fl. Affor. Dparbanes, Fl. Damasus, B. 194 Dana, St. 213

82. 172

II, 219

II, 44

11,77

II, 112

II, 242

II, 315

332

Danbagula St.

Dara, St. Mefop.

Dara, Sl. Rarman.

Daritis, L. Med.

Deba, St. Mesop.

Delas, Fl. Affor.

Dareium, St. Parth.

Daranda, V. Drang. II, 52

Demetrias, St. Affpr. II,

Œ.

II, 94

П, 165

II, 315

Ц 239

II, 306

II, 149

П,

309

186

II, 9

Π,

39

186

172

51

II, 166

II, 233

II, 339

II, 316

140

72

**St.** 108. 213

68.111

85

Ebessa, St. Mesop. II, 202 Ekbatana, St. Med. II, 112 Elegia, St. Armen. II, 174 Ellia, St. Mesop. II, 228 Elpmái, B. Suf. II, 354 Ц, 111 Elymais, L. Meb. Embolima, St. 25. 108 Emobus, Geb. 101.194

| Erannoboas, Fl. 68. 77                                          | Sanges, Fl. in Taprob. 214                              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ermanthus ober Ern:                                             | Garamai, B. Affpr. U. 334                               |
| manber, Fl. Drang. II, 51                                       | Sari, St. Aria. II. 61                                  |
| Ernthraum Mare, II, 394                                         | Gari, St. Aria. 11, 61<br>Gardas, Fl. 23                |
| Eulaus, Fl. Gus. II, 346                                        | Saugamela, St. Affpr. IL,                               |
| Cuphrates, &l. Quellen II,                                      | 322                                                     |
| 142                                                             | Sauzaka, St. Paropam. It;                               |
| - Benbung II, 174. 249                                          | : 60                                                    |
| - Trennung 11, 114, 245                                         | Saugania, St. Meb. II, 106                              |
| - Munhung II 057                                                | Saza, St. Med. II, 101.                                 |
| — Trennung II, 251<br>— Mundung II, 257<br>— Größe II, 269      |                                                         |
| Europus, St. Meb. II, 123                                       | Gajata, St. Meb. II, 102                                |
| — St Water II 094                                               | Gedrosia, Proving II, 29                                |
| — St. Mesop. II, 234                                            | — Kuste II, 5<br>Geld, B. Meb. II, 89                   |
| Euthymedia, St. 108                                             | Grand W. W. Mar H. 054                                  |
| Evaspla, Fl. 22                                                 | Germanii, B. Perf. II, 364                              |
| Evergeta, B. Drang. II, 50                                      | Gibbe, St. Mesop. II, 236<br>Sindes, Fl. Affpr. II, 316 |
| ,                                                               | Sindes, &l. Affor. 11,316                               |
| <b>g.</b> . —                                                   | Glaukanika, B. 33                                       |
|                                                                 | Goaris, &l. 189. 143                                    |
| Ferinus Sinus 186                                               | Gogana, St. Perf. II, 389                               |
| Fiffenia, St. Babyl. II, 285                                    | Gorbene, & Armen. II, 161                               |
| Korath, St. Babyl. II, 311                                      | Gordians Grabmal II,                                    |
|                                                                 | 233                                                     |
|                                                                 | Gorbpai, B. Armen. II, 161                              |
| <b>S.</b> -                                                     | Gorbyaus, B. Armen. II,                                 |
|                                                                 | 137                                                     |
| Gabae, St. Perf. II, 387                                        | Gorgobyline, 2. Armen. II,                              |
| Gabiana ober Gabiene, &.                                        | 162                                                     |
| Suf. 11, 355                                                    | Gorgus, Fl. Affpr. 11, 314                              |
| Gagasmira, St. 110                                              | Gorned, St. Armen. II, 173                              |
| Galinga, B. 83                                                  | Gorpa, St. 23                                           |
| Galinga, B. 83<br>Galla, St. Meb. II, 98                        | Goryáa, 2. 23. 107                                      |
| Gandara ober Ganbarii,                                          | Gorphale, St. 23                                        |
| <b>5.</b> 30. 107                                               | Granis, Fl. Perf. II, 391                               |
| Ganbaritis, 2. 6.24.30                                          | Sumathena, 2. Armen. II,                                |
| Gangani, V. Ind. 111                                            | 464 400                                                 |
| Chancaribi SR 26 90                                             | Gurdi, B. 22                                            |
| - Kalinga 82                                                    | Guraus, Al. 22                                          |
| — Ralinga 82 Gange, St. 83. 175 Ganges, Fl. 57. 66. — Quelle 66 | Gurdi, B. 22<br>Gurdus, Fl. 22<br>Gymnosophista, B. 111 |
| Sanges, Kl. 57. 66.                                             | Spnbes, gl. Affpr. II, 316                              |
| — Quelle 66<br>— Mundungen 174                                  |                                                         |
|                                                                 |                                                         |
| - Munbungen 174                                                 | •                                                       |

| · ·                        |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>∳.</b>                  | Scaron ober Ichara, Inf.    |
| 6 1 64 670 a Tr och        | im Perf. Bus. 11, 397       |
| Dabor, Fl. Mefop. II, 214  | Ichna ober Ichnia, St. De-  |
| Dalah, St. Mefop. II, 214  | fop. II, 209                |
| Halus, St. Affpr. U, 836   | Ichthpophagi, B. Gebrof.    |
| Paran, St. Mesop. II, 207  | IJ, 16                      |
| Parmatelia, St. 45         | Ibitara, St. Mefop. II, 239 |
| Parmozia, L. Karman. II,   | Beratis, St. Perf. II, 890  |
| 87                         | 3maus, Geb. 100             |
| Parmuja, St. Karman. II,   | Imbarus, Geb. Armen. II,    |
| 37                         | 142                         |
| Batra, St. Defop. II, 244  | Inbia, Gestalt, Große 61.   |
| Decatompylon St. Parth.    | 88.98                       |
| II, 73                     | - Geschichte 78. 216        |
| Bebophonober Bebonnus,     | — Produkte 227              |
| Fl. Suf. II, 349.357       | - Gewohnheiten, Raften      |
| Beptanesia, Inf. 147       | 222                         |
| Deratlea, St. Deb. II, 128 | - Farbe ber Einwohner 64    |
| Beraraffa, St. 110         | - Beerftragen 73            |
| Defibrus, 81. 55.71. 74    | - Panbel ber Inbier 149.    |
| Dilda, St. Defop. 11, 228  | 166. 215                    |
| Pipparenum, St. Babyl.     | Inbo. Stythia, 2. 93. 221   |
| II, 283                    | Inbus, Fl. Quellen 52       |
| Pippotura, St. 145         | - Große 55                  |
| Porata, B. 90              | - Rebenfluffe 53            |
| Porita, B. Gebrof. II, 12  | - Munbungen 104             |
| Ducumbra, St. Affpr. II,   | Jobares, &l. 68.82          |
| 837                        | Jomanes, El. 67. 82         |
| Sphaspes, Fl. 64           | Komusa, St. 44. 107         |
| Ppbraotes ober Spraotis,   | Brinon, Bufen 124           |
| 8L 34. 54                  | Isamus, Fl. 220             |
| Sppanis, Sppafis ober      | Ifechi, B. Armen. II, 166   |
| Spphafis, &L 36. 54        | Jupiters Borgeb. 212        |
| Spaptiatis, & Armen. II,   | Igala, B. Mesop. II, 221    |
| 165                        | Baunesopolis, St. Defop.    |
| 200                        | II, 239                     |
|                            | ±, 203                      |
| . ૡ                        | & Caha in 15                |

3.

Jababii Insula 192 g. Jasonius, B. Meb. II, 86 Iberia, L. 125. 130 Labbana, St. Mesop. II, 243

R, fiebe in C.

| Labuta, Geb. Parth. II, 72                             | Maniola Infula 192                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lamnaus, Fl. 126                                       | Mantiana, See Armen. II,                               |
| Laobitaa, St. Deb. 11, 127                             | 154                                                    |
| - St. Perf. 11, 388                                    | Mangitiert, St. Armen, II,                             |
| Larica, 2. 134                                         | 178                                                    |
| Lariffa, St. Affpr. II, 324                            | Manusorrasavirer, St.                                  |
| Leontopolis, St. Defop. II,                            | II, 204                                                |
| 211                                                    | Maogomalda, St. Babpl.                                 |
| Liba, St. Mesop. II, 224                               | II,286                                                 |
| Limprifa, E. 149                                       | Mappura, St. 173                                       |
| Lorne, St. Defop. II, 221                              | Mathi, B. in Med. II, 95                               |
| Enchnitis, See Armen. II,                              | — in Armen. II, 165<br>— in Perf. II, 364              |
| 168                                                    | - in Perf. II, 364                                     |
| Encus, Fl. Affpr. II, 318                              | Marbus, Fl. Meb. II, 93<br>Mareura, St. 197            |
| — 31. Armen. II, 147                                   | Mareura, St. 197                                       |
| •                                                      | Margastana, Inf. Perf. II,                             |
| . <b>W.</b>                                            | 392                                                    |
| . 101.                                                 | Maribe, St. Mesop. II, 221                             |
| Maagrammum, St. 214                                    | Marohá, V. 89                                          |
| Maarfares, Fl. Babpl. II,                              | Martianus, See Med. II,                                |
| 256. 284                                               | 109                                                    |
| Maccocalinga, B. 83                                    | Martyropolis, St. Mesop.                               |
| Macephracta, St. Babyl.                                | II, 181                                                |
| П, 241. 283                                            | Marunbae, B. 87.201                                    |
| Maander, B. 194                                        | Masius, Geb. Mesop. II,                                |
| Masanites Sinus, Babyl.                                | 137. 196                                               |
| II, 262                                                | Maska, Fl. Mesop. 11, 236                              |
| Masolia, E. 170                                        | Massabatike, L. Sus. II,                               |
| Masolus, Fl. 171                                       | 35 <b>5</b>                                            |
| Magnum Promont., 184                                   | Massaga ober Massata,                                  |
| Mago, Fl. 69                                           | St. 24                                                 |
| Mais, Fl. 126. 128. 131                                | Massice, St. Mesop. 11, 285                            |
| Malaei Kolon, Borg. 184                                | Matiani ober Matieni, B.                               |
| Malamantus, Fl. 54                                     | Med. II, 107                                           |
| Malana, St. Gebrof. II, 15                             | Marimianopolis, St. Me.                                |
| Maleum, Borgeb. 131                                    | fop. II, 222<br>Majagá, St. 24<br>Media Orovini II, 79 |
| Male, 2. 85. 157                                       | Majagā, St. 24                                         |
| Maleus, B. 84                                          | 21,73                                                  |
| Male, L. 85. 157<br>Maleus, B. 84<br>Malli, B. 39. 110 | - Eintheilung II 88                                    |
| Manada. Fl. 172                                        | - Gebirge II, 83                                       |
| Mandagora, St. 147                                     | Medische Mauer, Babyl.                                 |
| Manbald, B. 81. 112                                    | II, 279                                                |
|                                                        |                                                        |

| Mebus, Fl. Perf. II, 375                | Mulierum Portus, Ge-                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Degiftani, B. Armen. II,                | brof. II, 10                                    |
| 165                                     | Dufarna, St. Gebrof. II,                        |
| Mejacarire ober Majoca-                 | 18                                              |
| riri, St. Defop. II, 221                | Muficanus, Reich beffelben                      |
| Melanga, St. 165.166                    | 44                                              |
| Melizigara, St. und Inf.                | Mufis, Fl. Armen. II, 152                       |
| 141                                     | Ruziris, St. 151                                |
| Memnonia ober Sufa II,                  | Dygbonia, 2. Defop. II,                         |
| 352                                     | 190, 916                                        |
| Mennis, St. Affpr. U, 332               | Mpgbonius, &l. Defop. II,                       |
| Meron, B. 27                            | 197. 217                                        |
| Mesambrie, Halbinf. Perf.               | 157. 217                                        |
| II, 390                                 |                                                 |
| Mefene, L. in Babyl. II, 264            | . <b>N.</b>                                     |
| Mesopotamia II, 188. 248                |                                                 |
| — Umfang II, 188                        | Raarba, St. Mefop. II, 283                      |
| — Abtheilung II, 190. 228               | Raarmalda ober Rabar-                           |
| - Malchichta II 100                     | malcha, Fl. Babyl. U, 251.                      |
| — Geschichte II, 192 — Produkte II, 195 | 285                                             |
| Mespila, St. Aspr. II, 324              | Nagara, St. 108                                 |
|                                         | Ragaruris, St. 146                              |
| Messatae, B. Pers. II,                  |                                                 |
| 373                                     | Namadus, Fl. 127. 133<br>Nanaguna, Fl. 134. 142 |
| Messabate, L. Sus. II, 356              |                                                 |
| Methora, St. 81                         | Manbe, St. Meb. II, 108                         |
| Minagara, St. 107. 130.                 | Narraga, Fl. Babyl. II, 283                     |
| 136                                     | Masita, St. 144                                 |
| Mobogalinga, B. 85                      | Nazaba, St. Med. II, 108                        |
| Mobubá, V. 87                           | Reapolis, St. Babyl. II,                        |
| Mobugulla, St. 145                      | 286<br>Wahanhaahan Waanha Sa                    |
| Mobura, St. 160                         | Neharba ober Nearba, St.                        |
| Modutu, St. 214                         | Mesop. II, 241. 284                             |
| Monoglossa, St. 187                     | Relennba, St. 152.156                           |
| Mophis, Fl. 131                         | Mesibis, s. Misibis.                            |
| Morontobara, 2. Gebrof.                 | Neubrus, Fl. 53                                 |
| II, 10                                  | Mibarus, B. Armen. II, 142                      |
| Morunda, St. Meb. H, 106                | Nigama, St. 161                                 |
| Mosaus, Fl. Perf. II, 350               | Nitaa, St. 32                                   |
| Mosdoranus, Geb. Aria II,               | Nikatorius, B. Affpr. U,                        |
| m . 0.26                                | 832                                             |
| Motene, & Armen. II, 156                | Rifephorium, St. Mesop.                         |
| Moroene, &. Armen. II, 163              | И, 209                                          |
|                                         |                                                 |

Mitephorios, Ml. Armen. II, 170 Nimrobsthurm, Babyl. II, 282.302 Minus Tober Minive, St. II. 322, 325 Diphates, B. Armen. II, 137 Nisåa, St. Acia II. 68 bas Rifaifche Felb in Deb. II, 120 bie Difaifchen Pferde II, 69, 120 Misbara, St. Affor. II, 337 Rifibis, St. Mefop. II, 216 **148** Nitra, St. Noorda, St. Affpr. II. 337 Dofala, Inf. Gebrof. II, 28 Momphius, Fl. Armen. U, 148.188 Rysa ober Ryssa. St. 15.27

Ð.

Dous, B. Perf. II, 889 Debanes, Kl. 72 Dgyris, Inf. Karman. II, 39 Dee, St. Pers. П, 387 Omana, St. Karman. II, 24 Dmbrda, St. Mefop. II, 216 Omenagora, St. 144 Omiras, Fl. Armen. II, 144 On an, Fl. Asspt. II. 820 Dorakta, Ins. Karman. 11., 88 D p i s, St. Affor. II, 272. 338 Dra, St. Karman. II, 45 -- St. 25 Dratana, St. Meb. II, 98 Orcheni, B. Babyl. II, 262. 808

II, 307 Drobe, St. Babpl. IL, 192 Drei, B. Mefon. Organa, Inf. Karman. II, 38. 40 Dritum, B. Affor. II, 334 Drita ober Dra, B. Gebrof. II, 12 Droatis, Ml. Petf. II, 350 Drontes, Geb. Meb. II, 84. 113 Orthoa, St. Mesop. II, 203 Drrhoene, L. Mesop. U, 191 Orrotha, L. 157 Drtacea, Fl. Sus. II. 850 Drehura, St. 165 Ortospana, St. Paropam. II, 59 Deroene, E. Mefop. II, 191 Dffarene, 2. Armen. II, 156 Dtene, 2. Armen. II, 156 Orii oder Urii, B. Sus. II. 858 89.42 Orybraká, B. Oromagis, Kl. 7.0 Dgene, St. 135 St. Mesop. Dzogarbana, II, 241

40

Pabai, B. 2
Pagros, B. Meb. II, 98
Paforia, St. Meson. II, 241
Paftyifa, L. 8
Palasimundi Insula, Ceplon. 206. 210
Palanda, Fl. 184
Palibothra ober Palimsbothra, St. 75. 112
Palibothri, B. 77
Pallatopas, Fl. Babyl. II,

175 Pafira, St. Gebrof. IL 17 Palura, St. 91.160 Pasitigris, Fl. Babyl. II, Pandá, B. Panbion, Lanb beffelben 91. 266 - Kl. Suf. II. 346 96, 160 125, 128 Passaid, B. 87 Papika, L. Patala ober Pattala, St. Paracoathras, Geb. Meb. 46, 92, 106 II. 84 Pattalene, Inf. im Inbus Parapaphitis, 2. Karman. 45. 92 II, 47 179 Pentapolis, St. Daratata ober Daratate. II, 865 Peperina, Inf. 150 ni, B. Perf. Perimula, St. 88. 184 Paratatene, &. Derf. H, Perimulicus Sinus 184 865 Paragon Bufen, Karman. Perinkari, St. 160 Perfapolis ober Perfepo-Ц, 26 Parapiota, V. 115 lis, St. Perf. II, 375 Persarmenien, L. II, 135 Parapotamia, L. am Tigris II, 362 II, 842 Perfis, Proving Pargveta, B. Aracof. II, 54 - Seefufte II, 388 Persischer Meerbusen II, Paropamifaba ober Pa= ropanifabae, B. II, 57 894 Paropamifus, Geb. 145 101 Petirgala, St. Parfii, B. Paropam. U, 61 29, 108 Peutela, St. 29.95 Parfira, B. Gebrof. II, 17 Deufalastis, & Pharaspia, St. Deb. II, Parfis, St. Gebrof. II, 88 105 Partautifene, 2. Parth. II. Pharrafii, B. 36. 78 Philiscum, St. Defop. II, Parthia, Proving U. 69.71 240 Parthyaa ober Parthyes Philos, Inf. Perf. II, 394 II, 69.72 Philon, St. Armen. II, 182 Parpabres, Geb. Armen. II, Phonice, St. Mejop. Il, 224 189 Phra, St. Aria II, 61 , Parpetá, B. Paropam. II, Phraata, St. Med. II, 103 62 Physeus, Fl. Affpr. 11, 317 Parpeti Montes in Ara-II, 150 Phyfon, Fl. Armen. doof. II, 54 86 Pasald, B. 70. 87. 201 Pimprama, St. Pirifabora, St. Babyl. II, Pafargaba, St. Derf. II. 284 885 Pafargaba, B. Derf. II, 46. 188 Plithana, St. 169. Poboka, St. 864 Dafinu Charar ober Opas Poboperura, St. 152 Porfita, St. Mefop. II, 200 finu Charar, St. II, 309

| Porta Caspia in Deb. II,     | Rhibagus, Al. Parth. II, 73 |
|------------------------------|-----------------------------|
| 125                          | Rhobopha, St. 75            |
| Porta Perfica II, 358        | Rhogomanis, Fl. Perf. U,    |
| Porticanus, Reich beffelben  | 374. 387. 891               |
| 45                           | Rhogonis, Fl. Perf. II, 891 |
| Portospana, St. Karman.      | Rizala, St. 214             |
| II, 46                       | Romanorum Ager, St.         |
| Porus, König 59.,95          | Mesop. U, 224               |
| Praaspa, St. Meb. II, 103    | <b>હ.</b>                   |
| Prasii, N. 78                | <b>9.</b>                   |
| Prafiaca, 2. 111             | Sababibā, Ins. 192          |
| Drafii, B. und Reich 59. 78. | Sabaa Ara, Deb. II, 91      |
| 78. 111. 218                 | Sabana, St. 183             |
| Prafobes Bufen 213           | Sabard, B. 84. 173          |
| Proflais, St. 107            | Sabaricus Sinus 183         |
| Prophthafia, 2. und St. in   | Sabarus, Fl. 70.111         |
| Drang. II, 49-               | Sabattha, St. Babyl. II,    |
| Pfeuboftomus, &L 151         | 287                         |
| Ptarenus, Fl. 54             | Sabis, Fl. Karman. II, 42   |
| Pura, St. Gebrof. II, 83     | Sabis, St. Karman. II, 48   |
| Purata, St. 155              | R                           |
| Prgmai, B. 14                | Sadaná, V. 140              |
| Pyla Babylonia II, 242       | Sabarus, gl. Gebrof. II, 20 |
| — Caspia -II, 125            | AND CET AND                 |
| - Perfibis II, 358           | Sagala, St. 108             |
| Pylora, Inf. Karman. II, 41  | Sagapeni, B. Suf. II, 856   |
| Pprrhus, B. 156              | Sagartii, B. Deb. II, 111   |
| Poritates ober Euphrat,      | - B. Perf. II, 364          |
| FL II, 144                   | Sagbiana, Inf. Karman. H.   |
| <b>9</b> 2.                  | 45                          |
| •••                          | Sagiba, St. 117             |
| Rehimena, E. Armen. II, 164  | Sakala, L. Gebrof. 11, 9    |
| Rhabdium, St. Defop. II.     | Sakapene, L. Armen. II, 157 |
| 224                          | Sataffani, B. Armen. II,    |
| Rhaga, Rhageia, St. Meb.     | 158                         |
| II, 122                      | Saffopobes, B. Affpr. II,   |
| Rhagiana, L. Med. II, 119    | 880                         |
| Rhagiana, St. Gebrof. II,    | Sala, B. in Taprob. 210     |
| 19                           | Salite Infel, Ceplon 210    |
| Rhambatia, St. Gebrof. 11,   | Salira, St. 31              |
| 13                           | Salmunti, St. Rarman. II,   |
| Rhefaina, St. Mesop. II,     | 44                          |
| 214                          | Salsus, Fl. Karman. II, 44  |
| _                            |                             |

| Sambana, St. Affpr. II, 341                  | Sillas, Fl. Affpr. II, 315                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sambra, St. 179<br>Sambus, Al. 69            | Simunbu Infula, Ceplon.                        |
|                                              | 206                                            |
| - Konig 45                                   | Simplia, St. 141                               |
| Sanbrabatis, L. 110                          | Sind, B. 201                                   |
| Sanbrocottus, gurft ber                      | Sinarus, Fl. 54                                |
| Profit 78                                    | Sinba, Inf. 192                                |
| Sangala, St 85. 108                          | Singara, St. Mefap. II, 226                    |
| Sapenras, &l. Melop. 11,                     | Singaras, B. Mefop. II, 196                    |
| 197. 217. 237                                | Sinfar, St. Meb. II, 106                       |
| Saparnus, Fl. 54                             | Sintbu, L. 157                                 |
| Sappha, St. Mefop. 11, 225                   | Sinthus, Arm bes Inbus 105                     |
| Saranga, V.                                  | Sinus Coenofus, Suf. II,                       |
| Saranges, &l. 55                             | 593                                            |
| Sarbonir, Geb. 108                           | - Ferinus ben ben Sind 186                     |
| Sariphi Montes, Aria. II,                    | - Gangeticus 180                               |
| , 05                                         | - Gangeticus 180 - Magnus 184 - Markeys II 894 |
| Satyrorum Promont.                           | - Perlicus 12,002                              |
| 180                                          | Sipor, &. 157                                  |
| — Insula 188. 192                            | Sifauranum, St. Mefop.                         |
| Sauloe, St. Parth. 11,75                     | II, 224                                        |
| Seerauber-Rufte 140                          | Sitate, St. Babyl. II, 282                     |
| Selediva, Inf. 215                           | Sitatos, Fl. Perf. II, 390                     |
| Selentia, St. Babyl. 11, 287                 | Sitta, St. Affpr. II, 341                      |
| St. Suf. 11,357                              | Sittate, St. Affpr. II, 341                    |
| Comanthini Montes 194                        | Sittakene, L. Affpr. U, 341                    |
| SemiramisaWerg, Getroj.                      | Sittofatis, Fl. 69                             |
| 11, 57                                       | Stena, St. Mesop. U, 281.                      |
| - Garten u. Statue II, 117                   | 244                                            |
| — Mauer II, 278 Semna, St. 152 Seres, V. 177 | Stillustis, Inf. 48                            |
| Semna, St. 152                               | Stirtus, Fl. Mesop. II, 203                    |
| Seres, 2. 177                                | Stothini, B. Armen. II, 158                    |
| Serus, gl. 186. 196                          | Soa, Fl. 111                                   |
| Gesekriena, Inf. 147                         | Soana, FL 212                                  |
| Seth is, Fi. Karman. 11, 48                  | Sobannas, Fl. 196                              |
| Siazuros, St. Uffor. IL, 332                 | Sobida, B. Parth. 11,78                        |
| Sibatene, & Armen. II, 157                   | Sobura, St. 165                                |
| Sibites, B. Meb. II, 112                     | Solen, Fl. 153                                 |
| Sibobone, St. Karman. II,                    | Solote, St. Suf. 11, 357                       |
| 41                                           | Sonneninsel 206                                |
| Sigertes, Reich beffelben 220                | Sonus, Fl. 68                                  |
| Sigriane, 2. Meb. 11, 112                    | Sophanene ober Sophes                          |
| Silas, Fi. 71                                | ne, L. Armen. II, 160. 180                     |
|                                              | •                                              |

| Bopithes, bas L. beffelben 35                                                            | Tamala, f. Temala.                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Sophtha, Inf. Perf. II, 894                                                              | Tamerá, B. 198                       |
| Sora, St. 116. 166                                                                       | Tamos, Borget. 178                   |
| Sora, St. 116. 166<br>Sora, B. 116                                                       | Tangola, St. 161                     |
| Soringi, 23. 165                                                                         | Raote, St. Perf. II, 387. 391        |
| Spafinu (ober Pafinu)                                                                    | Zaotene, 2. Perf. II. 387            |
| Charar, St. Babpl. II, 309                                                               | Tapa, St. Parth. II, 72              |
| Spatana, St. 214                                                                         | Taprobane, Inf 204                   |
| Spauta, See Meb. II, 109                                                                 | Tapuri, B. Med. II, 96. 112          |
| Stauri, B. Meb. II, 97                                                                   | Zarfia, Borgeb. Rarman. II,          |
| Stiboetes, Fl. Parth. II, 78                                                             | 41                                   |
| Straton, Rl. Meb. II. 97                                                                 | Tatatene, L. Drang. 11, 52.          |
| Stura, L. 50                                                                             | Zauranitium, L. Armen.               |
| Stura, g. 50. Suari, B. 84 Suaftene, g. 109 Suaftus, gl. 23                              | U, 165                               |
| Suaftene, 2. 109                                                                         | Laurica Diana Tem-                   |
| Suaftus, Fl. 23                                                                          | plum II, 178                         |
| Suma ober Sumere, St.                                                                    | Zaurus, Geb. II, 83. 136             |
| Asinc. II, 338                                                                           | Zariana, Inf. Perf. 11, 394          |
| Suphtha, St. Parth. II, 67                                                               | Tariala ober Tarila, St.             |
| Sura, St. Mefop. II, 240                                                                 | 31. 107                              |
| Sura, St. Mesop. II, 240<br>Surasens, B. 81<br>Susa, St. Sus. II, 852                    | Stantition of                        |
| Susa, St. Sus. II, 352                                                                   | Tela, St. Mesop. II, 223             |
| Sufia, St. Aria H, 67                                                                    | Lemala, St. 181                      |
| Suliana ober Sulis. Dro.                                                                 | Teredon, St. Babyl. II, 309          |
| vin, II, 343                                                                             | Thelba, St. Mefop. 11, 235           |
| - Seetufte II, 392.                                                                      | Theodofiopolis, St. Ar-              |
| Spbros, St. 106                                                                          |                                      |
| Spnraftrene ober Spra-                                                                   | men. II, 177  — St. Mesop. · II, 215 |
| firene, g. 125. 130                                                                      | Thilaticonium, St. De-               |
| Sprieni, B. 91                                                                           | fop. II, 202                         |
| <b>%</b> .                                                                               | Thilfaphata, St. Mefop.              |
| •                                                                                        | II, 247                              |
| Taba, St. Perf. II, 388                                                                  | Thilutha, St. Mefop. 11, 238         |
| Tabassi, B. 115                                                                          | Thin a, Thin a, St. der Sina         |
| Tabiana, Inf. Perf. II, 394                                                              | 177. 202                             |
| Tabiene, & Parth. 11,78                                                                  | Thospitis, See Armen. II,            |
| Tabis, Borgeb. 177                                                                       | 149                                  |
| Tabis, Borgeb. 177<br>Tagd, St. Parth. II, 72<br>Tagara, St. 188. 145<br>Tatola, St. 183 | Throaska, St. Karman II,             |
| Tagara, St. 138. 145                                                                     | 45                                   |
| Lafola, St. 183<br>Lalafori, St. 214                                                     | Tiatura, St. 137                     |
| Lalatori, St. 214                                                                        | Zigranoferta, St. Armen.             |
| Talmena, St. Gebrof. 11,21.                                                              | II, 170                              |
| 25                                                                                       | Tigris, Fl., Quellen II, 147         |
|                                                                                          |                                      |

| 1 · · ·                                      |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tigris, Mändung II, 267                      | Bera, St. Deb. II, 102                                   |
| — Damme II, 271                              | Besaspe, St. Med. II, 98.                                |
| Eigris, Fl. in Suf. : II, 346                | 107                                                      |
| Allaba, B. 87. 201                           | Bindius, B. 103                                          |
| Tisapatinga, St. 111.                        | Birta, St. Møpp, II, 225.                                |
| Aatofanna, Fl. 179                           | 243                                                      |
| Lomerus, Sl. Gebrof. II, 14                  | Bitii, V. Med. II, 94                                    |
| Tornabotus, &l. Uffor. II,                   | Bolandum, St. Armen. II,                                 |
| 817.                                         | 178                                                      |
| Tofale, St. 199                              | Bologesia, St. Babyl. II,                                |
| Trapera, St. 125                             | <b>304</b>                                               |
| Triglophon ober Exilins                      | . <b>93.</b>                                             |
| gon, St. 198                                 | Weiber-Bafen, Bebrof. II,                                |
| Trinssia, Inf. 151                           | 10                                                       |
| Tropatene, L. Meb. 11; 99                    |                                                          |
| Tropina, St. 88                              | Meise hunnen 94.221                                      |
| Tuberus, Fl. Gebrof. II, 14                  | Weiß-Indien, L. Arachof.                                 |
| Ruama St. 199                                | II, 53                                                   |
| Tugma, St. 199<br>Tumera, St. Uffpr. II, 338 |                                                          |
|                                              | Aerrene, g. Armen. II, 165                               |
| Tylos, Inf. Perf. Bufen II,                  | Splenopolis, St. 51. II,8                                |
|                                              | · _                                                      |
| 20110107 0                                   | g.                                                       |
| - <b>-</b> -                                 | 3 a b &, St. 182 184                                     |
| Tyrrhina, Inf. Karman. II,                   | Zabatus, Fl. Affpr. II, 819                              |
|                                              | Babba, St. Mejop. II, 224                                |
| Tyrus, 3. im Paf. Bufen II,                  | Babbitena, L. Mefop. II,                                 |
| <b>398</b>                                   | 164. 224                                                 |
| Azinika, Land 202                            | 3agrus, Geb. Meb. II, 85.                                |
| 11.                                          | 110                                                      |
|                                              | Zaitha, St. Mefop. II, 233                               |
| Uba te spis, Geb. Armen. II,                 | Balate, St. Med. II, 93                                  |
| 142                                          | Barabrus, Fl. 55. 71                                     |
| Utal, Fl. Suf. II, 346                       | Barangae, B. Drang. II, 48                               |
| Urentus, B. 104                              | (D.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                 |
| Upia, L. Suf. II, 359                        | Benobotium, St. Defop.                                   |
| urii, <b>B.</b> Suf. II, 358                 | II, 209                                                  |
| <b>v.</b>                                    | Bioberis, Fl. Parth. II, 72                              |
| •                                            |                                                          |
| Badasi, B. Meb. II, 112                      | Berbis, Fl. Affpr. 11, 319                               |
|                                              | Bethie, St. Karman. II, 44                               |
| Vadrius, Fl. 54                              | Bethie, St. Karman. II, 44<br>Bimara, St. Armen. II, 144 |
| Vadrius, Fl. 54<br>Varsa, L. 32.109          | Bethie, St. Karman. II, 44                               |



| , ·                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tigris, Mandung II, 257                       | Bera, St. Deb. II, 102                          |
| - Damme II, 271                               | Besaspe, St. Meb. II, 98.                       |
| Tigris, Fl. in Suf. : II, 846                 | 107                                             |
| Titabá, B. 87. 201                            | Bindius, B. 103                                 |
| Tisapatinge, St. 111.                         | Birta, St. Mesep, II, 225.                      |
| Totofanna, Fl. 179                            | 243                                             |
| Lomerus, &l. Gebrof. II, 14                   | Bitii, B. Med. II, 94                           |
| Lornadotus, Fl. Affpr. II,                    | Bolandum, St. Armen. II,                        |
| 817.                                          | 178                                             |
| Tofale, St. 199                               | Bologefia, St. Babpl. II,                       |
| Trapera, St. 125                              | 304                                             |
| Triglyphon ober Erilin=                       | <b>933.</b>                                     |
| gon, St. 198                                  | Marthan Gasan Bahas II                          |
| Trinssia, Inf. 151                            | Weiber-Bafen, Gebrof. II,                       |
| Aropatene, L. Med. 11,99                      | 10<br>00 -16 - 5                                |
| Traping, St. 88                               | Weise Sunnen 94.221                             |
| Tropina, St. 88<br>Tuberus, Fl. Sedws. U., 14 | Weiß-Indien, & Arachof.                         |
|                                               | IL, 53                                          |
| Tugma, St. 199<br>Tumera, St. Uffpr. II, 338. | <b>3.</b>                                       |
| Dumera, Ocappi. 11, 330.                      | Aerrene, g. Armen. II, 165                      |
| Tylos, Inf. Perf. Bufen II,                   | Splenopolis, St. 51. II,8                       |
| 4 4 4                                         |                                                 |
|                                               | . 3                                             |
|                                               | 3 a b å, St. 182 184                            |
| Tyrrhina, Inf. Karman. 11,                    | Zabatus, Fl. Affpr. II, 319                     |
|                                               | 3abba, St. Mefop. II, 224                       |
| Tyrus, J. im Paf. Bufm II,                    | Babbitena, L. Mefop. II,                        |
| <b>398</b>                                    | 164. 224                                        |
| Tziniga, Land 202                             | Bagrus, Si. Meb. II, 85.                        |
| u.                                            | 110                                             |
|                                               | Zaitha, St. Mesop. II, 233                      |
| Ubatespis, Geb. Armen. II,                    | Balate, St. Meb. II, 93<br>Barabrus, Fl. 55. 71 |
| 142                                           |                                                 |
| Utal, Fl. Suf. II, 346                        | Barangae, B. Drang. II, 48                      |
| Urentus, B. 104                               |                                                 |
| Upia, L. Suf. II, 359                         | Benodotium, St. Mefop.                          |
| Urii, B. Suf. II, 358                         | II, 209                                         |
| B.                                            | Bioberis, Fl. Parth. II, 72                     |
|                                               | Berbie, Fl. Affpr. II, 319                      |
| Babasi, B. Meb. II, 112                       | Bethis, St. Karman. II, 44                      |
| Vadrius, Fl. 54                               | Bimara, St. Armen. II, 144                      |
| Varsa, E. 32. 109                             | 30 ba, L. Mesop. II, 218                        |
|                                               | • • •                                           |





180 IA MAEI , Szgoda zbai Tru gr. V - Theil



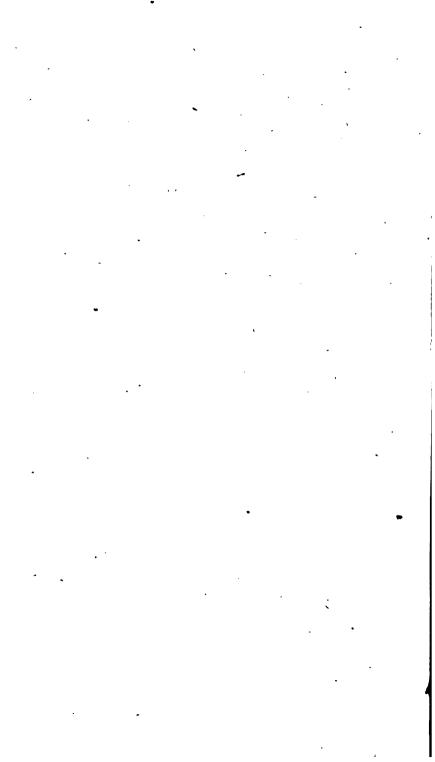

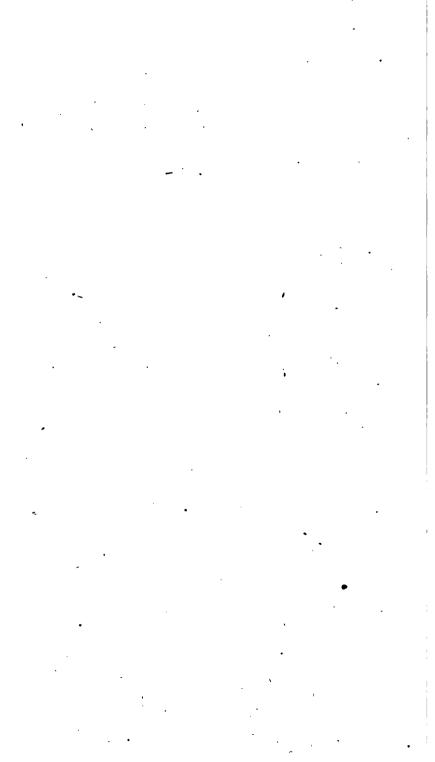

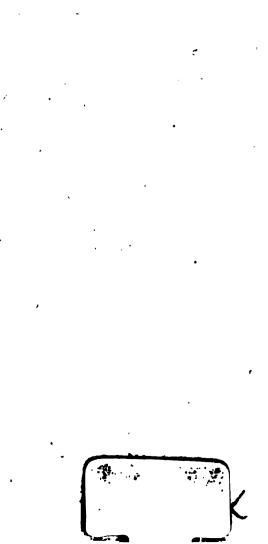

